



Allgemeines.

historisch = biographisch = literarisches

## Handwörterbuch

aller

## merkwürdigen Personen,

Die

in dem erffen Jahrzehend des neunzehenten Jahrhunderts geftorben find.

23 o n

Samuel Baur,

Rönigl. Burtembergifchem Defan und Pfarrer von Alped und Göttingen.

Zweiter Band.

M bis 3.

Ulm, 1816.

Im Berlag ber Stettinifden Buchhandlung.

6 F1 6 5 FFF HARVARD UNIVERSITY LIP RARY JAN 12 1943 old til !! Macartney [Georg, Graf von] ein berühmter englischer Staats. mann und Diplomatifer, geb. 1737 ju Liffanoure in Frland. Er erbielt feine miffenschaftliche Bilbung Dublin, promovirte dafelbit 1757, und gieng bann an ben Sof in London, wo er fich bald durch feine Talente so vortbeilhaft auszeichnete, daß er 1764 als ausferordentlicher Gefandter nach Rußland geschicft murbe, um bem frangofischen Intereffe entgegen gu arbeiten, und einen Rommergtrats tat mit Rufland zu schließen, welches ibm auch gur Bufriedenheit beider Machte gelang. Rach feiner Rudfebr vermablte er fich mit einer Tochter des Grafen Bute, und murde 1768 Mitglied des brittifchen, fo wie bes irlandischen Barlaments, 1769 aber Dberfefre. tair des Lordlieutenants [Stattbalters] des Konigreichs Grland. Huf diefem Boften erwarb er fich Die Bufriedenheit bes Roniges in bem Grade, bag er 1772 ben 3m 3. 1774 Bathorden erhielt. wurde er von mehreren schottischen Rleden jum Reprafentanten im Parlamente erwählt, im folgenden Sabre aber vom Ronige jum Beneralfavitain und Obergouverneur der Infel Granada, der Grenadillen und von Tabago ernannt; einem Boiten, ben er, trop ber bamaligen fchwierigen Umftande, über 3 Sabre gur Bufriedenheit feines Monarchen verwaltete, bis er 1779 Die Enfel Granada, nach einer febr tapferen Bertbeidigung, einer überlegenen feindlichen Macht übergeben mußte. Go tam er nach Europa guruck, als Gefangener, murde aber bald freigelaffen. Raum war er, nach feiner Rudfebr ins Baur's bift. Borterb, bes 19. Sabrb.

Naterland im Gentember 1780, wiederum als Reprafentant ins Parlament getreten, als er im Oftober von feinem Monarchen jum Bouverneur des Forts St. Beorg au Madras in Offindien ernannt Er brach dabin fogleich, unter andern mit feinem Frennde und Gefretair Staunton [f. biefen Artifel auf, und fam dort gu einer Beit an, wo fein Boften eben fo viel Entschloffenbeit als Klugbeit erfoderte, da einerfeits Tippo Saib den Britten viel au fchaffen machte, andererfeits feine eigenen Untergebenen ibm gefabrlich murden. Die Meuterenen mur. den so gefährlich, daß er sich genotbiget fab, den unter ibm ftebenden General Stuart durch Staunton gefangen nehmen gu laf. fen. Dieß gelang ihm eben fo glucklich als ein Friedensschluß mit Tippo Saib, wodurch er vie-Ien gefangenen Britten die Freis verfchaffte. Diese Dienfte bewogen den Ronig, ibn im Fes bruar 1785 jum Generalgouverneur von Bengalen ju ernennen; er lebnte aber Diefe Ebre ab, und fam im Januar 1786 nach Eng. land jurud, wo er daffelbe gluerbieten von neuem ablebnte. UneigennuBigfeit, mit welcher er Diefe gur Bereicherung fo bequemen Boften verwaltet batte, bewog die offindische Kompagnie, ihm eine jabrliche Benfion von 1500 Bf. Sterl, und feinem Freunde Staunton eine Benfion von 500 Bf. Sterl. ju reichen. Bon neuem trat er jest wieder als Reprafens tant im Unterbaufe auf, bis er 1788 eine Stelle im irlandischen Dberhause erhielt; auch murde er custos rotulorum für die Graf.

Schaft Untrim, und übernahm das. Rommando eines Dragonerregi. ments bei ber Milip. Bon neuem perließ er fein Baterland 1792, Da er mit feinem Freunde Staunton die Gefandtichaftereife nach China antrat, welche diefer aus ben Pavieren bes Grafen und ei. Martlin [3ob. Friedr.] berjogl. genen Beobachtungen befchrieben bat, und wovon auch durch In-Derfon, Buttner u. a. dem Bublitum intereffante Nachrichten mitgetheilt worden find. Mach der Ructebr von Diefer Reife, im September 1794, lebte Dlacartnen rubig in London bis 1796, ba er jum brittifchen Bair erboben und aum Gouverneur bes Borge. burges der guten hoffnung ernannt murde. Diefen Boften vermaltete er eben fo, wie die fruberen, gur Bufriedenbeit feiner Landsleute, wie aus neueren Reifebefcreibungen derfelben befannt ift. Er farb obne mannliche Erben in London d. 30 Mars 1806. G. An account of the public life and writings of the late Earls of Macartney, by John Barrow. Lond. 1807. Vol. II. 4. Mac Cormic [Charles] ein febr fleißiger englischer Beschichtschreiber, in Irland 1741 geb., aber feit feinem 18 Jahre größtentheils in England fich aufhaltend. Er tit Berfaffer oder Ueberfeger vieler Berte, die jedoch meiftens anonnm erschienen. Bon feinen biforischen Arbeiten erwarben ibm Magistris [Simon de] ein romithe history of Charles II, und the Reign of Georg III, welenches bis jum Sabre 1780 gebt; ferner die Fortfegung von Rapins Gefchichte von England , das Leben von Edmund Burfe, der brittifche Cicero u. a. m. einen rubm-.. lichen Ramen in der literarischen Welt feines Baterlandes. Er hatte noch febr intereffante Materialien au einer Geschichte von Grland

aesammelt, die er in feinem fpå. ten Alter, unter Begunftigung von Lord Moire, fchreiben mollte; er ftarb aber im Juli 1808 an ber Bafferfucht. G. 3fchottes Mifcell. f. d. n. Weltfunde 1809. No. 71 S. 284.

murtembergifcher, Rath, Propit des Rlofters Dentendorf, Generalin. perintendent, und Beiniter Des landschaftl. großern Ausschuffes, geb. ju Reichenbach bei Liebengell im Burtembergischen d. 6 Febr. Er fludirte in den murtembergifchen niedern Rloftern und in Tubingen , murde 1760 Repetent im theologischen Stift daselbit, 1762 Diafon ju Baiblingen, 1767 Archidiaton in Tubingen, 1786 Brof. d. Theologie, bauptfachlich d. bibl. Eregefe und morgenlandi. fchen Sprachen und Stadtfuverin. tendent, 1791 Rath, Bropit u. Generalfuperintendent. Mon bis 1799 war er erftes Mitglied des landschaftlichen engern Ausfchuffes, und d. 13 Dan 1504 Muffer einigen Differtaftarb er. tionen und einigen Bredigten bat man von ibm einen Grundrif der Geschichte bes alten Teftaments. Tub. 1788. 8., und im 2ten Bde der wurtemberg. Summarien bearbeitete er die Bucher Rofug, der Richter, Ruth und die 2 Bucher Samuels. G. Grabmanns gel. Schwaben 347.

scher Patricler, geb. zu Gerra 1728, trat in die Kongregation des Dratoriums des beil. Abilipus von Meri, und erwarb fich als grundlicher Renner der gelehrten Sprachen einen berühmten Damen; er fprach eben fo leicht bebraifch, griechisch und lateinisch als italianisch. Bius VI, der ibn oft bei Untersuchungen über firch. liche Alterthumer gebrauchte, er-

nannte ibn jum Bifchof von Enrene und beständigen Gefretair ber romifchen Kongregation gur Berbefferung der Bucher der orientalischen Kirche. hier fand er oft Belegenheit, feine tiefe Gelebrfamfeit, und feinen fritischen Scharf. finn ju geigen. 36m danft man bauptfachlich die ichone griechische Ausgabe bes Bropbeten Daniel: Daniel secundum Septuaginta, .. ex Tetraplis Origenis nunc pri- Malle S. Dureau de la Malle. siano codice. Rom. 1772, fol., mit einigen Abbandlungen u. Beilagen nachgebrudt ju Gottingen. 1774. 4. und der bloße Text. eb. 1773. 8. Magifiris mar auch Serausgeber folgender Berte: Acta Martyrum ad ostia Tiberina, ex mss. codice regia bibliothecae Taurinensis, Rom. 1795. und Sancti Dyonisii Alexandrini Episcopi cognomento Magni, quae supersunt; graec. et lat. ib. 1796, fol. Außerdem bat man von ibm: Gli attidi cinque Martiri, nella corea, coll' origine della Fede in quel regno, Rom. 1801. 8. Muffer feinen gelehrten Berdienften war er auch wegen feiner Frommigfeit und feines erbaulichen Wandels febr geschäpt, und ftarb in Rom d. 6 Oft. 1802. S. Nouv. Dict. hist.

Maier G. Maner und Mener. Mainz, Kurfürst von, G. Friedrich Rarl Joseph.

Maltin [Thomas William] aus Eng. land, ein frubreifer Angbe. einem Alter von 6 und einem balben Rabre befaß er eine genaue Renntnig feiner Mutterfprache u. fchrieb fie, erflarte alle Werte des Cicero, und war mit der Geogra. phie fo pertraut, baf er aus dem . Gedachtniß Rarten geichnete, die Durch Bierlichkeit und Bracifion Er geichnete überhaupt aeficien.

mit Befchmad und fcbrieb einen fleinen politischen Roman, worinn er ein imaginaires Land fchilberte, dem er eine Berfaffung und Gefepe gab. Da er das 7te Jahr erreicht batte, ftarb er 1803 gu Sadnen. Mis nach feinem Tobe fein Ropf geoffnet murbe, fand man das Gebirn großer als bei andern Rindern. G. Nouv. Dict. hist.

mum editus e' singulari Chi-Mallet [Baul Benri] Mitglied ber Afademien ju Upfal u. Lion, Ror. respondent der ebemaligen Afademie der Inschriften ju Baris und Refident des Landgrafen von Seffen bei den Republifen Benf und Bern, ein als Geschichtschreiber verschiedener regierender Saufer Eurovens rubml, befannter Gelebr. ter. Er war am 20 August 1730 aus einer alten Familie gu Genf geb., und befuchte die Schule und Lebranftalten feiner Bateritadt, mo ber berühmte Reder fein Mitfchuler und Freund war. Nach Bollendung seiner Studien gieng er au dem Grafen v. Calenberg nach der Miederlaufit als Ergieber fei. ner Gobne, doch nur auf furse Beit, denn fcon 1753 erhielt er einen Ruf als Brof. ber icbonen Wiffenschaften nach Rovenbagen, wo er fich burch feine Liebensmur. digfeit die Gunft des Sofes und Der angesebenften Kamilien erwarb. Da feine Professur ibm Muge genug verstattete , fo beschäftigte er fich, befonders in Befellichaft feines Freundes, des Etaterathe Car. ftens, mit ber Geschichte Danemarfs. Gine Introduction . à l'hist, de Danemarc. Copenh. 1755. 4.; 1765. 8. [auch ins Danifche und Englische überfest], auf welche noch Monumens de la Mythologie et de la Poësie des Celtes. ib. 1756. 4. folgten, mar der Borlaufer feiner großern,

i vorzüglich durch die Aufmunterung Des Miniftere von Bernsborf beforderten Hist, de Danemarc. 1757; Lyon 1765 — 69; Gedeutsch Greifen. 3 Eb. 1765 -1769. 4. Diefe Geschichte Dane. marfs, aus der er 1760 einen Auszug lieferte, verschaffte ibni, außer der Chre, Mitglied mebrerer Afademien ju merden, ben ebrenvollen Auftrag , die Geschichte' - Der regierenden Saufer von Sef-- fen , Braunfchweig und Medlenburg gu fchreiben, und es erfchie. nen von ihm eine Hist. de la . maison de Hesse. Vol. IV. 1765 - 85. 8. [deutsch, Ropenb. 1 Th. 1767. 8.] und eine Hist. de la maison de Brunswick. Vol. IV. 1767 - 85. 8. Moch por der Berausgabe diefer Werte batte er Ropenhagen, wo er gus lett noch Lebrer des damaligen Malton [Thomas] ein verdienter Kronpringen nachmaligen Koniges . Chriftian VII gemefen mar, nach einem Sjabrigen Aufenthalte verlaffen, und war jum Prof. d. Gefchichte bei der Afademie ju Benf angeftellt worden. Gine Reife mit einem jungen Englander durch Italien und nach England, und eine andere nach Raffel ausgenommen beschäftigte er fich anhaltend mit der Bollendung der schon ge. Mangeledorf [Rart Chregott] Brof. nannten bifforifchen Werte, und uberfette baneben Core's Reifen burch Bolen ze. ins Frangofifche. Durch die frang. Revolution und ibren Ginfluß auf Genf bewogen, perließ er diefe Stadt, die ibn bereits 1764 jum Mitgliede bes - Raths, der Zweibundert gemabit batte, 1792 und ließ fich gu Rolle im Waatlande nieder. Sier fchrieb er feine, mehr als die Mullersche, für die Frangofen berechnete ! Schweizergeschichte, die er nach feiner 1801 erfolgten Rudfunft nach Benf beendigte, und unter

bem Titel bruden ließ : Hist, des Suisses ou Helvetiens depuis les tems les plus recules jusques à nos jours, Gen. Vol. IV. 1803. 8. Den Beidluf machte er mit einer Schrift uber den ban-featischen Bund EDe la lique hanseatique. Gen. 1805. 8.], mobei er das dentiche Bert von Sartorius benutte. Durch ben Devolutionsfrieg und die Folgen beffelben fait um alle feine Ein. funfte gebracht und genothiget, feine erfparten Rapitalien aufan. gebren, und nach dem Berlufte fo vieler Freunde', maren die letten Tage feines Lebens nicht die frobeiten; doch endiaten wiederholte Schlagfluffe fein Leben am 8 Febr. 1807 ebe bie bartefte Doth ibn treffen tonnte: G. Der Biograph 7 23 358. Senebier hist, lit. de Geneve. T. III. 290.

Mathematifer aus London, befannt burch feine Schriften über Beo. metrie und Berfpeftive: road to geometry. 1775. 8. Ori perspective in theory and practica. 1776, fel. Er mar auch ein geschätter mundlicher Lebrer, und farb ju Dublin d. 18 Sebr. 1801, in einem Alter von 76 %.

G. Reuß gel. Engl.

der Beredfamfeit und Geschichte auf der Universitat ju Ronigeberge geb. d. 16 May 1748 ju Dredben. Er findirte 5 Jahre auf ber Fürftenschule ju Pforta bei Raum. burg, und 3 Jahre in Leipzig, wurde darauf in Salle unter Rlot Magifter, und vertheidigte 1770 eine Differtation de jurejurando per gladium. worauf er als Privatlebrer der Universität über alte Literatur und Geschichte Borlefungen bielt. Sierauf trat er megen Ueberfepung bes Elementar. buchs und anderer padagogifder

Brof. Bafedow, beffen Reformen im Erziebungemefen damals Die allgemeinfte Genfation erregten, in Berbindung , gieng ju ibm nach Deffau, murbe auch bafelbit Lebrer beim Philantropin, entzweite fich aber mit Bafedom, den er felbit in Drudfdriften beim Bublifum Denuncirte, und febrte nach einer ... Sjabrigen Abwefenheit nach Salle jurud, mo er wieder mit unge- Manning [Dwen] Bifar ju Gomeinem Beifalle Privatvorlefungen bielt. Dief mar Urfache, daß er 1782, faft wider feinen Billen, burch den Minister Zedlit als Brof. der Beredsamfeit und Gefchichte nach Ronigsberg verfest wurde, mo er d. 28 glug. 1802 farb. Er mar ein gartlicher Gatte und Bater von 12 Rindern, Die er in febr bilftofen Umftanden gurudließ, weil die Wiffenschaften, Die er lebrte, für feinen Sausbe-Darf nicht genugfam forgten, baber er auch als Schriftsteller nicht lei. ftete, mas er wohl unter gunftigern Umfanden geleiftet baben murde. Er war überbaupt ein guter Ropf, ber über Ergiebung richtig bachte, und fcbrieb, und in Beschichte, Geographie und alter Literatur nicht gemeine Renntniffe befag. Um meiften fcbrieb und leiftete er als Siftorifer, außer ver-Schiedenen brauchbaren Lebr - und Lefebuchern, durch feine Allaemei-Beschichte der europäischen Staaten. Salle 1 - 12 Seft. 1784 - 94. 8. [fortgef. v. Bof]. Sausbedarf aus der allgemeinen Beschichte. eb. 11 Tb. 1796; 2te Muf. 1802. 8. Rleiner Sausbe-Darf. eb. 1797. 8. Alter Beit Erem. pelbuch. eb. 2 Eb. 1797. 8. Dar. ftellung der deutschen Geschichte. Leipz. 2 Th. 1799. 8. Europäische Geschichte des 18 Jahrh. Salle S. 405. 1803. 8. u. m. a. Er befaß eine Mangel [Ernft Joh. Friedr.] berweitlauftige Belefenbeit in biftor.

.. fcbriftftellerifder Arbeiten mit dem .. Schriften, fcbrieb felbft freimutbig, und mar in der Darftellung nicht ungludlich, aber ofters febr inforreft und berb in der Sprache, und mit vielen Berftoffen gegen den guten Geschmad. Gein Lexicon latinae ling., nova ratione digestum. Lips. 1777. 8. ift nicht unverdient in Bergeffen. beit geratben. Goldbecks literar. Machr. 2 Tb. 215.

> delming und Bfarrer ju Beperbara in Gurren, wie auch Ranonifus ju Lincoln , ein gel. Altertbums. forscher. Er war ju Orlingburn in Northamtonfbire geb., ftubirte au Cambridge, erhielt 1763 u. 69 Die zuerft genannten geiftl. Hemter, und ftarb d. 9 Sept. 1801 im 80 Sabre. Anerfannt find feine Berdienfte um die angelfach. fische und gothische Sprache, die er fich durch die mit reichhaltigen Bufagen und Berbefferungen berfebene Musaabe eines Borterbuchs diefer Gyrachen von feinem Freunde Eduard Ene, Pfarrer ju Dard. len Saftinas in Morthamtonfbire, geft. 1763, erwarb, das unter bem Titel erschien: Dictionarium Saxonico - et Gothico - Latinum, auct. E Lye; ed. nonnullis vocabulis auxit, plurimis exemplis illustr. et Grammaticam utriusque linguae praemisit O. Manning. Lond. Vol. II. 1772, fol. 13 Aliphab. Aus den Sammlungen des Ritters Th. Aftle lieferte er bas für Philologen, Rechtsgelehrte u. Geschichtsforscher michtige Dolu-ment: The will of King Alfred, publ. by Herb, Croft, Oxford. 1788. 4., auch ließ er einige eingelne Bredigten druden. G. MU. Lit. 3tg. Intellbl. 1803. Do. 48.

10gl. medlenburg - fcmerinifcher

Sofrath und Landfonditus ju Ro. rem 48 Sabre farb, mar eine fod, mo er am 7 San. 1748 geb. gute Schauspielerinn. S. war. Er machte fich burch feine powelh baier. Mustlerifon. neue medlenburgifche Staatsfang. Bei jur Kenninif ber medlenbur. Marcus a St. Untonin Dabua. gifchen Staatsverfaffung u. Rechts. gel. Roftod. 3 Eb. 1791 - 98. 8., perfchiedene Deduttionen für Medlenburg ic. befannt, und ftarb ! b. 6 Mov. 1806 ju Berlin, mo er feine letten Jahre mabnfinnig jugebracht batte. G. Meufels gel. Deutschl.

Marchand [Theobald] furpfalzbaierifcher Soffchaufvieler, geb. ju Stradburg 1750, lernte die Bund. argneitunft, praftigirte in ben Gpi. talern ju Paris, bann in feiner - Baterftadt, folgte endlich feinem unwiberfteblichen Sange jum Theaser, ward 1774 Direftor einer ei-. genen Gefellichaft, und erndtete ben größten Beifall in den vornehmften Stadten am Rhein. Der - Rurfurft Rarl Theodor von der Bfals nahm ibn 1776 mit feiner gangen Befellichaft in feine Dienfte, und als derfelbe 1778 fein Soflager nach Munchen verleate, ergopte dafelbit das Bublifum durch fein meifterhaftes Gviel bis an feinen Tod 1802. Das deutsche Theater bantt biefem großen Meis fter auf der Bubne jum Theil feine feinere Ausbildung. Gein Musdruck war fo mannigfaltig, feine Beften, Phyfionomie und Blide fo rednerifch und überzengend, daß ibn felbft der verftand, melcher ber deutschen Sprache unfundig mar. Er batte gleichfam ju jeder Rolle ein eigenes Ungeficht, und gewann alle Stimmen im tragifeben wie im fomifchen. in den fleinften Rollen bemunderte man ibn als einen ber erften Runftler. Much feine Gattinn, Magdalena, geb. Brochard, melde 1794 ju Munchen in ib.

190 - 193.

no, Augustinermonch ju Lanbach, wo er b. 13 April 1735 geb. mar. Bon biefem gelehrten Drbensmanne, ber am 5 Febr. 1801 au Mariabrunn bei Bien farb, bat man folgende vorzügliche Werte! Krainska Grammatica. Baibach 1768 u. 1783. 8. Parvum Dictionarium trilinque, [fratnisch, deutsch und lateinisch]. ib. 1782, 4. Glossarium slavicum. Vienn. 1792, 4. Adjumentum poeseos Carniolicae. ib. 1798. 8. und ein frainerisch . überfestes Moth. und Bulfsbuchlein. Manuscript hinterließ er eine furse Kronif von Arain in der frais nerifchen Sprache, und eine frainische Gelehrten . Geschichte oder Bibliotheca Carnioliae auf 11 Bogen, die in der Bibliothef bes t. f. Therefianums in Bien vermabrt wird. G. Mu. Lit. 3tg. Intellbl. 1803. No. 204. C. 1668. bealeitete ibn Marchand dabin, u. Marechal [Bierre Silvain] ein frang. Schriftsteller, befannt burch mebrere poetische, bistorische und antireligible Berte. Er mar 1750 ju Baris geb., murde dafelbit Advotat beim Barlement, widmete fich barauf der Literatur, und mar Auffeber ber Bibliothet im Rollegium Magarin. Als beftiger Revolutionair fchrieb er einige Brochuren und den antireligiofen Roman la femme Abbe. Mehr Berth baben einige seiner fruberen Schriften: Bergeries. 1770. 12. Le temple de l'hymen. Gén. 1771. 12. Bibliothèque des amans, odes érotiques. Guide et Par. 1777; 1786. 12. Tombeau de J. J. Rousseau. 1779. 8. Le livre de tous les ages. 1779: 12. L'age c'or, recueil des contes

pastoraux. 1782. 12. Ceine Sammlung von angenehmen Beschichtchen]. Livre echappe au delug. 1784. 12. [deutsch von Edartshaufen. Munch. 1786. 12.] Recueil des poëtes moralistes ris et la province, ou choix des plus beaux monumens d'architecture en France. 1787. 4. Dict. d'amour. 1789, 12. Le Panthéon, ou les figures de la fable, avec leurs histoires, 1791. 8. Décades da cultivateur. Vol. II. 179\*, 18. Voyage dé Pythagore. 1798. Vol. VI. 8. Leine fcmache Nachahmung von Anacharis Reifen.] Auffer diefem u. v. q. fchrieb er auch ben Tert gu mehreren Rupfermerten, als: Explication des Antiq. d'Herculanum Vol. XI. 1780-1798. 4. Mus. de Florence. Vol. VI. 1787 - 96. 4. Hist. de France. Vol. V. 1787 — 96.
4. u. a. S. La Lande notice Dict, hist.

Maries [Simon Ludw. Eberhard de] Ronfiftorialrath, Superintenbent und hofprediger ju Deffau, geb. baf. b. 1 Deg. 1716. Gein Bater batte Diefelbe Stelle beflei-Det und ber Gobn gelangte gu berfelben, nachdem er juvor Brobit und erfter Prediger ju Worlig, und Archidiatonus ju Deffau gemefen mar. Er ftarb d. 17 Dft. 1802 als Bater von 23 Rinbern, wovon & ibn überlebten. nen ruftigen Streiter fur das orthobore firchliche Suftem femit' mair ibn aus feinen Briefen über bie neuen Bachter ber protestantifchen Rirche. 3 Sefte. Leipz. 1786, 8. Wer fagen die Leute, bag bes Menfchen Cobn fen? eb. 1796; 1805. 8. u. a. m. Um bie offent. liche Erbauung bat er fich burch Die Ausgabe Des Alt. Deffauischen

Befangbuchs. 1766. 8. verdient gemacht. Die Bfalmen Davids in diesem Gesangbuche bat er jum Theil felbit bearbeitet. G. Ruft Nachr. v. anhalt. Schriftst. 1 Tb. 115.

françois. 1784. Vol. II. 18. Pa- Marie Chriftine von Lothringen, Großbergoginn von Defterreich, Schweiter ber Roniginn Franfreich Marie Antoinette [Gemablinn Ludwigs XVI], vermählt an den Bergog von Sachfen . Teichen. Gie mar Gouvernantinn ber Nieberlande, und murde bei bem Aufftande ber Brabanter, im Ro. vember 1789 genothiget, Bruffel mit ihrem Gemahl, dem Berjoge Albert, ju verlaffen. Rach der Eroberung der Niederlande durch die Frangofen 1794 jog fie fich nach Wien gurud, mo fie 1801 ftarb. Sie mar eine Bobltbaterinn ber leidenden Menschheit, und verwendete einen beträchtlichen Theil ibres großen Bermogens ju mobl-

thatigen 3meden. sur Marechal. 1803. 8. Nouv. Marie Therefie, Raiferinn bon De fterreich und Roniginn von Ungarn und Bobmen. Gie mar die altes fte Tochter des Roniges Ferdinand IV von Sicilien, und ber Marie Raroline, alteften Tochter bes Rais fer Frang I und ber Raiferinn Marie Therefie, und am 6 Juni 1772 geb. Rach einer forgfaltigen Erziehung vermablte fie fich am 15 Hug. 1790 ju Reapel, durch einen Stellvertreter, mit dem Raifer Frang II von Defterreich, melche Bermablung am 19 Sept. beffelben Jahres vollzogen murbe. Um 10 Juni 1792 ward fie als Roniginn von Ungarn, und am 12 Mug. als Roniginn von Bohmen gefront. Sie befaß treffliche Gigenschaften des Beiftes und bergens, und vereinigte überhaupt in fich die iconften Tugenden, bie bem Beibe Abel und Burbe ge-MIS Gatting und Mutter

mar fie, in vieler Sinficht, Mufter für viele. Ueberall zeigte fie fich anfpruchlos, berablaffend, theilneb. mend an fremder Roth , bereit gu retten und ju belfen, febr einfach in ibren Bedurfniffen und in ibrer Lebensweise, warm für alles Edle und Bute, Befchuterinn und Freundinn der Runft, und voll Liebe für das treue Bolt des offerreichischen Raiferftaats. Da bas figilianische und neapolitanische Saus, als das ihrer Eltern, fo großen Berluft burch die Frango. fen erlitt, fo mar fie eine abgefagte Reindinn ber frang. Regierung, interefurte fich lebhaft für die Ungelegenheiten ihres Sofes, u. mar eine mitwirfende Urfache, bag De. Marinelli (Rarl, Edler von) Di fterreich an allen Realitionen gegen Franfreich fo ftarten Untbeil Indeffen ertrug fie mit nabm. unerschutterter Standbaftigfeit die schröcklichen Schickfale; welche, mabrend ihres ebelichen Lebens ibr Saus, Die Monarchie, u. ibre paterliche Familie trafen. befrige Lungenentzundung, mit Geitenftechen, ward, nach einer vorbergegangenen in fruben Entbin. dung die Urfache ihres Todes, welder am 13 April 1807 erfolgte. Start durch die ibrem Bergen etgenen religiofen Empfindungen war fie mit rubiger Singebung ihrem Ende entgegen gegangen. batte 12 Rinder gebobren, wovon 4 Bringen und 5 Pringeffinnen fie Die alteste Pringef. überlebten. finn Marie Louife, geb. b. 12 Deg. 1791 , murde die Gemablinn bes C. Pabls Chronif der 1810. Deutschen 1807. C. 149.

Marin (Louis François Claude) ebemal. Parlamentsadvofat und Tonigl. Buchercenfor in Paris. Er war ans Ciotat in Provence geburtig, fchrieb fcon 1745 eine Dissertation sur la fable, und

in der Rolge mehrere Bedichte und Theateritude, beforgte lange Beit die Redaction der Gazette de France, gab die Oeuvres du Philosophe bienfaisant (des Ro. niges Stanislans von Bolen), bas Testament du Cardinal Richelieu etc. beraus, und zeigte fich als fleißiger Geichicht - und Alterthumsforicher in ber de Saladin, Sultan d'Egypte. 1758; 1763. Vol. II., 12., deutsch, Belle 1761. 8., und in dem Memoire sur l'ancienne ville de Taurocentum etc. Avignon. 1782. 12. Er farb ju Baris d. 10 Juli 1809 im 89 3. S. Erich's gel. Franfr.

reftor des Theaters in der Leopoldstadt an Bien, mar dafelbit von armen Eltern geb., und trat aus Noth ju der Minningerischen Schauspielergefellschaft, Nach Minningers Tode übernahm er felbft bas Theater, und dirigirte es bis an feinen Tod, welcher b. 28 Jan. 1803, in feinem 59 Sabre, erfolgte. Er machte dem Schaufpielerstande arofe-Chre, fab ftets auf gute Gitten und Ordnung, gab felbit das Schönfte Beifpiel, that den Armen viel Gutes, und mar gegen jeden dantbar, der ibm in feinem Berufe Dieufte leiftete. Geinen Rindern und feiner Gattinn binterließ er ein Bermogen von 400,000 fl. In fruberen Jahren bat er einige Luftfpiele durch den Drud befannt gemacht. G. (Beders) Mationalleit, 1803. St. 10. G. 223.

Raifers Mayolcon am 11 Mary Marfott (James) Anight, Mafter von Trimity - Sall, ebemals Richter bes Abmiralitategerichts; ein Mann, der mehrere wichtige Nem-ter befleidete, und ju jedem fich Durch Ginnicht und Rechtichaffenbeit auszeichnete. Er ließ mebrere Bedichte und einige politische Schriften bruden, und ftarb ju

Ewinsted Sall d. 21 Mars 1803 72 3. G. Der Biograph 3 250 350.

Maron (Anton) ein berühmter Mahler aus Wien, bilbete fich in Italien unter dem großen Anton Raphael Meuge, und war einer von Deffen liebsten Schulern. Er beurathete beffen Schwefter There. fie Ronfordie, eine vorzugli-- che Miniaturmablerinn, und ftarb Martini (3ob. Chriftoph) Bfarrer in Rom ale Drof. der Alfademie St. Lufas 1808. 3mei Jahre guvor mar ebendafelbft feine Bat. tinn geftorben. G. Winfelmann und feln Jahrh. 305. Martin S. Saint Martin.

Martini (Untonio) Ergbischof von Florenz, ein verdienftvoller Bratat und fenntnifreicher Belebrter. Er wurde d. 25 Cept. 1721 ju Prato geb., erwarb fich in den Bil bungsighren eine grundliche theologische Belebrfamteit, und befleibete perschiedene Rirchenamter mit Burde und regem Gifer fur Berbreitung driftlicher Erfenntnig und Tugend. Bulett murde er Ergbi. fcof von Floreng, und farb daf. D. 31 Des. 1809, nachdem er ber bortigen Rirche 29 Jahre murdig borgeftanden mar. Hufer vielen gelehrten theologischen Schriften bat er fich bauptfachlich durch feine italianifche lieberfepung ber Martini (Sob. Matthias) Brof. ber gangen Bibel [nach der Bulgata] einen großen Damen in ber fatholifchen Kirche gemacht. Un diefer arbeitete er über 20 Jahre, und verwendere jeden Sag nicht weniger als 9 Stunden barauf. Die Uebersepung eines einzigen Berfes, die Babl diefer und feiner-andern Phrafe, toftete ibn guweiten gange Tage, um fie treu, richtig und dem Beiffe ber reinen tosfanischen Sprache gemäß zu verfertigen. Bu diefem Endzwede las er beständig die tostanischen Rlaf-Afer, und wohl mehr als 5mal die

Romodie des Buomarotti la Fie--ra, einen mabren Schap fur bie tostanische Sprache, die diefer auf Unfuchen ber Accademia della Crusca geschrieben batte, um viele Urten des reinen und zierlichen Unsdrucks, ber besonders den Florentinern eigen ift, bort angubrin-G. Morgenblatt 1810. Do. gell. 69. G. 275. M

au Rerthofen in der oberpfalgiichen herrichaft Gulgburg, geb. ju Rurnberg d. 14 Oft. 1732, ftudirte ju Gottingen und Altdorf, las dafelbit Rollegien, erhielt 1769 Die Bfarre Chenried in der Graffchaft Wolfftein, nach 2 Sabren Rerthofen, trat die lettere Stelle in der Folge feinem Tochtermann Job. Leon. Sorn ab, und farb bei demfeben d. 5 Man 1804. Er ift Berfaffer mehrerer biftorifcher und geographischer Schriften, und herausgeber des Thesaurus Dissert., quibus historia, geographia et antiquit, illustrantur, Nor. T. III. 1763 - 68, 8, 3. C. Ruekli übertrug ihm die Rebifion und Umarbeitung feiner Rirchen . und Reperbifforie. G. Harlesii vitae Philologor, Vol. IV. 73. Wills nurnb. Gel. Ler. 2 Bb 587. 6 236 372.

Rechte ju Roffoct, bergogl. mett. lenburgifcher Juftiprath und Diacb. b. 14 Nov. 1738 in Roftod, wo fein Bater Fiffalrath mar. Er ftudirte auf der Universitat feiner Baterftadt und ju Gottingen, praftigirte in der Folge als Advofat in feiner Baterftadt, bielt barauf in Bugom juriftifche Borlefungen, und wurde 1767 ordentl. Lebrer der Rechte daselbit, 1774 auch gugleich bergogl. Juftigrath. Sabre 1789 tam er nach Roftod und farb daf. d. 18 Hug. 1806.

Maid.

Man bat von ibm mebrere furiffi. fche und biftorifche, befonders fein Baterland betreffende Schriften. G. Roppe's gel. Medlenb. 2 Gt. 78. Weidlichs biogr. Nachr. 2Th. 21. Mafch (Andreas Bottlieb) bergoal. medlenburg . ftrelipifcher Sofpre-Diger und Konfiftorialrath, auch Superintendent des Stargardifchen Rreifes ju Meu . Strelig. Er mar b. 5 Des. 1724 ju Beferit im " Medlenburgifchen geb., wo fein Bater Brediger mar, ber ibn bis ins 12te Sabr felbit unterwies. Dann befuchte er die Schulen gu Briedland, Menbrandenburg, Gtralfund und Stettin , und die afabemifchen Studien trieb er ju Ro. flod und Salle, wo fich vornem. bung verdient machte. Diefer übertrug ibm und Gemlern die Huf. ficht über feine Bibliothet, moburch fich Mafch ausgebreitete wiffen-Schaftliche und befonders literarifche Renntniffe erwarb. Die be-Tannten Rachrichten von einer ballifchen Bibliothet baben ibm biel ju banten; an ben erften Banben batte er ben größten Untheil, und auch in ben folgenden tommen ver-Schiedene Auffage von ihm vor. Er wollte fich dem atademischen Leben widmen, mußte aber megen Rranflichfeit 1749 ju feinem Ba. ter jurud febren , ju beffen Gebulfen er 1751 bon ben Batronen ber Rirche ju Beferit ernannt wurde. 3m Jahre 1756 murde er Prediger ber Stadtgemeinde ju Den - Strelit, und nach 4 Sabren Sofprediger und Konfiftorialrath, welches Amt er bis an feinen Tod, ber am 16 Oft. 1807 in feinem 83 3abre erfolgte, befleibete. Er befaß viele gelehrte theologische Reuntniffe, und bewies einen nicht au ermudenden Fleiß in fritischen Forfchungen und Untersuchungen, obne jedoch mit ben Aufflarungen

feines Zeitalters in theologifchen Dingen fortaufchreiten. Ginen blei. benden, und unter feinen Schrifs ten ben meiften Werth bat feine Bibliotheca sacra post le Long et Boerneri iteratas, curas ordine disposita, emend, suppl., continuata, Halae P. I. 1778. Partis II. Vol. I - IV. 1781 -1790. 4., und nach diefer die Bentrage jur Geschichte merfmur-Diger Bucher. BuBow u. Wifmar. 9 Stude, 1769 - 1776. 8. Geine eregetischen, bogmatischen und bomiletischen Arbeiten find noch bei feinem Leben in Bergeffenbeit geratben. G. Reues gel. Europa, 20 Th. 845 — 865. Roppe's gel. Medlenb. St. 3 S. 84 — 91. lich Banmgarten im feine Bil Maffon de Blamont (Charles Grang, Philibert) Generalfefretair des Rhein - und Mofeldepartements, geb. 1764 ju Blamont in der Grafichaft Mompelgard. Nachbem er feine Jugendfahre ju Reuf. chatel, Bafel und Strauburg verlebt batte, gieng er 1787 nach Ct. Petersburg, murde dafelbit Unteroffizier bei ber ruff. Leibgarde, im folgenden Jahre Lieutenant bei dem Radettenforpe, 1789 aber Sauptmann und zugleich Flugeladjutant des damaligen Rriegsminifters und Reldmarichalls Grafen von Goltitof. Er avaneirte 1792 jum Secondmajor, und 1794 fand. te ibn die Raiferinn Ratharina II mit Auftragen an die Sofe nach Stutgard , Rarldrube und Bairenth. Dach feiner Rudfebr murde er Premiermajor und bei ber Bermablung des jegigen Raifers Alexander, damaligen Groffurften, Sefretair, jugleich trat er als Bremiermajor in beffen Grenadierregiment über. Allein nach ber Ehronbesteigung Raifer Pauls I, der ibm immer abgeneigt gemefen war, mußte er Rufland verlaffen. Er hielt fich nun 1797 und 98 in

ben preuff. Staaten, 1799 aber in der Schweiz auf, und begab fich von da 1800 nach Paris, mo er mit ben angefebenften Mannern Befanntichaft machte. Der erfte Ronful ernannte ibn jum Mitglie- Matufchta (Balthafar) Dberpfar. de der Rommiffion jur Ausstreichung von der Emigrantenlifte, 1801 jum Generalfefretair bes Rhein - und Mofeldevartements, und 1804 jum Prafidenten des Bablfollegiums von Cobleng, in welcher Eigenschaft er ber Rrd. nung Napoleons beimobnte. war auch Mitglied des National-instituts, der italienischen Afademie gu Dailand, der celtischen Afademie und der philotechnischen Gefellichaft gu Paris, und ftarb gu Cobleng b. 3 Juni 1807. einen Mann von vielfeitigen Renntniffen, Beobachtungsgeift und Erfahrung fennt man ibn aus ben ins Englische und zweimal ins Deutsche überfesten Mémoires secrets sur la Russie: 1800. Vol. III.; nouv. ed. 1804. Vol. IV. 8. die jur Beit ibrer Ericheinung großes Auffeben machten, wiewohl nicht ju leugnen ift, bag er der Stimme des Unwillens gu febr Bebor gegeben, und feine Gemablde manchmal überladen ba-Ein Schones Denfmal feiner poetischen Talente ift das ibm gu boben Rubme gereichende Selbengedicht Les Helvetiens en VIII chants, avec des notes historiques. 1800. 8. Mehrere Oden und andere Bedichte ließ er eingeln bruden und in Journale einruden, auch fchrieb er ein paar Romane, und eine Statiftit bes Rhein . u. Mofeldepartements. G. MIL Lit. 3tg. Intellbl. 1807. No. 63. S. 509.

Matthien (Daniel) fonial. preuff. Sofrath gu Berlin, aus Meufchatel geburtig, befannt als Erfinder eines murms, für beffen Entdedung er eine fon. Denfion von 200 Rtblrn jahrlich genof. Er farb b. 30 3an. 1803 im 67 3.

Biograph 4 Bd 100.

rer ju Berlinchen oder Ren. Ber. lin in der Meumart, geb. 1748, fchrieb eine Unmeifung jum Beinban aus eigener Erfahrung. Berl. 1802. 8. (meiftens Rollectanten aus andern Schriften). Beitrage jur Renntniß der Bienen und ib. ter Bucht. Bullich. 2 Bde 1804. 8., u. anderes über biefen Benenftand, worfen er viele neue, bebergigungs. merthe Borfchlage und Unfichten mittbeilt. Er farb d. 17 Man b zu 1807. S. Meufels gel. Dentschl. Als Maurer (Job. Rudolph) ofters auch Murer, geb. in Burich d. 18 Mpril 1752, mar Lebrer an ber lateinischen Stadtschule bafelbft, dann Landprediger gu Albis Affboltern , und farb in feiner Baterstadt im Januar 1805. denfender Ropf, der fich durch treffliche bifforifche Muffate und theo-Togische Abbandlungen rubmlich befannt machte. Rene befinden fich in dem belvetifchen Ralenber 1782, 1783 in bem fchweigerifchen Mufeum und in Rabns gemeinitupigem Magagin; diefe in den Beitragen jum vernunftigen Denten in der Religion. Gingeln gedruckt find: Befchreibung des Sabfpurger Bades. 2 91bfchn. (Burich). 1787. 8. Lofalbefdreibung des Beilbades ju Baben in der Schweig. eb. 1790. 8. Der warme Sirebren von Burich auf bem Frenschieffen ju Strasburg, mit Rupf. eb. 1792. 4. Als Siftorifer von unbeftechlichem Babrheitegefühl zeigt er fich in feiner gehaltreichen furgen Gefch. d. Schweiz. Burich 1780; 3te Huft. 1806. 8. S. MII. Lit. 3tg 1806. Intellbl. Mug. Do. 134. Mittels jur Abtreibung des Band. Maximilian Grang Zaver Jos

feph, Rurfurft von Rolln, Bifchof . au Munfter , Soch - und Deutschmeifter ju Mergentheim , fonigl. Bring von Ungarn und Bobmen, und Ergbergog von Defferreich; ber jungfte unter den Gobnen der Raiferinn Maria Therefia. Er war am 8 Deg. 1756 geb., durchreiste, als ein Jungling von 18 Jahren, an ber Sand bes Grafen von Rofen-Deutschland, Franfreich, bera , Solland und Italien, und focht in bem baierifchen Erbfolgefrieg an ber Seite feines Brubers Joseph. Da er fur ben geiftlichen Stand bestimmt mar, fo batte er fich fcon 1769 feinem Ontel, dem Bringen Rarl von Lothringen, als Soch . und Deutschmeifter, und 1780 dem Rurfurften und Erabi. fchof von Rolln und Bifchof gu Münfter, als Roadjutor adjungiren laffen, und verwaltete barauf Die erfte Burde feit 1780, die gwo lettern aber feit 1784. Er fand Die Lander Rolln und Munfter in ber traurigften Berruttung, da fein Borfahrer, der Kurfurft Marimilian Friedrich. aus dem grafichen Saufe von Ronigsegg . Rothenfels, amar alle Tugenden eines Brivat. mannes befaß, aber als Regent . ein bloges Organ in den Sanden eines geizigen, und bespotischen Ministers (v. Belderbusch) mar. Ein fo weites Reld, voll Difbrauchen und Unordnungen, war ein angemeffener Wirfungefreis fur den thatigen Beift Marimilians. Lander von Rolln und Munfter faben bald die wobltbatigen Bro. Dufte ber Arbeiten, Die der Rur-furft an der Seite feines trefflichen Minifters von Baldenfels Der Beift des Fleifes, entwarf. ber Ordnung und der Redlichfeit Tebrte wieder; am Sofe mard eine fparfame Saushaltung eingeführt; bas Rinang - Boligen - und Suftigwefen murde verbeffert; man feste

Manner von Ropf und Berg an Die Stelle unwürdiger Diener, und rief die erftern auch mobl aus dem Auslande berbei. Marimilian felbit war ein Furft von erhabenen Ta. lenten und Gigenschaften; ein weis fer, faatsfluger, mobitbatiger Regent; ein mutbiger Berfechter ber Rechte der vaterlandischen Rirche gegen die Unmagungen des pabitlichen Sofes, ein thatiger Denichenfreund, guter Saushalter, Berehrer des Berdienftes, ein Gonner der Gelehrten und Runftler, ein einsichtsvoller Renner der Biffen. Schaften und ein Dlann von feitem Karafter. Er vollendete 1786 die von feinem Borfahren angefangene Begrundung der Universitat au Bonn, verichaffte ibr fichere Gin. funfte, legte einen botanischen Bar. ten, ein anatomisches Theater und eine chemische Werfftatte auf feine Roften an, und verband mit ibr eine Unftalt jur Bildung deutscher Landschullebrer; auch vermebrte er die Sofbibliothet mit den foftbarften Berfen und begunftigte ibre Benugung. Geine Ginfunfte betrugen jabrlich obnaefabr 2,600,000 Bulden; demobngeachtet lebte er fo einfach und baushalterifch, wie feiner feiner Borganger batte, ohne jedoch in den Fehler der Barte oder des Beiges gn fal-Cobald es darauf anfam, der leidenden Menschheit mobl an thun, oder eine gemeinnutige Un. falt ju unterftugen, oder ben Glang feiner Fürftenwurde gu geigen, mar er über alles freigebig. Immer unterschied er bie Staats. taffen von feinem Gigentbum, und war ber treuefte Bermalter ber erftern; auch bei feinen Dienern u. Unterthanen ichapte er den Karaf. ter ber Wirthlichfeit febr boch, u. gab den erftern, um bem unnotbigen Aufwande ju feuern, fatt ber fouit fo tofibaren Doffleidung, ei-

ne einfache Uniform, bie er meiftens felbft trug. Edglich mar feinen Unterthanen ber Butritt gu ibm offen, und alle ehrten in ibm den wohlmeinenden, für ibr Bluck theilnehmend beforgten Bater; aber auch das Gange lag flar vor feinem Blide, und bie politischen. Berbaltniffe ber Staaten gegen einander mog er mit scharffebendem Auge ab. Das Berdienft ach. tete in ibm ben eifrigften Gonner und Belobner; großmuthig fchuste er es gegen die Verfolgung ber Bosbeit und ber unmiffenden Schwäche; gerne reichte er ta-lentvollen Junglingen die Mittel gu ihrer Ausbildung. Bei feinem beitern, jedem Lebensgenuß offenen Ginne, wies er die Kreuden . nicht von ber Sand, welche die Baften bes Dafenus ertraglich ma. chen; er mar aber dabei ftets taltblutig , Meifter feiner Reigungen, feft in feinen Grundfagen, u. miftrauend falt gegen Denichen, Die er nicht erprobt batte. Geine Regentenhandlungen maren gang unabhangig vom Ginfluffe ber Beiber, der Bunftlinge und ber Bfaffen; aber nie verließ ibn feine gute Lanne, und oft erfchien fein Bis und feine Scherzbaftigfeit, womit er die unbedeutendite Unterbaltung ju murgen mußte, in ber naivften und origineliften Befalt. Er unterredete fich auf gleiche interessante Weise mit bem Maver (Rob.) Dottor der Bbilos. Rrieger, dem Minifter, bem Belehrten, bem Sandwerfer und dem Bauer. Er fprach mehrere Gprachen mit Fertigfeit, liebte die Dufit und fpielte felbit einige Inftrumente. Die Beschafte eines jeden Lages batten ibre bestimmte Ord. nung. Geine Efluit mar ungewohnlich groß, aber er trant nur Waffer; feine forperliche Maffe mog 477 Bfund. Er liebte ben " Umgang mit den Mufen, und las

bie beiten Schriftsteller der neuern Nationen mit Empfindung. Geine Unlagen ju Godesberg, Boppels. borf und Augustusburg beweisen feinen Ginn für die Schonbeiten ber Ratur. Der frangofifche Revolutionsfrieg bemmte ben Lauf feiner landesväterlichen Gorafalt, und vernichtete vieles von bem, mas er gegrundet batte. Mit metfer Borficht batte er, gegen bas Beifriel feiner Nachbarn, an ber Sache ber Husgemanderten nicht ben mindeften Untheil genommen, und aus Gorgfalt fur das Befte feiner Unterthanen Die ftrenafte Mentralitat beobachtet. Gobald aber der Reichsfrieg erflatt mar, bandelte er als patriotischer deutfcher Rurft. 3m Serbit 1794 jo. gen bie Frangofen in Bonn ein, und feitdem fab er feine Refibens nicht mehr. Anfangs flob er nach Munfter und von da nach Mergentbeim und Ellingen, mo er, unter dem Schupe der preuffischen Reutralitat, gegen die Sturme bes Rrieges gesichert war. Im Frub-jabr 1800 begab er sich nach Wien, und am 26 Juli 1801 farb er ju hetendorf. S. Marimilian Frang, letter Rurfurft gu Rolln, von F. E. Reichsfreiheren von Seida u. Landsberg. Murnb. 1803. S. Dobms Denfmurdigfeiten meiner Beit. 1 30 1814. no. 4.

phie u. ber Medicin, ton, polnifcher wirklicher Hofrath und praktischer Urst ju Brag, geb. das. 1754. Er befuchte die Sorfale ber bortigen atademifchen Lebrer, murde in feis nem 16 Jahre Magifter der Philofopbie und im 20 Doftor der Medicin, machte barauf Reifen. burch einen arofen Theil von Deutschland, Ungarn, Schlesien, Bolen , ubte nach feiner Rudfebr Die Argneimiffenschaft in Brag mit

großem Beifall, und farb d. 5 Juni 1807. Er war einer der thatigften, aufgeflarteften und wirf. famften Manner Bobmens, ber mit jedem Fortschritte der Wiffenschaften Schritt bielt, und befonders als Naturforscher fich ausgezeichnete Berdienfte erwarb. Die fon. bob. mische gel. Befellichaft verdanfte ibm größtentheils ibre Entitebung und Fortdaner und in den altern und neuern Abbandlungen ber fo. nigl. bobmifchen Befellschaft findet man eine große Babl naturbiftori. scher, chemischer, mineralogischer u. a. Abhandlungen von Much in den Abhandlungen der Mayer [Sob. Chrifioph Andreas] furpfalzisch - physisch - ofonomifchen Gefellichaft, in Richters chirurg. Dibl., dem Frantfurter me-Dicin. Wochenblatt, dem Raturfor. fcher, ben Schriften der Befell. schaft naturforschender Freunde in Berlin, Borns phufifal. Arbeiten te. find viele Beitrage von ibm abgedruckt, und er felber edirte außer andern Schriften, eine Sammlung phyfitalifcher Muffage, besonders die bobmische Raturgefchichte betreffend, von einer Befellichaft bobmifcher Raturforicher. Dresden, 3 Bde 1791 - 93. 8. Er war anch einer der eifrigfen Beforderer der Befanntichaft mit Bolta's und Galvani's Entdedungen über die thierifche Eleftricitat durch die Heberfetungen der Schriften diefer Maturforfcher. Dit dem Grafen von Sternberg trug er am meiften gur feften Begrundung ber patriotischen Gesellschaft der bildenden Kunfte in Brag bei. S. Bersuch einer Biographie Job. Mayers. [Prag]. 1808. 8. El. werts Nachrichten von Meraten ic. 1 230. 338 - 346.

Mayer [306.] Runftgartner Burgburg , geb. d. 2 Juli 1737 dem bobmischen Stadtchen Echmeina, bereiste der Garten-

funft megen Deutschland, Frant. reich, England und Solland, mar feit 1768 in Burgburg, legte bafelbft den neuen Sofgarten nach feinen Riffen mit febr viel Runft und Geschmad an, und farb d. 25 Juli 1804. Man bat von ibm eine Pomona Franconica oder natürliche Abbildung und Befchreis bung der Dbftbaume und Fruchte, welche in dem Sofgarten in Burgburg gezogen werden. Murnb. 3 200e 1776 - 1801. 4. G. Lite. ratur des fathol. Deutschl. 1,3. St. Frantische Chronit 68. 1809. G. 555.

tonigl. preuff. geb. Rath u. Leib. arat, Prof. ber Botanif und Materia med. beim Collegio medico - chirurgico in Berlin, Defan des Oberfollegii med. u. Ganitatis, Mitalied der berlinischen Alfademie der Wiffenichaften und ber faiferl. Atademie der Raturs forscher. Er war in Greifsmalde am 8 Des. 1747 geb., wo fein Bater, Undreas Maner, als Prof. ber Thunf und Mathematif fand. Rach Bollendung feiner afademifchen Studien murde er Doftor der Medicin, erhielt 1777 vom Konig Friedrich II die zweite Professur der Unatomie am Collegio med. chir. in Berlin, gieng 1778 als Prof. der Medicin nach . Frankfurt an der Oder, von wo er 1787 als geb. Rath nud Brof. ber Botanit und Materia med. wie anch Direftor des botanischen Gartens nach Berlin gurudfebrte: 1789 murde er fonigl. Leibargt, Defan des Oberfollegii med. und Rommiffarius der Sofapothetenfommission, und am 5 Nov. 1801 ftarb er. Er mar ein fruchtbarer Schriftfeller und feine Schriften, die meiftens anatomischen Inbalts find , baben ibm die Achtung feis ner Beitgenoffen in einem weiten

30.

Rreife erworben, vornemlich: Anatomifche Befchreibung der Blutgefaße des menichlichen Rorpers. Berl. 1777; 1788. 8. mit 16 Rpf. Anatomifch.phyfiologifche Abbandl. bom Bebirn , Rudmart und Urfprung der Merven. eb. 1779. 4. Befchreibung des gangen menfch. lichen Rorpers. eb. 8 Bbe 1784-1794. Die 3 letten Banbe auch unter bem Titel: Befcbreibung bes Merveninftems bes menschlichen Rorpers. 8. Dagu geboren bie befonders ericbienenen angtomifchen Rupfertafeln in 8 Seften. 1783 - 94. 4. Ginbeimifche Gift. gemachfe, welche fur Menfchen am Medain [Bierre Frangois Undrel fchadlichften find, nach der Ratur beschrieben. 2 Sefte. Berl. 1799. mit idum. Rupf. fol. Borguglich einbeimische effare Ochmamme. eb. 1801 mit illum. Rupf. fol. In den Memoiren der Berliner Alfademie fteben von ibm Abbandlungen , und in der all. Lit. 3tg. Recensionen. Sein Bildnig befin. bet fich por bem 34 950 ber neuen allg. d. Bibl., mo aber irrig 1757 als fein Geburtsjahr angegeben G. Schmidt und Mehrings neues gel. Berl. 2 80 6 - 11. Brennus 1801, Man und Juni.

Maynz, Kurfurft von, S. Friedrich

Rarl Joseph.

Mazeas [Jean Mathurin] Prof. d. Philosophie bei der Universitat gu Parid, geb. ju Landernon in Bretagne im Mars 1713. Er mar viele Sabre lang Professor am Rollegium von Navarra, und erbielt 1783 ein Ranonifat an ber Rirche Notre Dame ju Baris. Die Revolution verfette ibn, der alle feine Ersparniffe ju mobitbatigen 3meden ju verwenden gewohnt war, in die größte Durftigfeit, u. 3 Jahre lang ernabrte ibn fein Bedienter ju Bontoife. Als auch Diefer nichts mehr batte, manbte er fich im Damen feines herrn an

ben Minister François de Reuf. chatean, der dem durftigen Gelebrten 1795 eine Benfion von 1800 Frants verschaffte. Bon Diefer lebte er bis an feinen Tod, melcher d. 6 Juni 1801 erfolgte. Mis Mathematiter ift er rubmlichft befannt durch feine Elemens d'Arithmétique, d'Algèbre et de Géométrie, avec un introd. aux sections coniques, 1758: ed. VII. 1788. 8. Ferner fcbrieb er Instituts. philos. 1777. Vol. III. 12. und batte vielen Untbeil an bem Dict. des arts et métiers, S. Nouv. Dict. hist. Mitglied des Nationalingituts im Rache der Affronomie, und Affro. nom des Rational . Objervatoriums ju Paris, geb. d. 15 Hug. 1744 au Laon im Departement de l'Misne, mo fein Bater ein geschichter Baumeifter mar. Er widmete fich bem vaterlichen Berufe, und mar fcon im 19 Jabre im Stanbe, nicht nur die Riffe und Bauanfcblage ju großen Gebauden ju entwerfen, fondern auch die Aus. führung ju leiten. Geine große Reigung jur Mathematif bewog ibn, die Bruden- und Begebaufcbule in Baris ju befuchen, allein Die fcblechten Umftande feiner El. tern murden ibn mabricbeinlich genothiget haben, die fernere Musbildung feiner Talente ju vernach. läßigen, wenn nicht der berühmte Uftronom la Bande ibn durch ben Bertauf eines Quadranten, durch ben er feinen Bater aus einer Berlegenheit gu retten fuchte, fen-Diefer vernen gelernt batte. fchaffte ibm 1772 Die Stelle eines bnbrographischen Aftronomen beim Land . u. Geefartenarchiv au Berfailles, und Mechain trug nun burch die forgfaltigften aftronomifchen Berechnungen und Beobach. tungen ungemein viel jur Berich.

tigung ber Seefarten aller Belttheile bei. Unter andern batte er einen wichtigen Untheil an ber großen militairifchen Rarte von Mechau [Sat. Wilhelm] ein talent-Deutschland in 9 Blatt und einer abnlichen von Stallen in 3 Blatt, bie ber Bergog v. Alnen 1780 entwerfen ließ. Um eben biefe Beit machte er fich ber fon. Afademie ju Baris als rechnender und praftifcher Aftronom aufs vortheilhaftefte befannt. Er entdectte 1781 amei Rometen, und 1782 trug er bei der Atademie einen Breis bavon über den berühmten, in den Sabren 1532 und 1661 erfchienenen Rometen , beffen Rudfebr irrig von einigen Aftronomen im Rabre 1789 erwartet wurde. Diefe meinterbafte Dreisschrift mar Urfache, daß er als Associé ordin. in die Atademie aufgenommen murde. Geit 1781 bat er überhaupt 11 neue Rometen entbedt und 24 neue Rometenbabnen nach verschiebenen Methoden berechnet. ber 1784 von der englischen Regierung veranstalteten trigonome. trifchen Berbindung der Greenmicher und Parifer Sternwarte mar er einer der biegu ernannten Rommiffarien, und 1791 murde ibm die Meffung des Meridianbogens mifchen Dunfirchen und Barcelo. na mit ju Theil, weshalb er fich von 1792 bis 95 ju Barcelona aufbielt. Alls Mitglied des Rationalinstituts batte er bie Aufficht über die Nationalsternwarte in Baris, gieng von da jum zweitenmal nach Spanien, um auf Befehl ber Regierung Beobachtungen anguftellen, farb aber ju Balencia d. 20 Cept. 1804. Huffer mehreren Abhandlungen in den Memoiren ber Atademie und ben aftronomi. fchen Cammlungen bat man ibm auch die Beforgung der Connoissance des tems pon 1788 -1794 ju danfen. G. von Rachs

monatt. Rorrespondent 1800. St. 6. Magaz.encyclop.1805. II. Baur's Ballerie bift. Bem. 6 80 81 - 86. voller Mabler , Zeichner und Rupferager, geb. ju Leipzig 1748, ftudirte die Runft ju Berlin bet Bernh. Robe, und machte fich gugleich den Unterricht des Direttors le Gueur ju Rugen. Seit 1770 befuchte er die Kunftafabe. mien gu Dresben und Leipzig, wurde ein Mitalied der Mablerafademie in Leipzig, hielt fich zweis mal in Rom auf, wo er 1798 Lieutenant der dortigen Rationalgarde mar, lebte darauf gu Dresden, und farb d. 14 Mar; 1808. Ein Bergeichniß feiner Gemablde und Zeichnungen, meiftens biftorifche Stude und Landschaften, und feiner radirten Arbeiten. G. Subers und Roft's Sandbuch 2 Bd. 292. Wintelmann und fein Sabrb. 344.

Bei Medel [Philipp Friedr. Theodor] tonigl. preug. geb. Rath u. Brofeffor der Medecin ju Salle, geb. ju Berlin d. 30 April 1756, als ber altefte Cobn des berühmten Anatomen und Argtes 3. F. De. dels, Professors bei dem Collegio med. ju Berlin. Diefer erzog ibn, nach einiger Borbereitung burch Privatlebrer, morunter auch fein nachmaliger Rollege, der Philisoph Cherhard mar, frub für feine Lieb. lingswiffenschaft, die Anatomie, fo abgeneigt auch anfangs der Cobn Diesem Studium mar, und schickte ibn dann 1773 auf die Universität nach Gottingen, wo er durch einen Bufall die Entbindungstunft liebgemann, burch beren Husubung er fich nachber fo viele Berdienfte erwarb. Rach bem im September 1774 erfolgten Tode feines Baters wollendere er feine Studien Strasburg, und erhielt dort unter Lobstein die medicinische Dottormurde,

murbe, burch Bertheidigung feiner Differtation de labyrinthi auris contentis. Argent. 1777, 4., bie Saller das Bert eines großen Junglings nannte. Bon Straf. burg, mo er unter Lobitein auch einige Beit Profettor gewefen war, machte er gu feiner weiteren Mus. bilbung eine Reife burch Frant. reich, England und Schottland, und trat nach feiner Rudfebr 1779 in Salle die Professur der Anatomie und Chirurgie an, ju welcher er den Ruf bereits einige Beit porber durch einen treuen Freund feines Baters; ben Generaldirur. gus Schmuder, erhalten batte. In diefem Amte, wobet ihm bas von feinem Bater ererbte treffliche anatomische Rabinet ungemein gut ftatten fam, brachte er nicht nur bas Studium der Anatomie auf. Der Universitat febr empor, fonbern erwarb fich auch durch feine Praris viele Berdienfte in und aufer Salle. Dadurch verbreitete fich fein Ruhm fo , daß er nicht nur 1783 als Brof. ber Anatomie und Chiruraie nach Strasburg, fondern auch 1795 nach Rufland berufen , und 1797 , auf Empfeh. Mederer [3ob. Repomuct] tonigl. lung feines Monarchen, von dem Raifer Daul I nach Ct., Peters. burg jur Entbindung der jegigen Raiferinn eingeladen, nach alucticher Bollendung Diefes Befchaftes aber nicht nur faiferlich beschenft, fondern auch dringend aufgefodert murde, die Oberaufficht über alle Petersburgifche Kranfenanftalten gu übernehmen. Fur jenen erften Ruf nach Rugland murde er durch eine ansehnliche Bulage und durch ben Rarafter eines geb. Raths entschädiget; den lettern lebnte er, nach einem barten Rampfe mit fich felbit, freiwillig ab. feine verdienftliche Braris, die ibn jedoch nicht abbielt, zweimal das Proreftorat ju übernehmen, mar Baur's bift. Borterb. bes 19. 3abrb. II. Mb.

unter feinen Mitburgern nur eine Stimme; er opferte ibr nicht blos entbebrliche Bergnugungen, fondern auch oft die jur Erholung nothige Beit. Much binderte fie ibn als Schriftsteller gu leiften , mas er bei mebrerer Duge fur die Anatomie und Entbindungsfunft geleiftet baben murde. Indeffen bereis cherte er Baudelorques Unleitung jur Entbindungsfunft [1783 und 1791], die von Sommering überfette Sallerische Physiologie, die 1788 ju Berlin beraustam, und bas Boigteliche Sandworterbuch der pathologischen Anatomie [Salle 3 Bde 1804. 8.] mit schapbaren Bufagen, war Berausgeber eines neuen Archive ber praftifchen Arge neifunft. Leivs. 3 Bde 1789 - 95. 8., und größtentheils Berfaffer ber vielen vortrefflichen Differtationen über anatomische Begenftande, die wahrend feiner Zeit in Salle erfchienen. Dieje Unftrengungen maren aber auch ber Grund feiner Kranflichfeit in feinen letten Jabren, welche fich am 18 Darg 1803 mit feinem Tobe endigte. G. Der Biograph 4 Bb 102.

baier. wirflicher geiftlicher Rath und Stadtpfarrer bei St. Morit in Ingolftadt, geb. gu Stockelberg in ber Oberpfalg b. 2 Juni 1734, trat in den Jefuiterorden, fam in der Folge nach Ingolftabt als Prof. der vaterlandischen Geschichte, Diplomatif und Rumismatit, murde Inspettor des bortigen Geminariums und gulest Profangler der Universitat. Alls diefe int Jahr 1800 von Ingolftabt nach Landshut verfest wurde, erhielt et teinen Untrag ibr gu folgen, fon. bern blieb ale Stadtpfarret in Ingolftadt, wo er am 13 Man Er bat fich als Be-1808 farb. fchichtforicher rubmlich befannt gemacht, und war der erfte, ber 35

in Ingolftadt die baier. Gefdichte lebrte. Wie viel er in diefem Fathe geleiftet babe, bavon zeugen nicht nur mehrere feiner gelehrten Boglinge, die er zu trefflichen Gefchichtforschern gebildet bat, fondern auch feine Schriften, unter denen fich befonders die Beitrage gur Geschichte von Baiern. 5 St. Regensb. 1777 - 1793. 8. als berrliche Früchte einer grundlichen Geschichtforschung auszeichnen. Bon vielfachem Intereffe find auch feine Annales Ingolstadiensis academiae. Vol. IV. c. fig. Ingolst. 1782. 4. und feine Befchichte bes uralten fonigl. Meierbofes Angolftadt von ihrem erften Uriprunge 806 bis 1806. ebend. 1807. 8. G. Menfels gel. Dentichl. 5 Bd. Beftenrieders neue Beitra. ge gur vaterlandischen Siftorie. 1 Bb. G. 1 - 115. Dem Berdien. fte des 3. M. Deberer tc. Ingolft. 1808. 4. [ein Auszug aus des verstorbenen Autobiographie 1.

Mederer [Matthaus] Edler v. Buth. mebr, ber Arinei - und Bundarg. oberfter Feldargt der . ofterr. Ar. meen in Wien, geb. daf. d. 6 Gept. 1739. Er ftudirte in Grat Die Chirurgie, murde bierauf 1756 als Unterargt in dem Garnifonsfpital dafelbit angestellt, ftudirte mabrend eines erhaltenen Urlaubes in Bien die Argneifunde, murbe 1762 Regimentsarat, und 1773, nachdem er bie Doftormurbe erbalten batte, Brof. der Chiruraie an der Univerfitat ju Freiburg. Sier fammelte er fich wefentliche Berdienfte um die Bildung der Wundargte und Sebammen. Belehrung fur die Entdedung eines Mittels gegen den tollen Sundbig murde er in den Adel-. Mamen fland mit dem non Buthwehr erboben. Im Jahr 1795 ernannte ibn der Kaifer jum

oberften Weldarst, 1802 murde er auch zugleich t. f. Sofrath und Direftor ber Thieraraneischule in Wien, und d. 26 Mary 1803 farb er. Geinen weifen und einfachen, auf die Erfahrung aller Beiten gegrundeten, Unordnungen der Reid. fpitaler daufen Taufende vermun-Deter und franter Krieger Leben u. Gefundheit. Bou eigener Beobachtung geugen feine Schriften: Syntagma de rabie canina. Frib. 1783. 8. Bie fann man den Bundargten, denen das landvolf anvertraut ift, einen beffern und zwedmäßigern Unterricht beibringen? Gine von der Afademie der Wiffenschaften in Erfurt gefronte Breisfchrift. Erf. 1791. 4. [mit einer andern Beantwortung diefer Frage von J. J. Raufch jufammengedruckt; auch in den Ac-Acad. Sc. Erford, ad a. 1790 et 91.7. Heber die vernunftige Wirthschaft mit Urgneien in Feldfpitalern. Frft a. M. 1798. 8. G. de Luca gel. Defterr. 1 2b. 1 St. 319.

neifunde Doftor, f. f. Sofrath u. Medicus [Friedr. Rafimir] tonigl. baier. Regierungerath, und Borfteber des botantichen Gartens in Mannbeim. Er mar ju Grumbach 1736 geb., erwarb fich neben der Argneimiffenschaft, die er fludirte, auch viele andere Reuntuiffe, wurde allmablich im In- und Quislande durch feine Berdienfte um die Beilfunde, Botanit, um Staatsund Landwirtbichaft vortbeitbaft befannt, und farb d. 15 Juli 1805 in feinem 73 Jahre an gauglicher Entfraftung. Es ift mabrscheinlich, daß die furpfalgische phulich . ofonomifche Gefellichaft au Yautern und die daffge bobe, nachher mit der Universitat gu Beidelberg vereinigte, Rameralfchute vornemlich auf feinen Betrieb entstanden fen; von jener mar er Direttor, und ibre Schrif.

ten enthalten von ibm viele Bei-Dit nicht geringem Ent. bufiasmus arbeitete er an der Ber. befferung ber Defonomie feines Baterlandes, und befonders an der Ginführung auslandifcher Soliar. ten. Allgemein befannt murde fein leidenschaftlicher Gifer, womit er Die Anpflanzung des Acacienbaums überall au verbreiten bemubt mar, gu welchem 3mede er ein eigenes ter Acacienbaum, feit 1794 in mehreren Banden berausgab. Benn auch bas Klima und ber Boden die von ibm gerühmten Bortbeile diefer holgart bie und ba vereitelten, fo grunt und blubt boch manches Acacienwaldchen ibm au Ebren, und jeugt von feiner patriotischen Thatigfeit. Biele nutliche Ideen und Borfchlage entbalten feine Schriften : Beschichte periodischer Rrantbeiten. 1764. 8. neue Muft. 1794. 8. Sammi. von Beobachtungen aus der Arznei-wiffenschaft. 2 Bde. Burich. 2te Muft. 1776. 8. Beitrage jur fcho. nen Gartenfunft, Mannb. 1782. 8. Botanifche Beobachtungen. 5 Sefte. eb. 1782. 8. Philosophische Bota. nif. 2 Sefte. eb. 1789. 8. 1leber nordamerifanifche Baume Straucher. eb. 1792. 8. Ueber Die wahren Grundfage des Autterbaues. Leips. 1796. 8. Beitrage jur Bflangen - Anatomierc. 4 Sefte. eb. 1799. 8. Rleine dfonomische Auffage. Mannh. 1804. 12. De-Leipz. 1807. 8. u. m. a. G. Menfele gel. Deutschl.

Mehlen [Friedr. Auguft] Brof. ber Rechte in Greifsmalde, geb. ju Lois d. 16 May 1750. Nach Bollendung feiner Studien erbielt er 1780 in Gottingen die furiftische Doftormurde, murde 1789 in Greifsmalde Adjuntt ber Juriftenfatultat, 1795 außerordentlicher, 1797 orbentlicher Prof. b. Rechte, und b. 14 Juni 1802 farb er. Mit Beifall aufgenommen murden feine grundlichen und gelehrten Schriften: Ueber Die Appellation. Berl. u. Straff. 1791. 8. Die gesetliche Erbfolge. Stralf. u. Greifem. 1798. 8. Unleitung jum gerichtlichen Broceg. eb. 2 Eb. 1800 - 1804. 8. G. Menfels ael. Deutschl.

Sournal, unter dem Titel: Unach. Meidinger [Frang Gebaftian] Stadt. profurator ju Landsbut, mo er d. 28 3an, 1748 geb. mar. Man bat von ibm mehrere brauchbare topographische u. a. Berte: Befchreibung von Landsbut. Landsb. 1785; umgearbeitet eb. 2 Th. 1805. 8. Diftorifche Befchreibung vericbie. bener Stabte u. Martte, ber Rent-Munchen, Burgbaufen, Landsbut u. Straubing. eb. 1790. 2 Tb. 8. Siftor. chron. Ergab. lungen ber ebemaligen Land . und Softage in Baiern. eb. 1803. 8. Es feblte ibm nicht an Rleif und anten Willen, auch nicht an einigen Renntniffen; aber er geborte au fenen ercentrischen Ropfen, die ibre lebbafte Ginbildungefraft und ibr aufbraufendes Befen von einem Begenstande jum andern binreift, und bei benen baber nichts recht geordnet ift. Auch in der Schreib. art blieb er fich nicht gleich, nnb begieng viele Fehler gegen Orthograpbie und Grammatif. Er ftarb D. 10 Gept. 1805. G. Menfels gel. Deutschl.

fonomifche Abhandlungen. 2 Bochn. Meil [3ob. Bilbelm] Direftor ber fonigl. Afademie ber Runfte au Berlin, einer ber vorzüglichften Reichner und Rupferftecher, und einer ber gelehrteften Runftler feiner Beit. Er murde am 23 Oftober 1733 ju Altenburg geb., wo fein Bater, fo wie auch fein nachberiger Stiefvater Martini, Sofbildbauer maren. Demobnaeachtet widmete er fich anfangs ben

Wiffenschaften auf bem Gumnafum ju Baireuth, wo bamals fein Stiefpater furge Beit lebte, und auf ber Univerfitat ju Leipzig; als er aber 1752 nach Berlin fam, erwecten fomobl die dafigen Runitmerte, als auch mabricheinlich die Runftliebe feines Stiefvaters, der feit 1750 ebenfalls in Berlin leb. te, und feines ibn überlebenden Bruders Sob. Seinrich altern Meil, fein artiftisches Talent fo febr, daß er fich nunmehr allein mit Zeichnen u. Rabiren beschaftigte. Er mar fein eigener Lebrer im Beichnen und Rupferaten, und fcuf fich durch unermudete Un. frengung eine ibm gang eigene bewundernswurdige Manier, wodurch er unter den größten und berühmteften Zeichnern und Rupferagern der neuern Zeit fich eine Stelle ermarb. Anfangs zeichnete er Bafen, Allegorieen, Zierrathen zc. für Gold - und Gilberarbeiter, Rume. legte fich aber nachber fast ausschlie-Bend auf das Ideale und Untife, welches er mit ber pollfommeniten Richtigfeit entwarf, und mit einer bis dabin nie gefebenen Sauberfeit in fleinen lieblichen Bestalten ausführte. Seine unaussprechlich reiBenden und bochft forgfaltig gearbeiteten Bignetten gieren eine Menge der vorzüglichften beutfchen Schriften; die gange Sammlung beläuft fich über 500, und einige Stude davon find außerft felten. Ramlers Blumenlefe, viele andere Bedichte, viele Ralender, zeigen Die Arbeiten feiner feinen, faubern richtigen Sand. Daß er aber auch moderne Figuren und physiogno. mifche Raraftere auf bas vortreff. lichfte barguftellen mußte, beweifen unter andern feine meifterhaften Blatter ju Engels Minif und ju der neuesten Ausgabe des Gebaldus

Rothanter. Dabei befaß er eine

Meil

genaue Renntnif von bem Roftume der alten und mittlern Beit, und bat fich durch die Angaben richti. ger und geschniactvoller Rleidungen ein großes Berdienft um das Berliner Theater erworben. Studium der Beschichte ber Runft mar unermudet, und er batte fich ein außerlefenes Rabinet von merf. wurdigen, vorzüglich alteren Bemablden, Beichnungen, Solgfebnitten, Rupferftichen, Mobellen, auch gedructen Buchern, gesammelt. 3m Umgange mar er voll Anmuth, Lebhaftigfeit und treffenden Bines. Die Runftatademie gut Berlin gablte ibn lange unter ibre Mitglieder, und er farb als Direftor derfelben d. 2 Febr. 1805. S. Subers Sandbuch für Runft. liebhaber 2 30 202. Menfels Ar. chiv f. Runftl. 1 80 4 St. 205. MU. Lit. 3tg. Intelibl. 1805. Do. 27. S. 222. Denina's Prusse

lit. T. III. 5. liere, Deforateurs und Bildbauer, Meilhan [Gabriel Genae be] ein talentvoller frang. Staatsmann u. Belehrter, geb. ju Paris 1736. Frube ichon erbielt er den Butritt in die fonial. Rammer, wo ibn Ludwigs der Dauphin, Bater XVI, schon in feiner Rindbeit auszeichnete. Er mar in jungen Sabren Mitglied des großen Raths, bann Requetenmeifter , und aulest Intendant von Brovence, Avignon und Sannault. In jedem Berbaltniffe wußte er burch feine Uneigennüßigfeit und die Sanfmutb feines Karafters, Das Entereffe Des Roniges mit dem Boble des Boltes zu vereinigen. Die Stadt Rochelle, deren Safen er verbeffern ließ, feblug eine goldene Debaille auf ibn, und Balenciennes ließ fein Portrait durch Bermie fechen. Spater wurde er Brafen von St. Germain als Dber - Rriegsintendant Seite gegeben, und als Ormeffon

fich jurudiog, verlangten einige Minifter ibn jum Chef des Rinangmefens. Bald nach bem Musbruche ber Revolution verließ er fein Baterland, und besuchte meb. rere Sofe. Der Bergog v. Braunfcweig, der Ronig Friedrich Bil. belm v. Breugen, ber Pring Seinrich v. Preußen, mit welchem er mebrere Monate in Mbeinsberg binbrachte; ber Ronig Stanislaus Muguft von Bolen, und bie Rais ferinn Ratharina von Rugland, beebrten ibn mit ausgezeichneter Bute. Ratbarina wollte die Unnalen ibres Reichs und ihre eigene Beschichte von ihm schreiben laffen; fie fcbrieb ibm in biefer Sinficht eigenhandig viele u. febr lange Briefe, und gab ibm eine Benfion von 6000 Rubeln, die er bis an bas Ende ibrer Regierung bezog. Machdem er mehrere Jahre in Wien privatifirt batte, ftarb er Dafelbft d. 16 August 1803. Mit den Talenten eines Staatsmannes verband er bie Renntniffe eines Gelebrten und eines Schriftstellers. In feinen Considérations sur les richesses et le luxe. Amst. et Par. 1762. 8. ftellte er gang neue Gefichtspuntte auf, die von feinen tiefen Ginfichten in die Be-Memoires d'Anne de Gonzague, princesse palatine, Londres et Par. 1786; 1788. 8. Deutsch von Schmidt gen. Phifelded. Salle 1787. 8. erhielten all. gemeinen Beifall in Franfreich. Seine Considdérations sur l'esprit et les meurs. Londr. et Par. 1788. S. rudten ibn nabe an Duclos Seite, und Diefes Wert enthalt einige Portraite, deren felbft la Brupere fich nicht schamen Durfte. Bon der Ueberfepung feines Lieblingsichriftfellers unter ben Alten, des Tacitus, ericbienen 1790 nur einige Bucher. Sein Roman;

Les deux Cousins. 1791. 8. gefiel beffer als fein zweiter: L'Emigré. Hamb. Vol. IV. 1797. 8., obschon er fich bort in dem Brafidenten von \*\*, der fein Teftament biftirte, felbft mabit. Cein Werf Du gouvernement des moeurs et de conditions en France avant la revolution ift, feiner Rurge ungeachtet, eines ber beften über Diefen Begenftand. Auffer ben bier angeführten Werfen fchrieb er noch viele andere, die gewisse Zeitumstande ibm ab-nothigten; seine Oeuv. philosophiques et litéraires gab et felbft 1795 ju Samburg in 2 Thin beraus, und Efchenburg überfeste fie in eben bem Jahre ins Deutsche. Gine gemiffe Ralte und ein gu bidattifcher Ton, die man an feinen Schriften tadelt, maren Folge feines in fich verschloffenen Raratters. Dan mußte ibn febr gut fennen, um Freundschaft fur ibn ju fublen. Gein Umgang mar febr lebrreich und fein Befprach gewürst mit pifanten Unefdoten, Die das Gelbftgefühl, das ibm eigen mar , smar burchicheinen lieffen , jugleich aber auch febr vergeiblich machten. G. Goth. gel. Reit. 1804. G. 815.

fchichte Franfreichs zeugten. Geine Meinede [Albert Chriftian] ein gelebrter und verdienter Schulmann, geb. ju Oberwiederftabt im Dans. feldischen 1757. Er mar querft Ronreftor der Schule ju Diterode am Sars, tam von da 1789 als Direftor an bas Gumnafium gu Soeit, murbe 1800 Direftor ber Schule ju Ofterode und nach eis nigen Jahren Direftor bes Gnmnafiums ju Gifenach, und farb b. 9 Muguft 1807 ploBlich an einem Mervenschlage ju Diterode, wobin er einige Tage vorber jum Befuche gereifet mar. 3m Fache ber alten Literatur befaß er achtungs. werthe Renntuiffe, und er fuchte

bas Studium berfelben vornemlich burch Sandausgaben verschiedener romifcher und griechischer Rlaffifer jum Gebrauch ber Unfanger au befordern, die er mit Unmertungen und Wortregiftern verfab. Auf diefe Art bearbeitet bat man von ihm des Sophoftes Untigone, Die beiben Dedipe, den Cornelius Repos, Juftinus, Phadrus, Cal-Inflins, Curtius und Dvids Meta. morphofen. Auch ein praftifches lat. Lefebuch, eine Borfcbule au Roms Dichtern, eine Borfchule gum Somer, ein Uebungebuch jum Ueberfenen ins Lateinische, ein Hebungsbuch jum Krangonich Schreiben ließ er drucken, und außer bem Meleager ebirte er auch noch Leonidae utriusque carmina, argum. varietat. lect .. cum scholiis. comment, et Lips. 1791, 8. G. Menfels gel. Deutschl.

Meiners [Christoph] Sofrath und Brof. der Bbilofophie in Gottingen, geb. au Otternborf im Lanbe Hadeln d. 31 Juli 1747. Nach Bollendung der Schulftudien fam er 1767 auf die Universitat au Bottingen, und erbielt bafelbit ichon 1772 ein außerordentliches, 1775 aber ein ordentliches philof. Lebramt. Gein ganges thatiges Leben mar der Univerfitat gemidmet, der er feine bobere Bildung verdanfte, und er wartete des ibm auf derfelben angewiesenen Berufe mit einer Thatiafeit und einem Bflichteifer, sowohl in dem Unterrichte ber Jugend, als in der Gorge für Die Angelegenbeiten des Inftituts, Die ihn der größten Achtung murdig machten, und ibm den Weg an unvergeflichen Berdienften babn-Die Ginformigfeit bes ataten. bemifchen Lebens unterbrach er burch mehrere Reifen, die auch bem Auslande bie Borguge feiner Berfonlichfeit befannt machten, wie er benn 1776 Berlin, Deffau und Leipzig, 1777 Stuttgard Strasburg, 1782 Die Schweig, 1784 die Rheinlande, 1786 Gulda und Buriburg, 1788 Defferreich, Baiern und abermals die Schweis, 1801 Schwaben und Elfaß befuch. te. Geit 1776 mar er ein Mitalied der Afademie-ber Wiffenichaften in Gottingen, 1788 er. bielt er ben Rarafter eines tonial. großbrittanischen und furbraun. fcweigischen Sofraths, und b. 1 Man 1810 farb er. Das Etubium, bem er feine Rrafte grof. tentbeils widmete, mar bie Gefcbichte ber intelleftuellen und moralischen Rultur ber Menschbeit, und er betrieb daffelbe mit einem um fo gludlichern Erfolge, ba er nicht nur durch naturlichen Sang, bellen Blid und fcharfe Beurtheilungefraft bagu ausgeruftet mar, fondern auch in der Rabe der Schape ber Gottinger Bibliothef, fich in dem Befite aller erforderlichen Silfsmittel befand, die auch mit unermudetem Fleife von ibm benust murden. Bemeife bavon enthalten feine reichbaltigen, mit mubefamem Rleiß aus ben Quel len geschöpften und mit bellem Beift geordneten Berte: Historia doctrinae de vero Deo. Lemgov. Vol. II. 1780. 8. Beschichte des Lurus der Atbenienfer, eine Breisichrift. Caffel 1781; Lemgo 1782. S. Gefchichte des Urfprungs, Fortgangs und Berfalls der Biffenschaften in Griechenland und Rom. Lemgo 2 Bde 1781. 8. [unvollendet]. Geschichte bes Berfalls ber Sitten und der Staatsverfassung der Romer. Leing, 1782. 8. Grundriß der Beschichte aller Religionen. Lemgo 1785; 1787. 8. Grundrig der Gefchichte der Menfc. beit. eb. 1785; 1794. 8. Befchichte des weiblichen Geschlechts. Sannover. 4 Eb. 1768. 8. Gefdichte ber

Ungleichbeit der Stande. eb. 2 Tb. 1792. 8. Siftorifche Bergleichung Des Mittelalters mit unferm Jabrbundert. cb. 3 Bbe 1793. 8. Beobachtungen über bie vornebmiten Lander in Afien. Libed 2 Bbe 1795. 8. Lebensbeschreibungen berubmter Manner aus den Zeiten Der Wiederberftellung ber Wiffen. Schaften. Burich 3 Bbe 1795. 8. Bergleichung bes altern und neuern Ruglands. Leips. 2 Bbe 1798. 8. Geschichte der altern und neuern Cthif. Gott. 2 Tb. 1800. 8. Gefcichte ber Entftebung und Entwicklung der boben Schulen unfers Erdtheils. eb. 4 Bde. 1802, 8. Untersuchungen über die Berichiebenbeiten ber Menichennatur in Alfien und ben Gudlandern. Eubing. 2 Th. 1813. 8. und das mit Spottler berausgegebene gottingifche biftorifche Magazin. Sannover 8 Bde 1787 - 90. 8. und Renes gottingifches biftorifches Dagagin. eb. 3 Bbe 1791 - 94. 8. Erlauterung der Geschichte ber Religionen, feiner Lieblingsbeschaftigung, ließ er mehrere Abband. lungen in die Rommentarien ber Gottinger Societat der Wiffen. Schaften einruden, Die bas unverund befonnenen Denters tragen; aber feine allgemeine fritische Be. Meifiner [August Gottlieb] furfil. fcichte der Religionen. Sannover 2 Bde 1806. 8. entfprach den Erwartungen nicht, fo wie überhaupt feine fpateren Schriften meiftens nur als Rollectanen : Sammlun. gen u. Rompilationen ju betrach. ten find, bei benen man allauoft Kritif und lichtvolle Unordnung Des gesammelten Borratbe vermifit. 3m Gebiete der fpefulativen Philosophie gelang es ibm nicht, fich eine bedeutende Stimme gu ermer: ben, wovon der Grund auch in bem Rarafter liegen mag, ben die bentiche Bhilosophie in neuern Bei-

ten annahm, und ber mit feiner Unficht und Denfweise burchaus nicht übereinstimmte. Dicht ju verfennen find feine Berdienfte, um Erweiterung der Landerfunde durch Rachrichten, die er dem Bublifum vor feinen Reifen mittbeilte; namentlich maren feine Briefe über Die Schweig. Berl. 2 Eb. 1784; 3 u. 4 Eb. 1790. 8. durch gludlich gewählten intereffanten Inbalt, und fcone angiebende Darfellung eine in ihrer Urt neue Erfcheinung, deren Werth aber vielleicht überschapt worden ift. Gin Auffat von ibm in dem gottingischen bistorischen Magazin über die Rechtmäßigfeit bes Regerhandels, der feinem Berftande nur auf Untoften feines Bergens Ehre machen fonnte, veranlagte einen der wi-Bigften Romane in unferer Gpra. che, ben Quintius Seimeran Flaming von Lafontaine. Die Schreib. art in feinen Schriften ift uberbaupt rein und angemeffen, aber als vorlesender Professor fand er wenig Beifall. G. Butters gel. Beich, von Gott. 2 Eb. 176. Magem. Zeitung. 1810. No. 158. Heynii Memor. ej. commendata. Goett. 1810. 4.

feunbare Geprage eines rubigen Meiningen, reg. Bergog bon, S. Georg.

> naffau - oranifcher Konfiftorialrath und Direftor der boben Lebranfalten ju Gulda, geb. b. 4 Mov. 1753 in der oberlaufigifchen Sauptfechsftadt Bauben. Gein Bater, erft Regimentsquartiermeifter, bann Senator, murde ibm frub entrif. fen, und er bierauf mit feiner Mutter nach Lobau verpflangt, mo der Reftor Bennit fein treuer Beh rer murde. 23on 1773 bis 76 pollendete er feine juriftifchen und belletriftifchen Studien in Bittenberg und Leipzig, wo vornemlich die Bortrage des Bhilosophen Plat-

ner und bes Siftorifers Bobme, fo wie der Umgang mit Engel für feine Bildung wichtig waren. Entichiedene Borliebe furs Theater, aber auch Corge für fein Fort. fommen, brachten ibn in Berbin. bung mit ber Geilerichen Schaufpielergefellschaft, für die er meb. rere Operetten fchrieb, von denen fich das Grab des Mufti, der ALchemift und Arfene, lange auf dem Theater erhalten baben. Er murde um diefe Beit Rangellift beim geb. Koncilium, fpater geb. Archiveregiftrator in Dreeben, und gewann endlich die Liebe des ibm anfanas. febr abgeneigten , geiftreichen Dinifters von Wurmb in dem Grade, bag er faft wochentlich von ibm eingeladen, und bei jeder Belegen. beit nachbrudlich empfohlen mur. be. Auf einer Reife, die Meifiner burch einen Theil der deutschen u. Staaten diterreichischen machte, batte er durch feine muntere Liebensmurdigfeit, die auch durch for-Wohlgestalt perliche unterftütt wurde, durch feine gefelligen und Deflamatorifchen Talente, fich viele Freunde erworben. Die Folge Davon mar, daß er 1785 die Brofeffur der Mefthetit und flaffischen . Literatur auf ber Univerfitat Brag erhielt; und fchon feine fcbone, mehrmals abgedruckte Untritterede: Heber den Unterschied von Schrift und Bortrag, erwarb bem erften protestantischen Brofesfor auf diefer Universitat die Achtung des groß. ten Theils des Bublifums. Mancherfei Beranderungen und Berbaltniffe traten jufammen, um ibm ben Aufenthalt in Prag und eine Lebrftelle, die er 20 Jahre lang mit Beifall verwaltet batte, gu verleiden. Er gieng desmegen 1805 nach Fulda, um dort als Diret. tor ber boberen Lebranftalten eine ibm erfreuliche Laufbabn gu betreten, ber er aber icon am 20 Rebr. 1807 entriffen murbe. Meif. ner mar eine geraume Weile einer der gelesensten und gefeierrften deutschen Schriftsteller. Blubende Einbildungsfraft, Ginficht in die Runft, fcone Sprache, Anmuth u. Dis, und eine glangende Manier, mit einem feinen Unftrich von Balanterie, empfablen feine Schrif. ten, ob man ihnen gleich auf ber andern Seite auch manche Rebler aur Laft leate, als gegierten Mus. druck, geschraubte Bendungen, viel fpielenden Wig und leere Deflamation, ju baufigen Bebrauch ber Inversion, des Apostrophe, Unregelmäßigfeiten in der Rechtschreibung, ja fogar Berftofe mider die Grammatif. 3br Berfaffer bewies fich indeffen nicht unachtsam gegen die Bemerfungen der Rritifer und feiner Freunde, fondern fuchte bei jeder neuen Auflage durch Henderungen und Berbefferungen jenen Bormurfen fo viel als moglich ju entgeben. Ueberhaupt bat feine Schreibart in den lettern Arbeiten an Burde und naturlicher Ginfachbeit merflich gewonnen. Auch feinen Boefien fehlt es nicht an Reuer, gutgemablten Bildern und Politur. Seine Operetten. Leips. 1778. 8., davon abgefeben, daß fie einen ju funftlichen Befang notbig machen, find gludliche Umbildungen frangofifcher Driginale, in die er, ba er meder überfette, noch fich an feine Driginale genau band, vielen eigenthumlichen Wis gelegt hat. In feinen Stiggen. Leipz. 14 Sammlungen, 1778 - 96. 8. [oftere aufgelegt u. nachgedruckt] aab er der Lefemelt eine unterbal. tende Lefture. Seine Ergablungen und Dialogen. Leipzig. 3 Sefte 1781 - 89. fl. 4. [nachgedruct . ju Tubingen und Rarlerube] find mit Leichtigfeit und Unmuth bargestellt. 3m Fach ber biftorifchen Romane in bramatischer Form

machte fein Alleibiades. Leivs. 4 26. 1781 - 88. 8. [nachgebrudt gu Rarlerube] mit feinen ergreifenden Situationen, feiner funft. reich verschleierten gufternheit und feinem Glangfirnig Gpoche, und trug gur Empfehlung und Berbreitung der Dichtungsart, wie ber Form viel bei. In diese Beit fallt auch fein Johann von Schwaben, ein Schauspiel. Leipz. 1780. 8. und feine Sianta Capello. eb. 1785; 3te Ausg. 1798. 8., das Beffe nach Alcibiades. In fpatern Rabren fam er von der 3mittergattung der biftorifchen Romane gurud, und fcbrieb, mit Sinficht auf die beften Quellen, einige gehaltreiche biftorifche Berte, als: Mafaniello. Leipz, 1784. 8. Spar. tatus, Berl. 1792. 8., vornemlich Meigner (Job. Gontlieb) Genior Epaminondas Biographie. Brag 1798. 8. und bas Leben des C. Julius Cafar. Berl. 2 Eb. 1799. 8. unvollendet. Durch Intereffe und eine fcone finliftifche Darftellung zeichnen fich feine Bruchftude jur Biographie 3. G. Maumanns. Brag. 2 Th. 1803. 8. aus. In fruberen Jahren batte er Solgmanns und Mefops Rabeln in verschiedenem Gewand beraus. gegeben; eine noch geschmackvollere . Rabellefe , mit ben fauberiten Solgichnitten von Gubit geschmuckt, war das lette, mas er jum Theil Melanderbielm (Daniel) tonigl. noch vollendet fab. Reich und mannigfach mar fein literarischer Betrieb in Ueberfepungen u. Mach. bildungen aus fremden Sprachen, und in Beitragen ju Mufenalmanachen und Beitschriften. Er felbit wurde mit dem Bibliothefar Cang-Ier 1783 - 85 Beraufgeber einer intereffanten Quartalichrift für altere Literatur und neuere Lecture, und in Brag lieferte er 1793 und f. Rabre die Monatsichrift Apol-Io, die viele fchlummernde Rrafte wedte. Mit den fachlischen La.

vellmeiftern Raumann und Goufter in enger Freundschaft, verfertigte er für fie einige Rantaten u. großere Dufitterte. Als Menfc batte er viele edle Gigenschaften; warm und voll fchlug ftets fein Berg für Menfchen. und Burger. glud; für Licht und Babrbeit fcbente er fein Opfer; er war ein ftandhafter Freund, ein gartlicher Bater, ein danfbarer Gobn. S. Beiß im Fuldaifchen Intellbl. 1807: St. 9. Allgem. Beit. 1807. Do. 85 und 86. Annalen der Literatur des diterr. Raiferthums. Intellbl. 1807. Jul. G. 11 - 15. Otto's Ber. d. Oberlaufis. Schriftft. 2 30 2 Abth. 559 - 565. 3dr. dens Ber. d. Dichter 3 Bb 473 -504, 6 3d 523 — 526.

und Jufpettor der Rirchen und Schulen des Steinquischen Rreifes au Bielmiefe bei Barchwis in Schleffen, geb. ju Rufteredorf im Fürftenthum Liegnis d. 8 April 1757, befannt durch mehrere geographifch : fatiftifche Schriften über Schlesten, und durch eine Samm. lung von Beitragen gur empprifeen Pfnchologie unter dem Ittel: Menschenkenntniß. Leipzig 3 Bde 1785; 3te Auft. 1802. 8. Er farb d. 3 Aug. 1806. S. Meufels gel. Deutschl.

fchmebischer Rangleprath, Ritter bes Morditernordens, Brof. der Aftronomie ju Upfala und beftan-Diger Gefretair ber fonigl. Afademie der Wiffenschaften au Stod. bolm, geb. d. 9 Nov. 1726. Schon auf der Universitat gu Up. fala, wo er die gewonlichen afademischen Disciplinen findirte, zeichnete er fich durch Fleiß und Salente aufs vortheilbaftefte aus, und Die Differtation de natura et veritate methodi fluxionum, bie er 1752 bruden ließ, verrieth

. mebr bie Arbeit eines vollenbeten Meifters als eines angebenden Schulers. Er wurde beswegen 1757 dem Brof. der Uftronomie, Stromer, adjungirt, und nach bef. fen Abgange 1761 jum wirklichen Professor Diefer Biffenschaft ernannt. Als einen tieffinnigen Rommentator Newtons zeigte er fich 1762 in feiner Erflarung von Is. Newtoni Tractatus de quadratura curvarum, und 1769 lief er ju Barma feine Lineamenta theoriae lunaris bruden, ein Be. genftand, über ben bamals faum 6 Mathematiter in gang Europa au fcbreiben batten magen burfen. Sein Conspectus praelectionum academicarum continens fundamenta Astronomiae, melcher 1779 ju Stocholm in 2 Dttavbanden gedruckt murde, mar das erfte Lebrbuch ber Aftronomie in Schweden, fand aber auch im Auslande fo großen Beifall, daß es fogar in Mailand im Colle- Melas, offerreich. General, fammte gio della Brera jur Grundlage Der Borlesungen biente. Da bie Mufage in wenig Sabren vergriffen war, fo veranstaltete Delan-Derhielm auf Ansuchen der tonigl. fcmedifchen Afademie in Stod. bolm und auf Roften berfelben 1795 eine 2te Ansgabe biefer Aftronomie in fcmedifcher Sprache, die auch in wenig Jahren felten wurde. Biele Abhandlungen von ibm feben in ben afabe. mifchen Schriften ber Upfalaer u. ber Giener Beschichte der Biffenfchaften. Begen Rranflichfeit legte er 1796 feine Lebrftelle an ber Univerfitat nieder, und nur auf bringendes Bitten ber Afademie Der Biffenschaften in Stocholm ubernahm er bei berfelben bas wichtige Umt eines Gefretairs. Gelbit noch im boben Alter mar er bemubt, eine ber größten und wichtigiten Unternehmungen, Die

landlandifche Gradmeffung, ju veranlaffen, in Bang ju bringen, ju leiten und zu vervolltommnen. Um feinen vielfeitigen Berdienfte millen batte ibm Guftav III in ben fcwedifchen Abelftand erhoben, feit welcher Beit fein Rame Melander in Melanderbielm vermandelt mur. be, 1785 murbe er Ritter bes t. Ordens vom Polarftern und 1801 erhielt er den Eitel eines Rang. legraths. Biele Atademien, ju Betereburg, Berlin, Ropenhagen, Bottingen, Siena, Bologna, Eurin zc. gabiten ibn unter ibre Ditglieder. Er farb ju Stocholm ju Ende des Januars 1810 im 84 Sabre, auch als edler Menfch allgemein verebrt. Geine mathe. matifche und aftronomische Bibliothet batte er ber Universitat au Upfala mit einem Fond gur Fortfegung vermacht. G. von Bachs monatl. Korrefpondens. 1804. 3a. nuar. S. 67 - 80.

aus Mabren, focht querit im 7iab. rigen Rriege gegen Preugen, und mard Adjutant des Feldmarichalls Daum. In den Jahren 1793 u. 1794 murbe er als Generalmajor, und fodann als Reldmarfchall-Lieutenant an der Sambre und im Trierifchen angestellt, gieng 1795 jur Rheinarmee und im Marg 1796 gu der Armee in Stalien, beren Dberfommando er im Runi einstweilen übernabm; bann Diente er unter ben verschiedenen Beneralen, die einander ablosten. Mis Unführer ber ofterreichischen Urmee, die 1799 unter Sumarom agirte, unterftuste er benfelben mit Thatiafeit, und verfolate die Bortheile, mit benen der General Rran vor feiner Unfunft den Reldjug eröffnet batte. Borguglichen Rubm ermarb ibm die Schlacht bei Caffano, in beren Rolge er fich mit der Organisation der Lom-

barben beschäftigte, die Schlacht Mellmann (Job. Dieterich) Brof. pon Trebia und vornemlich die bei Plovi. Nachdem Sumarow fich gegen Maffeng in die Schweis gemendet batte, fommandirte Dlelas Die biterreich. Armee von 60,000 Dlann, mit benen er b. 3 Nov. Den General Championnet bei Genola ichlug, wodurch die Frangofen den Plat Coni verloren. Ungludlich mar er in dem Feldjuge 1800. Nachdem er das schwache Deer der Frangofen unter Maffena aurudgeichlagen batte, verlor er eine toftbare Beit vor Genua, und gab dadurch dem Ronful Bonaparte Beit, über die Alpen gu geben, feine Rolonnen gt. fammeln, Menas (Therefia) G. Maron. fie in der Chene auszubreiten, feine Menten (Anaftafius Ludm.) tonigt. Magazine aufzubeben, und endlich alle Berbindung mit Defterreich obne den geringften Widerftand abauschneiben. Melas grief barauf mebr durch den Mangel an Lebensmitteln, als durch feine Stellung genothiget, die Franzofen den 16 Juni bei Marengo mit vieler Beftiafeit an, verlor aber diefe berubmte Schlacht, die ibm alle Soffnung jum Rudjuge benabm. Um bem, megen Mangels an Lebensmitteln und Munition, beinabe gemiffen Untergange feiner Urmee auvoraufommen, fab er fich genothigt, eine Rapitulation ju unterzeichnen, die der einer belagerten Festungsgarnifon gliech. Seine Truppen jogen fich in 3 Rolonnen unter Mantua gurud, alle Weftungen von der frang. Grange bis dabin murden ben Frangofen überlaffen, und man fam über einen Baffenftillftand überein, um Beit ju erhalten, die Friedensvorfcblage nach Wien zu fenden. Delas verließ darauf die Armee, mur-De jum Rommandanten von Bob. men ernannt, und ftarb ju Brag 1807. G. Reichards modern. Biogr. 4 23d 179.

der Rechte ju Riel und Vicarius ad St. Jacobum bes Lubedifchen Domfavitels. Er war b. 27 Gept. 1746 au Rlug im Dedlenburgifcben geb., murbe 1770 au Riel beider Rechte Doftor, und 1773 ordentl. Brof. der Rechte dafelbit. Diefe Stelle befleidete er bis an feinen Tod, welcher b. 18 August 1801 erfolgte. Durch eine Ungabl afademischer und anderer juriftifcher Schriften und Abbandlungen, meiftens in lat. Sprache, bat er fich vortheilhaft befannt gemacht. S. Weidlichs biogr. Nachr. 2 Tb. 29.

preuß. Rabineterath ju Berlin, geb. b. 2 Mug. 1752 ju Belmftabt, mo fein Bater, Gottfried Ludwig, 1763 als erfter Brof. ber Rechte ftarb. Er befuchte die Stadtichulen ju Salle und Quedlinburg, ftubirte feit 1768 die Rechte au Belmftadt und Leipzig, und febrte 1773 von da in feine Baterftabt gurud. Die Laufbahn eines juriftifden Brofeffors, die er nun betreten follte, liebte er nicht, und bei allen, feinen Freunden bemertlichen, Beichen eines guten Ropfes, dachte er doch nicht ernitlich an eine Bestimmung, und fchien fich leichtfinnig einer unfteten Letture ju uberlaffen. Alle er bem Undringen feiner Mutter, ju promoviren, nicht langer ausweichen tonnte, gieng er beimlich fort und nach Berlin, wo er erft Sausleb. rer mar, ernftlich und unermudet ju arbeiten anfieng, und bald befannt gemacht durch feine Beschictlichfeiten, in ber biplomatischen Laufbabn gebraucht murde. Ronia Friedrich II rief ibn aus Schweden, wo er von 1777 bis 82 als Gefandtichaftsfefretair ftund, nach Berlin gurud, und nahm ibn

an feinem Rabinetsfefretair an. Rriedrich Wilhelm II ernannte ibn bald nach feiner Thronbefteiauna 1786 jum geb. Rabineterathe, und gebrauchte ibn befonders bei politifchen Berbandlungen. Menfen begleitete ben Ronig in bem Reld. auge 1790, wie nachber in bem an bem Rbein 1792; aber feine politische Birffamteit nabnt ab und borte faft ganglich auf, als Die icheinbeiligen Lieblinge des Ronias Diefen aufgetlarten Mann als einen Safobiner verbachtig gu machen gewußt batten. Dafür entichabiate ibn bas volle Bertrauen, beffen ibn Ronig Friedrich Wilbelm III gleich beim Untritt feiner Regierung murdigte. Durch Dienfens aufgetlarten und redlichen Beirath murde ber Geift ber Degierung Friedrichs wieder belebt, und aus feiner Feder famen Die vielen, von jedem Freunde des Diedits und des Lichts bewunderten, Rabinetsordern, die nach dem Ginn u. Bergen des Roniges abgefaßt maren. Allein frube fcbon entrief Rrant. lichfeit Menten ben öffentlichen Befchaften, wiewohl der Ronig nie gang aufhorte, fich feines Rathes gu bedienen. Allgemein bedauert ftarb diefer bellfebende und redlide Staatsbiener ju Botsbam b. 5 August 1801. G. Woltmanns Geschichte und Politit 1801. St. 3. G. 351. Schlichtegrolls Mefrol. 1 30 101 u. 331.

Menou (Jean, Baron von) Gonverneur von Benedig, von frang.
Abtunft, sieng an seit dem Ausbruche der frang. Revolution eine
Rolle zu spielen. Als Deputirerr
des Abels von Touraine mar er einer der ersten, der zum dritten
Stande übergieng, ward im Januar 1790 Mitglied des Pensionsausschusses, und nahm bierauf an
der Befanntmachung des rothen
Buches Theil. Im Marg prasen-

tirte er bie Berfammlung, teiote fich als erflarter Feind ber Beift. lichfeit, und war einer ber Rom. miffaire, benen bie Berauferung ber Guter biefes Standes übertra. gen war. 3m Laufe des Jahrs 1791 legte er mehrere Berichte über die Organifation der Armee Die Bereinigung von Avignon und Benaiffin mit Franfreich betrieb er mit lebbaftem Gifer. Dach dem Schluß der fonitituiren. ben Berfammlung fam er jur Ar. mee, und fommandirte 1793 un. gludlich in der Bendee. Rachdem er in den folgenden Rabren auf verschiedene Art an ben Revolutionen im Innern und bei ben Armeen Theil genommen batte. begleitete er 1798 ben General Bonavarte nach Egypten, u. geigte daselbft perfonliche Sapferfeit und einige Talente fur die Musführung ber Biane bes Obergene. rale. Er befannte fich jur muba. medanischen Religion, nabm ben Mamen Abdallab an, und beurathete die reiche Tochter des Muffebers ber Baber in Aleranbrien. Nach Bonaparte's Rudfebr blieb er mit Rleber bei bem Reft ber Urmee und übernahm nach Rleber's Ermordung 1800 bas Rom. mando berfelben. In ber innern Bermaltung des Landes traf er verschiedene Reformen, die nicht gang gludlich maren, und bie Englander befiegten ibn mehrmals, und gwangen ibn 1802 nach Europa juruct ju febren. Er murbe nun in bas Eribunat berufen, und fam 1803 als Generalgouverneur von Viemont nach Turin, 1808 in eben diefer Eigenschaft nach Tos. fana, und endlich nach Benedig, mo er im August 1810 ftarb. G. Reichards modern. Biogr. 4 8b 185. Galleti's Beltgefch. 22 Bb 269. Bicotte's Mifcell, f. b. n. Weltfunde 1810 Mo. 68. 6. 272.

Mengel, ein talentvoller Mabler und Aupferstecher, und einer ber besten Schuler von Oefer, farb zu Leipzig, gegen das Ende des Marzes 1501.

Mereau G. Brentano.

Merian (Sans Bernbard) Direttor der philologischen Rlaffe und beftandiger Gefretair ber Atademie Der Wiffenschaften zu Berlin, geb. an Liechstall im Bafelifchen b. 28: Gein Bater , ber Gept. 1723. gulett als Sauptpaftor an ber Rathedraffirche in Bafel fand, gab ibm eine forgfaltige Erziebung in ben philosophischen Biffenschaften, und bielt ibn gur Lefture ber alten Rlaffifer, befonders ber Dichter an. Schon im 15 Jahre bielt er of. fentlich eine lateinische Borlefung mit vielem Beifall, und im 18 erbielt er in Bafel den Lebritubl der Rhetorit. Uns Befälltafeit gegen feine Eltern widmete er fich augleich dem Studium der Theologie, bielt fich 4 Jahre in holland auf, und mar Sofmeifter eines jungen Cbelmanns. Der berühmte Mauvertuis, welcher ibn fennen lernte, machte ben Ronig Friedrich II pon Breufen auf ibn aufmertfam. und diefer berief ibn um 1748 als Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften in der Rlaffe ber fpefulativen Philosophie nach Berlin. Nach dem Abgange des Marquis D'Urgens von der Afademie ernannte ibn der Konig 1771 gum Direttor ber Rlaffe der fchonen Rolge auch jum Bifitator des Roa. chimsthalischen Gumnafiums an, jog ibn gewöhnlich bei Befegung Der Lebrftellen fur die Militairafabemie in Berlin au Rathe, und unterhielt fich oft mit ibm. Er mar auch Mitalied ber Alfademie ber Wiffenschaften ju Padua, der Atademie degli Unanimi ju Iurin, und des National-Infituts

an Baris. Seit Kormens Tode permaltete er bei der Berliner 9tfa. bemie bas beständige Gefretariat, und b. 12 Rebr. 1807 farb er in feinem 84 Jahre. Er mar cin grundlicher Philolog, und befonbers mit ber griechischen Literatur febr vertraut, allein feine febr aus. gebreiteten Renntniffe, feine Belebrfamfeit in alten und neuen Sprachen, und feine eifrige Theile nabme an allem Biffenswurdigen fonnten ibn bennoch nicht bemegen, ofters als Schriftiteller auf. Er bat nur Weniges, autreten. und fait immer obne feinen Damen brucken laffen. Allein die Demoi. ren der Berliner Afademie entbalten vortreffliche Abbandlungen von ibm; fo g. B. fcon 1787 ei. nen Beweis der nachber berühmt gewordenen Bebauptung, daß Do. mer die Schreibefunit nicht tannte. [Examen de la question, si Homère a écrit ses poëmes; in ben Mem. de l'Acad. des sciences de Berl. 1788 et 89. p. 513 - 545.] Geine Heberfe. bung von Sume's Essays phil. sur entend, hum. murde, in Solland einigemal wieder aufgelegt. Alle, die den biedern, moblwollenden, gefälligen und beitern Mann fannten, liebten und ehrten ibn. S. Ancillon éloge histor. de Merian. Berl. 1810. 8. [Herzogii], adumbratio erud. Basil. p. 114. Denina Prusse littéraire T. III.

Wissenschaften, stellte ihn in der Merz (Jasob) ein talentvoller ZeichFolge auch zum Bistator des JoaKolge auch Aupferder zu

Kolge auch Aupferder und Aupferder zu

Kolge auch Aupferder und Aupferder zu

Kolge auch Aupferder zu

Kolge auch Aufferder zu

Kolge au

nabm ibn als 13iabrigen Rnaben au fich, und brachte ibn 1797 bet dem geschickten Runftler Lips in Burich auf 3 Rabre in die Lebre, wo er fich jum Anpferftecher bil-Mis er aber 1802 nach Wien fam, um die dortige Runftafademie ju besuchen, entwickelte fich feine entschiedene Reigung aum Bortraitmablen. Sierinn brachte er es bald fo meit, baf er nicht nur wegen feiner Gabe, die Mebnlich. feit der Befichter getreu gu treffen, fein Brod hinlanglich verdiente, fondern fich zugleich in der bobe-ren Runft immer mehr vervolltommnete, indem er nie aufborte, nen, und viele Studien nach der Matur gu entwerfen. Einigemal. erhielt er betrachtliche Beldgeschente von dem Ergbergog Rarl, allein im Rovember 1805 marb er auf Die Berlaumbung eines beims lichen Reibers als politischer Raifonneur ploBlich aufgehoben und unter die Refruten gestecht; boch bald gelang es einem Freunde, ibn durch Beweise feiner Unschuld au retten. Die den friedlichen Runffen ungunftigen Rriegszeiten nothigten ibn, feine Buflucht gur Rabiernadel ju nebmen, womit er mebrere gute Platten ausarbeitete. Im Sabre 1806 übernahm er ben Antrag bes berühmten Zauners, beffen tolofales Dentmal auf 30-- feph II in gr. Fol. in Rupfer gu ftechen, wofur ibm 1000 Gulben bestimmt murden. Das Blatt follte fo forreft wie moglich gezeichnet, und meiftens mit der Radiernadel ausgearbeitet werden. In 10 Monaten fam er mit ber Arbeit au Stande, und erbielt nebit Rauners Beifall die verfprochene Belobnuna. 1807, farb er an einem Merven-Die Angabl feiner radierten und gestochenen Blatter bestebt

aus 45 Studen, Die mit ben vielen theils gezeichneten, theils gemablten Bortraiten feinen Fleiß Muf den Buricher beurfunden. Runftausstellungen in den Jahren 1804 — 1807 fab man feine beften Arbeiten. In feinen Gemablben vermiften Kunftenner Die no. thiae Rraft, und tadelten eine gewife Beichbeit, die beforgen lief, daß er fich gur Unbestimmtheit binneigte. G. Bertuchs Bemert, auf einer Reife aus Thuringen nach Wien, Beft 1 6. 102. 3. 2B. Beithe Motigen aus dem Leben pon 3. Merg. Eub. 1810. 8. mit bes Kunftlers Bortrait.

auf der Afademie fleifig ju geich- Mefurier (Baul Savilland le) Alberman und Sherif von London, aus der Infel Guernfen geburtig. Er befleidete in England wichtige Memter, mar feit 1784 und 1786 Reprafentant von Southwart in 2 Barlamenten, 1793 Lordmavor, Dberfter der Artillerie . Rompagnie und einer der Direftoren der oftin. difchen Rompagnie, feit 1794 Gous verneur der irlandischen Befellfchaft oder Rorporation, und Biceprafident von 4 mildthatigen Inftalten in London. Gein Tod erfolate d. 9 Deg. 1805 im 52 3abre; allgemein geschätt wegen der wichtigen Dienfte, Die er feinem Baterlande geleiftet batte. Am thatigften zeigte er fich als Feldtommiffair bei den Armeen in mebreren Rriegen, wie er benn auch uber diefe Befchafte 1801 ein eigenes Wert lieferte, bas eben fo wie ein fruberes 1798, über bie Magregeln, die bei einer Invafion der Frangofen ju ergreifen fenn mochten, Bemeife feines Batriotismus lieferte. G. Der Biograph 5 Bb 242.

Wenige Tage nachber am 2 Oft, Menger (Rob. Daniel) fon, preuf. geb. Rath, Lzibargt und erfter Brof. der Medicin ju Ronigsberg, geb. au Strasburg 1739, erhielt dafelbit

Schul - und atademischen Unterricht, und 1767 die medicinische Dottormurde. Sierauf ertheilte er ftudierenden Junglingen in verfchiedenen medicinischen Borlefungen, die er auf der vaterlandischen Universitat bielt, Unterricht, bis er 1771 vom regierenden Grafen von Bentheim . Steinfurt als Leib. arst und Stadt - und Landphyfifus diefer Grafichaft mit dem Rarafter als Sofrath berufen murbe. Bom bier erhielt er 1777 den Ruf nach Ronigsberg als Professor der Anatomie und Medicin, Affeffor bes fonial, Collegii medici, Leb. rer der Entbindungefunft im oftprenfifchen Difiritt und Rreisphyfifus, betam 1787 den Rarafter als Leibargt und 1802 als geb. Rath, und ftarb am 16 Gept. Meyer (Andreas) fachfen- toburgi-1805. Er mar einer der berübm. teften Lebrer der Univerfitat, auf ber er binnen 28 Sabren viele gefchidte Mergte bildete, und gang Deutschland fannte und ehrte ibn als einen felbitdentenden Beobach. ter, und einen der thatigften Schriftfteller in feinem Fache, befonders uber Physiologie, Staatsargneifun= de und gerichtliche Medicin: Adversaria medica. Traj, ad Mosam. P. II. 1774 - 1778. 8. Grundrif der Physiologie. Ronigsb. 1777; 3te Huft. unter bem Titel: Die Bopfiologie in Apborismen. eb. 1789. 8. Gerichtliche medicin. Beobachtungen. 2 Jahrg. eb. 1778 u. 1780. 8. Bermebrte medicin. Schriften. eb. 3 Bde 1781; neue Mufl. 1784, 8. Entwurf einer Medicina ruralis. cb. 1784. 8. Grundfage der allgemeinen Gemiorif und Therapie. eb. 1785. 8. Sandbuch der Staatsargneifunde. Bullich, 1787. 8. Opusc, academ. ib. 1788, 8. Opusc. anatomica et physiologica. Gothae 1790. 8. Medicinisch - physische Anthropologie. Beiffenf. 1790. 8. Sand.

buch ber Chirurgie Jena 1791. 8. Literaturgeschichte ber Dedicin. Ronigsb. 1792. 8. Bufdve. eb. 1796. 8. Rurigefaßtes Switem ber gerichtlichen Arzneimiffenschaft. eb. 1793; 4te Musg. v. G. Gruner. eb. 1814. S. Unterricht in ber Bundaraneifunft. eb. 1793. Ueber Die Rrantheiten fammtlicher jur Defonomie geboriger Sausthiere. eb. 1802. 8. Ueber den menschlichen Ropf. eb. 1803. 8. Gerichtlich - medicinische Abband. lungen, eb. 2 Tb. 1803. 8. Lebr. fate ju einer empprischen Binchologie. eb. 1805. 8. G. Gein Leben, von ibm felber ergablt, im 2ten Stude feines med. Briefm. Salle 1786. Goldbecks literar. Machr. 1 280 85.

fcher. und meiningifcher Boftmei. fter ju Judenbach, geb. ju Riga, wo fein Bater ein Kausmann war, d. 21 Febr. 1742. Er ftubirte anfange die Rechte, dann die Theo. logie in Ronigsberg, Erlangen und Leipzig, ubte fich fleifig und mit Beifall in feinem Baterlande im Rangelvortrage, und mar einer febr eintraglichen Berforgung als Landpaftor gang nabe, als er, aus Liebe gur Unabhangigfeit, den geiftlichen Stand und fein Baterland verließ. Nachdem er fich lange auf Reifen verweilt batte, privatifirte er feit 1772 mit dem Raraf. ter eines fürftl. brandenburgifchen Sofraths ju Rulmbach, lebte feit 1797 als Boftmeifter gu Judenbach, und ftarb dafelbft d. 22 Sept. 1807. Auffer einigen anbern Schriften bat man von ibm biographische und literarische Machrichten von den leb. Schriftstellern in Ansbach und Baireuth. Erl. 1782. 8. und die vielgelefene Schrift: Wie foll ein Frauenzimmer fich murdig bilden? die von 1772 bis 1786 fünfmal

aufgelegt, und fechemal nachgebrudt murde. G. Geine Rachrich. ten 239. Bod's Cammi. v. Bild.

niffen, heft 10 .-Meyer (Friedr. August) ruffifch Meyer (Pojeph Rudolph Balentin) taiferl. Sofrath und Staatsphufitus in Taurien ju Cherson, aus Sildesbeim geburtig. Rachdem er 1767 in Gottingen feine Snauguraldiffert, de obstructione vertheidiget hatte, erhielt er die medieinische Doftormurde, und prattigirte darauf in feinem Baterlan. de und in Samburg. Bon bier wurde er 1786, auf Empfehluna bes Ritters von Zimmermann und. des Sofraths Weickard, nach Rug. land berufen, erhielt guerft eine Anftellang in Cherfon, dann aber in Garatow, wo er fich, außer feinen eigentlichen aratlichen Gefchaften , burch Unlegung einer Baunichule und Dbftplantage bei der Regierung fo febr empfahl, daß die Raiferinn Ratbarina II ibm ein Gut ichentte, Raifer Baul aber ibn mit einem Brillantring beebrte. Er ftarb an Garatom b. 8 Rebr. 1805. Als felbitdenfenber Arit und Maturforscher bat er fich in fruberen Sabren in mebrern fleinen Schriften und Sournalauffagen gezeigt. G. Meufels gel. Deutschl.

Meyer (Job. Leonb.) Direftor und erfter Lebrer des Gymnafiums gu Beilbronn am Neckar, Gobn eines Buchdruders ju Beiffenburg im Unfpachischen, geb. d. 8 Januar Er fludirte in Erlangen **1**763. Theologie und vornemlich alte Sprachen, gab feit 1792 als Magifter in benfelben Unterricht, fam 1802 als Direftor nach Seilbronn, und ftarb daf. d. 23 Dft. 1806, rubmlich befannt durch die verb. u. verm. Ueberfetung von Aler. Adams Sandbuch der romischen Alterthümer. Erl. 1794. 2 Bde 8.

Lebrbuch der rom. Alterthumer. eb. 1797; 3te Mufl. 1814. 8. mit Rupf. G. Fifenschers gel. Beich. v. Erl. 3 Abth. 231.

ein patriotischer Schweizer aus Lucern, woi er 1715 geb., und in erwachsenen Sahren ein Mitglied des täglichen Rathes wurde. Er betrieb 1761 die gerichtliche Unflage eines, ber ungetreuen Berwaltung von Staatsgutern beschuldigten, Staatsbeamten aus der vornehmen Familie Schumacher, batte aber 1769 das fonderbare Schidfal, felbit als Mitglied des täglichen Rathes auf 15 Sab. re, jedoch feiner Ehre unnachtbeilig und mit Beibehaltung feiner Chrenftelle, aus dem Ranton Lucern verwiesen ju merden. Er begab fich bierauf nach Bischoffszell und taufte 3 Jahre fpater den freien Abelefit Diterftadt am obern Bodenfee in Schwaben, - unweit Stein am Rhein, wo er fich bis 1785 aufhielt, dann aber wieder nach Lucern juructehrte und feine Stelle im Genate einnabm. Babrend der belvetischen Revolution ward er einmal von den frangofischen Truppen als Beiffel nach Stras. burg abgeführt. Er ftarb im Degember 1808 im Rlofter Mbeimau. Rantons Burich, wo fein Bruder Bernhard III Albt gemefen war. Lavater nannte ibn in feinem Pamphlete gegen Grebel [d. 21 Oft. 1762 den unfterblichen Mener [f. Schlogers Staatsang. 22 Deft 235], und andere fogar ben gottlichen Mener. In frubern Jahren schrieb er einige politische Ab. bandlungen in Sinficht auf fein Baterland, wovon eine patriotifche Borftellungen und fichere Mittel, arme Staaten ju bereichern. 1762. 8. enthalt. S. All. Lit. Itg 1809. No. 308. S. 556. mit Rupf. und durch fein eigenes Michaeler (Karl Sofeph) erfter

Ruftos der fail. Univerfitatsbiblio. thet in Bien, geb. ju Innsbruck d. 6 Dez. 1735, ftudirte ju Sall in Eprol, und trat dafelbit in ben Sefuiterorden. Bur Fortsetnung feiner Studien begab er fich nach Gefuiterorden. Reuburg und Ingolftadt, fam von ba nach Mindelbeim, Dillingen u. Ingolffadt, erbielt 1765 die Brieftermeibe, vollendete gu Altotting bas britte Brobejabr, und fam in feine Baterftadt Innsbruck als Leb. rer am Gymnafium gurud. Bei ber Unftofung bes Jefuiterordens mard er in feinem Lebramte befta. Michaelis (Chriftian Friedr.) Arst tiget, befam 1777 von ber Univerfitat die philosophische Magifterund Doftormurde, und qualeich bie Brofeffur ber allgemeinen Weltgefcbichte. Bei ber Bermandlung ber Universitat in ein &ncenm 1762 gieng er nach Wien, übernahm im folgenden Jahre Die feinem literarifchen Forschergeifte vollfommen entiprechenbe Stelle eines Ruftos bei ber Univerfitatsbibliothet, und begleitete fie bis an feinen Tod, ber b. 22 3an. 1804 erfolgte. Er mar ein freimutbiger, rechtschaffen benfender Mann, ein warmer Menfcbenfreund, ber im Stillen bas Seinige jur Aufflarung beitrug, und ein Schriftsteller, bem es meder an Sprach. noch Sachfennt niffen feblte, ber aber in feinenbiftorischen Schriften über das Beburts . und Sterbejabr Jefu, über die geographische Lage des irdischen Paradieses und die alteften Menschenstamme, viele Snvothefen vortrug, die feinen Beifall fanden. Er war aber bochft tolerant, und fab den nie als feinen Feind an, der feine Grundfape ober Schriften bestritt. Auf Befebl der t. t. Softanglen in Wien perfertigte er eine, 1782 gedructe lat. Ueberfepung der ichlogerichen Weltgeschichte, die Schloger felbft megen der Latinitat pries, edirte Baur's bif. Bovterb. Des 19. 3abrb. II. 98.

1786 das altbeutsche Selbengedicht 3main, mit einem Gloffar, und verfertigte mehrere philologische und firchenrechtliche Schriften, als über die Gultigfeit der beimlichen Driefterebe bis jur Hufbebung bes Colibats, gegen Zaccaria. Frft u. Leipg. 1785. 3 Bbe 8. Heber die fircbliche Gewalt auf Chefachen. cb. 2 Tb. 1791. 8. u. a. m. G. be Luca's gel. Defferr. 1 B. 1 St. 346. Sbend. Journal d. Lit, u. Statist. 1 Bb 37. Neuer lit. Ung. 1806. No. 10 S. 152. an der Thomasschule und am 30. hannishofpital ju Leipzig, geb. b. 18 Man 1727 in Bittau, mo fein Bater ein Buchbinder war. Rach. bem er bis ins 24fte Jahr bas Onmnafium feiner Baterftadt befucht batte, ftudirte er mit geringer Unterftubung die Argneimiffenschaft in Leipzig, machte nach vollendeten atademischen Jahren, burch Doftor Bebenftreit dagu in ben Stand gefest, eine Reife nach Strasburg und Paris, um fich in ber Geburtebilfe ju vervolltomm. nen, promovirte bann ju Beipgig, und fieng an ju praftigiren. nige Jahre nach dem 7jabrigen Rriege marb ibm bie Befundbeite. pflege der Thomasichule und 1732 Die medicinische Beforgung bes 30bannisbofpitals anvertraut. Rabre 1800 traf ibn ein Schlagfluff, der feine Arbeitfamfeit labmte, und ein wiederholter Schlagfluß endete am 29 Hug, 1804 fein Leben. Er mar ein einfichtsvoller und beliebter Braftifer, bis in fein bobes Alter [bie neuen Spefulationen abgerechnet] empfanglich füralles Meue der Literatur , vorzuglich feines Saches, in welchem er übrigens Steptifer mar. Mis fei.

ne Braris allmablich abnahm, ver-

deutschte er von 1785 bis 1800

mobl gegen 100 meift vorzügliche

Schriften frangofischer, pornem- Michaup (André) lich aber englischer Mergte über medicinische, physiologische u. ofonomifche Gegenstande, und verfab fie jum Theil mit Unmertungen, welche eben fo febr feine ausgebreitete Lefture als ben geubten . Braftifer verratben. Go murden Durch fein Bemuben die Erfabrungen eines Spallangani, Genebier, Rouffel, Soward, Turnbull, Disbett, Ford, Fordnce, Fothergill, Rufb, Deborn, Gadiner, Berfect, Rolle, Rewlen, Abair, Balfour, Ferris, Faltoner, Quin, Pargeter, Baughan, Drafe, Jebb, Gregorn, Rite, Grodenn, Ferriar, Currie, Sohnstone und vieler anberer auch fur unfer Baterland benutt. G. Elwerts Racht. v. Mergten 1 23 386. Ottos Ber. d. oberlaufis. Echriftft. 2 30 2 Abtb. Dberfachs. Provingialblatt. 1804. Oftober 293. Schlichtegrolls Mes

frol. 3 Bd 321. Michaelis (Joh. Friedr.) ein nicht unruhmlich befannter padagogifcher Schriftsteller, geb. ju Ber-Min d. 25 Mov. 1762. Er mar viele Sabre Schullebrer und Rechenmeifter in der Colnifchen Borfadt ju Berlin, julett Barochial-Schullebrer und erfter Borfteber Des tonial. Geminariums au Brenglow, und farb am 8 Man 1810. Bon ibm ift das mit Beifall aufgenommene berlinische Rechenbuch für Rinder, junge Leute und Liebhaber des Rechnens. Berl. 2 Sb. 1791; 2te Husg, unter dem Bollfandiges Rechenbuch Titel: für alle Stande. eb. 2 Bde 1801. 8.; die mehrmals aufgelegte bran. Denburgisch - preußische Regenten- Michelson (Johann, Freiberr von) tafel; ein Lefebuch fur preuß. Goldatenschulen, eb. 1798, 8, eine Fibel mit 24 holgschnitten von Bubis. eb. 1809. 8., und eine Anleitung jum Bebrauch derfeiben. eb. 1809. 8. G. Meufels gel. Deutschl.

ein perdienft. voller Botanifer aus Berfailles, geb. d. 7 Dars 1746. Er mar ein Schuler des Juffieu und le Monnier in der Botanit, machte eine botanische Reife durch Eng. land und Spanien, und murde 1782 von Monfieur , dem Bruder Ludwigs XVI, nach Berfien gefandt, von wo er 1785 mit einer foftbaren Pflangen - und Gaamenfammlung gurudtam. Da die Regierung wunichte, Franfreich mit mehreren Gemachien tes nordlichen Amerifa ju bereichern, fo übertrug fie Michaup diese Gendung. Er durchftrich nun 12 3abre lang die mildeften Begenden, und fchicte 60,000 Baumftamme und 40,000 Riften mit Caamen nach Franfreich. Da die Revolution die Muszahlung feiner Gelber bemmte, und er fein eigenes Bermogen ganglich aufgeopfert batte, febrte er 1797 nach Paris guruck, und suppligirte 3 Sabre vergebens um feine 7 Jahre rudftandige Befoldung. 3m Oftober 1801 ichiffte er fich nach Reubolland ein, und farb im Movember 1802 auf ber Rufte von Madagaffar. Bon ibm bat man die wichtigen Werke: Hist, de chenes de l'Amerique. 1801. fol. [deutsch von 3. G. Rerner. Stuttg. 1802. 4.] Flora boreali - americana. 1803, Vol. II. in 8. und in 4. und eine Befcreibung feiner Reife in das Innere der nordameritanischen Freuftaaten, deutsch mit Buf. v. Th. F. Chrmann. Weimar 1805. G. Mu. Lit. 3tg. Intellbl. 1804. No. 85. S. 685.

ruffifcher General, mar um 1736. in Lieftand geb., wo fein Bater Umtmann oder Guteverwalter war. Er trat 1754 in ruffifche Militairdienfte, diente im Tjabrigen Kriege, und murde querft als Anführer ge-

gen den Rebellen Bugatichem im Jabre 1774 befannt; er batte ben berüchtigten Rofaten schon mehr-mals geschlagen, als Suwarow mandirte anfanglich bas St. Geors gien - Ruraffier - Regiment und betam nachber das Leib - Ruraffier. Regiment; 1778 wurde er General. major und Major der Garde ju In dem Rriege gegen Bferd. Schweden 1788 fommandirte er als Generallieutenant einen Theil ber Urmee unter bem Grafen Du. fin Bufchfin , doch mit wenigem Erfolge; auch gegen die Turten biente er, und 1805 ftief er als General einer Divifion ju Rutufom in Dlabren, mo er an der Miederlage bei Aufterlig Theil nahm. 3m November 1806 er. bielt er das Oberfommando der ruß. Armee, welche in die Turfei einructte, befeste Jaffy, fcblug die Zurfen bei Grodau und bielt d. 27 Dez. feinen Gingug in Bufareft. Bu Ende 1807 ftarb er, als Dberbefehishaber des ruf. Seeres in der Moldau und Ballachen. G. Reichards modern. Biogr. 4 Bb 200. Morgenblatt 1807. No. 288. G. 1151.

Mielt (Joh. Bertram) Sauptpaffor au Oldeslobe im Bergogthum Solftein, geb. ju Riel d. 24 Dlarg 1736. Er ftudirte auf ber Unis perfitat feiner Baterftadt, difputirte das, 1758 de divisione in infinitum, murde 1763 Diafonus ju Reuftadt in Solftein, 1771 zweiter Prediger bei der Bledenfirche au Breet, 1784 Sauptpaftor gu DL Deslobe, und ftarb d. 14 Juni 1801. Mußer verschiedenen flei. nen Schriften ließ er Beitrage gur Beforderung ber bauslichen Inbacht in Bredigten. Samb. 2 Tb. 1777 - 83. 8. bruden, und überfe Bte Millots Universalbistorie.

(Leips, 9 Tb. 1777 - 1783, 8.) ins Deutsche, welche Chriftiani mit Rufapen bealeitete. G. Rordes Ber. ber bolft. Schriftft. 221.

Migazzi

das Obertommando übernahm. Bur Migagi (Chriftoph, Furft u. Graf Belohnung murde er Oberfter, tom- von) Kardinal und Erzbischof zu Wien , fammte aus dem alten Befchlechte ber Grafen Miganit von Baal und Connentburn, das fcon im 13 Jahrb. in Unfeben 3m 15 Sabrb. mendete ftund. fich Bilbelm v. Digaggi nach Tyrol, wo feine Rachfommen bestandig blieben. Bon ihnen mar Bin. ceng von Migaggi faiferl. Regimenterath gu Innebrud, welchem am 23 Mov. 1714 Cbriftopb geb. murde. Alle der jungfte unter 3 Brudern widmete er fich dem geift. lichen Stande, ftudirte mit gro-Bem Gifer die theologischen Biffenschaften im deutschen Rollegium gut Rom, ward Domberr erft ju Briren, dann Brior ju St. Bernbard in Burghalle, und 1745 ernannte ibn Raiser Frang I bei feiner Rrd. nung ju Frantfurt jum Auditor Rota fur die deutsche Mation. Die Raiferinn Maria Therefia bediente fich feiner Ginfichten mabrend bes Succeffonstrieges in wichtigen diplomatischen Beschäften, die er gu ibrer Bufriedenbeit vollzog. murde 1751 jum Ergbischof von Rarthago und Roadiutor des Erga ftifts Decheln, und jum faifert. mirtlichen geb. Rath ernannt, und gieng bann 1752 als faiferl. Befandter nach Madrid, und balf ben Eraftat ju Stande bringen, ber gur Erhaltung der Rube gwifchen der Raiferinn, als Roniginn pon Ungarn, und den Ronigen v. Spanien und Sardinien d. 1 Junt 1752 au Araniues unterzeichnet murde. Als er 1756 nach Wien gurudgefommen mar, erbielt er bas Bisthum BBaigen in Ungarn, und im folgenden Jahre das Ergbistbum von Wien. Er refignirte 3 \*

bierauf amar bas Bistbum Bai Ben, befam es aber 1761 von neuem, murbe in eben bem Sabre Rardinal, erbielt 1764 das Grof. freux des St. Stephansorbens, und mobnte 1774 im Ronclave an Dom der Babl Bius VI bei. Geitbem lebte er meiftens in Bien, wo er am 25 Oft. 1801 das 50 Rabr feiner bischöflichen Galbung feierte, und b. 15 forit 1803 farb. Gein Unfeben am Sofe ber Rais ferinn Maria Therefia mar febr groß, und feine Belehrfamteit, feine Bredigertalente und fittlichen Borguge erwarben ibm viele Berebrer. Er war felbit Schriftsteller im theologischen Rache, und beftrebte fich mit bem thatigften Gifer, das Rirchenwesen nach romifchem Rurial. Sufteme, in allen Formen, unverfebrt zu erhalten. Die Beit der Regierung Josephs 11 mar fur ibn eine Beriode barter Brufungen, und er miderfeste fich den firchlichen Reformen deffelben mit großem Nachbruck, obne beim Leben des Regenten fich eines auten Erfolges erfreuen au tonnen. Durch die Suftung bes ergbischöflichen Mumnats forgte er für die aute Bildung angebender Beiftlichen. Er erbaute mebrere Rirchen, und verschonerte andere, legte auch andere gemeinnugige Gebaude und wichtige Stiftungen an, vornemlich in der Stadt Bai. S. (Manfts) Lebensaefch. ten. aller Rardinale 4 3d. 1 Abth. 180. 2 916th. 490 ff.

Millar (John) Brof. ber Rechte auf ber Universitat ju Glasgow, ein verdienftvoller Gelehrter, welcher Der Universitat in Rudficht auf Philosophie und Jurisprudeng einen großen Ruhm ermarb. betrieb einige Zeit mit febr vie-Miller (Frang Georg Anton von) Iem Glude Die Beschafte eines Sachwalters, befleidete dann 40 Jabre lang das Lebramt der Rech-

te au Glasgow, und farb auf feinem Landbaufe bei Diefer Stadt b. 30 Man 1801. Mis offentie cher Lebrer mar er grundlich und beredt, und feine Talente beffeaten febr bald den Nachtbeil, den Glas. gom in ben Mugen ber Guriffen megen des Mangels an Gerichts. bofen gegen fich batte. Die 216. schaffung des Stlavenbandels batte an ibm einen eben fo marmen Bertheidiger, als die Freiheiten der englischen Rolonien in Ame. rifa, und fpaterbin die frangoniche Revolution, der er, bei allem schlimmen Unscheine unter der Die reftorial - Regierung , immer noch gludlichen Ausgang ber-In Rudficht ber innern fprach. Ungelegenheiten feines Baterlan. des dachte er immer einstimmig mit For. Als Schriftsteller bat er fich portbeilbaft befannt macht burch die Berausgabe feiner Borlefungen, und durch feine Observations concerning the distinction of ranks in society. 1771. 4.; 1773. 8. bentich, Leing. 1772. 8. und unter dem Eirel: Aufflarungen über Uriprung und Fortichritte der Stande und Des Ranges, in Sinficht auf Ruttur und Gitten bei ben porgualichiten Mationen: nach I. Millar. Großern Rubm aber 1798. 8. brachte ibm noch fein, mit vielem Scharffinn und Gelebrfamteit aus. gearbeitetes Werf: An historical view of the english government from the settlement of the saxons in Britain, to the accession of the house of Stewart, Lond. 1787. 4. Ed. 11. 1803. Vol. IV. 8. 6. MII. Lit. 3tg. Intellbf. 1802. Juli. 977.

Miller

Obrifter des fcmabifchen Kreifes, erfter Generaladintant und Ritter des bergogt, wurtembergichen mi-

litairifchen Rarlbordens. Er mar und heurathete menige Jahre dar-1759 ju Ludwigsburg geb. , und auf den alten Benetianer Mingotfindirte auf der Karls Schule in Stuttgard. Rach Bol. Dreeben. Sier murde fie megen lendung feiner Studien trat er un. ter das bergogl. Militair, murbe. Cangerinn fur das Softheater an-1784 Sufarenlieutenant und im genommen, und unter Porporas - folgenden Sabre Lebrer der Rriegs. Leitung bilbete fie ihre mufitaliwiffenschaften bei ber Rarls boben . fchen Talente vortrefflich aus. Der Schule. Er machte viele Reifen Ruf ihres feltenen mufitalifchen su der furfachfifchen , preuffifchen Genies drang bis nach Stalien, und offerreichischen Armee, murde und als fie einer Ginladung nach 1788 Rittmeifter und Flugelabin. Reapel folgte, murde fie auch bort tant, erhielt 1789 ben Aldel, und wegen ihres entzuckenden Gefangs farb b. 13 Dft. 1801 ju Mindel- und ihrer der Ratur vollig gebeim als Obrifter des schwäbischen treuen Aftion allgemein bewundert. Rreifes. madern Offigier und gelehrten wieder nach Dreeden, und 1751 Manne eine: Reine Taftit ber unach Mabrid, mo fie 2 Jahre Infanterie, Ravallerie und Artil. lang die Bewunderung des hofes lerie. Stuttg. 2 Eb. 1787. 8. mit mar. Dann fang fie in Baris, 52 Rupfertafeln (frang. von de la London und in den vornehmften Beaur), und Betrachtungen über Stadten Staliens, und gieng end. den von den Frangofen bei Rebl lich 1763 als Soffangerinn nach unternommenen Frantf. 1796. 8. auch im Daga. fürftliche Benfion genoß. Gie ftarb gin der Arjegsbegebenheiten, 20 7 1807 ju Reuburg an der Dongu, S. 205. S. Sauge gel. 2Bur- bei ihrem Sohne, dem Forfinfpettenb. 127.

Mindfenti (Samuel) reformirter Prediger ju Romorn in Hugarn, ihres Ausdrucks im Gefang entein verdienstvoller Beforderer der gudend, und von der praftischen ungarifchen Literatur, von bem man eine mit vielen Bufagen ver- tener Ginficht. 3m Umgange mar mehrte ungarifche Ueberfepung von fie lebhaft und unterhaltend, und Brougthons Lexifon aller Religio. fie frrach außerordentlich geläufig nen und von Ladvofats biffor. Deutich, Italianifch und Frangd-Sandworterbuch bat; erfteres in 3, fich, und verftand Spanifch, Engletteres in 6 Oftavbanden. Er farb b. 15 Nov. 1806 im 53 3. 6. Ma. Lit. 3tg. Intellbl. 1807. S. 222.

Mingotti (Ratharine, nach andern Mire (Moël le) Rupferftecher aus Regine von) eine der berühmteften Sangerinnen ibrer Beit, Tochter eines ofterreichischen Offiziers, geb. gu Meapel 1728. Raum ein Jahr alt, tam fie mit ibrem Bater nach Glas, murde in einem Urfeliner. floner bis ins 14 Sabr erzogen,

boben ti, Entrepreneur ber Oper ibrer ichonen Stimme fogleich als Man bat von diesem Mit erbobetem Behalte gieng fie Rheinübergang. Munchen , wo fie gulest eine furtor Samuel von Butingham. Roch im boberen Alter mar die Starte Mufit überhaupt fprach fie mit fellifch und etwas Lateinisch. G. Ger-bers Ler. der Toufunftl. Burnens mufifal. Reife. 2 30 111 - 120. Lipowstn's baur, Mufifler. 211. Rouen, von dem man, auffer vie-Ien besondern Schonen Rupferftichen, eine betrachtliche Ungabl anberer bat, mit benen er die fchonen Ausgaben von Rouffeau, Boltaire, Bocas, la Fontaine u. Dvid

fcmudte. Geine legten Arbeiten

machen einen Theil der iconen Modena, Bergog von, G. Berfules Sammlung aus, die unter bem III Rinalbo von Gite.

fcbien. Er ftarb 1801. G. Nouv. Dict. hist,

Mirom (August Ludwig) Stiftsprebiger ju Baffum im Beffenfaffeli. fchen, geb. 1770 ju Giffborn, wo fein Bater Brediger mar. Er befuchte 4 Jahre die Michaelisschule in Luneburg und fludirte Theologie in Selmftadt und Gottingen, war bann Sanslehrer in Bremen, murde 1798 Stiftsprediger in Baffum, und ftarb b. 13 Ran. 1809. Man bat von ibm viele Bedichte, und eine Schrift, Die febr bebergigungswerthe Bemerfun. gen für Ctadt - und Landprediger enthalt, unter bem Titel: Der Brediger in feinen verschiebenen

Berbaltniffen, mit befonderer Sinficht auf ben bannovrischen gandprediger. Sannov. 1808. 8. G. Calfelds vierteliabr. . Nachrichten - bon Rirchen . und Schulfachen.

Sannov. 1809. 6. 54 - 62. Minioch (30b. Jak.) erfter Direk-2. Lotterledireftion ju Barfchau, geb. ju Elbing in Breugen d. 13 Oft. Er fludirte gu Jena, lebte bernach ju Salle als Sofmeifter bei dem Sauptmann von Sagen und dem General von Thadden, wurde dann 1790 Reftor ju Reufabrmaffer bei Dangig , trat 1796 ben querft gebachten Boffen an, und ftarb b. 22 Rebr. 1804. Er bat in Brofa und Berfen manchertet geschrieben, bas von guten . Talenten, Renntniffen und eigenem Machdenten jeugt) mit Freimuthigfeit und Big vorgetragen ift und Bebergigung verdient. Dieg ift im Allgemeinen ber Rarafter feiner fammtlich außerlefenen Schrif. ten. Gorlin, 3 Bochn 1798. 8. und der Analetten. eb. 2 Eb. 1804. 8. G. Meuf. gel. Deutschl.

Titel: Galerie de Florence er. Moalich (Tobias Friedr.) Miniatur. mabler und Bachsboffirer ju Rom, geb. ju Durnberg b. 14 Mars 1748. Er lernte in feiner Baterftadt die Profession eines Beruckenmachers, und arbeitete als Frifeur feit 1770 in Strasburg, ber Schweis und in vielen italienischen Stad-Erft in Manland nabm er ten. 1773 Unterricht im Beichnen und Mablen, und machte fo außerordentliche Fortschritte, daß ibm bald ein Portrait mit 6 Dufaten be-Mit gleichem Taaabit murde. lent legte er fich auf das Bachsboffiren, und modellirte in per-Schiedenen Stadten Staliens, porguglich in Rom, über 100 der fcbonften antifen Ropfe und Rianren. - Rachdem er in Rom einige Beit Portraite in Miniatur gemablt batte, entfagte er diefer Runft ganglich, und erlangte als Bachsboffirer bie ausgebreitetfte Celebritat. Gein größtes Meifterfluct, das guerft feinen Rubm bes grundete, mar das in Bachs bofe firte Bildnif bes 1783 in Rom verftorbenen Bettlers und Seilig. Bu feinen feitsfandidaten Labré. porzuglichften Arbeiten geboren: Gein eigenes Bortrait und die Bildniffe ber größten in Rom gemefenen Runftler und Runftenner, 3. B. Menge, ber es felbft bewunderte, Bincfelmanns, Angel. Raufmann, Reifftein's; Marons, Daderte, Canovas u. a.; ferner nach Untifen gearbeitete Ropfe, 1. B. Medufa, Alexander der Brofe, Raifer Augustus, Brutus, Apollo, Ceneca, Sebe zc. Der fatbolifchen Religion, ju der er fich befehren ließ, mar er schwarmerisch ergeben , und in feinem Testamente verordnete er, daß 1000 Geelmeffen fur ibn gelefen, und er in Die Rapuginerfirche begraben werben follte. Er ftarb b. 14 August 1808. S. Weusels Miseell. Heft 23. S. 285. Ebend. Kunstlerler.

Möller (Job. Ant. Arnold) Bur. germeifter und Rommiffionsratb au Samm, auch Mitbireftor ber weftphalifch - ofonomischen und Geidengefellschaft, geb. 1731, mar vorber Burgermeifter in Lippftgot, fam 1793 nach Samm, und farb b. 21 Deg. 1806. Gin edler, un. bestechlich redlicher, fur Bemeinwohl raftlos thatiger, menfchenfreundlicher Mann, und als Defonom febr verdient, auch burch mebrere nugliche Erfindungen befannt, 1. 3. der Saar - Riladeden bei ben mit Soblziegeln belegten Dachern. Biele geprufte Borfchlage über Gegenstande der Landestultur, Bolitif und bes Gemeinwohls enthalten feine Schriften: Abband. lung über Solzerfparung. 1785. 4. Sansfabrit fur Frauengimmer, betreffend die Leinenweberen. Lemgo 1785. 8. Kunf ofon. Abbandl. u. Borichlage. Lippft. 1792. 8. Ueber Die Berbefferung ber Branntweinbrenneren. Dortm. 1796. 8. Breis. fcbrift über bie befte Bearbeitung des Flachfes. eb. 1796. 8. Reue Borfchlage ju einer portheilhaften Anbauung der Rartoffeln, eb. 1796. 8. Die einträglichfte Urt den So. pfenbau angulegen. Ofnabr. 1801. 8. Defonom. u. fameralift. Abbandlungen. 2 Bochn. Dortm. 1803. 8. u. m. a. S. Meufels gel. Deutschl. Leipz. Lit. 3tg. 1807. Intellbl. No. 12. S. 186.

Moller (Job. Friedr.) Stiftsprediger man es ansieht, daß ber Berger zu Elsen in der Grafschaft Mart, geb. das. d. 6. Dez. 1750, wo sein Bater Prediger war. Er behandelt, tief durchdrungen war. S. Westphäl. Anzeiger 1809. Jen. Lit. Ag. 1810. No. 251. mund und die Universität zu Halle, Moller (Job. Georg Peter) Ritter wurde seinem Bater im Amte subssitier, übersebte denkelben aber, als Successor, nur 2 Jahre, und

farb b. 2 Dez. 1807 unverbeurg. thet. Er geborte gu ben ausgegeichnetften Mannern feines Baterlandes und Standes. Durch bas flassische Alterthum ward schon frubjeitig fein Beift gu jener Su. manitat ausgebildet, die alles Grofe, Babre und Schone mit Innigfeit und Liebe umfaßt. besonderer Liebe und Erfolg batte er die Beschichte findirt, und in der romischen und vaterlandischen war er einbeimisch, wobei ibm fein vorzüglich fartes Bedachtniß treff. lich ju Statten fam. Durch die Beschichte batte er fich ein rich. tiges Urtheil über Welt und Men-Geine religiofen fchen gebildet. Bortrage ftromten aus vollem Bergen, und maren den Bedurfniffen feiner Gemeinde gang angemeffen. Much außer der Rirche zeigte fich oft fein Rednertalent. Bas ibn aber befonders achtungswerth und liebenswurdig machte, mar feine Bergensgute, Gefälligfeit, Bobl. thatigfeit und Uneigennütigfeit. Unermubet in feinen Berufsge-Schaften lebte er gang feiner Gemeinde, und ward von diefer mieber als Bater und Freund geehrt und geliebt. Gein Rachlag, ben Urn. Mallinfrodt bem Bublifum mittbeilte (ber Bfarrer von Elfen. Das Intereffantefte aus dem Nach. laffe 3. F. Mullers. Dortmund 2 Bochn 1810. 8. dabei fein Beben) enthalt einen reichen Schat berrlicher Bemerfungen über Befchichte und Begenftande des Lebens, auf eine Urt vorgetragen, der man es anfieht, daß ber Berfaffer von den Gegenstanden, die er behandelt, tief durchdrungen mar. G. Weftpbal. Ungeiger 1809. Jen. Lit. 3tg. 1810. No. 251. Geschichte ju Greifsmalde, geb. ju

80

Moller

Roftod d. 19 Sept. 1729. Seine

miffenschaftliche Bildung erhielt er

querft auf der Atademie feiner Ba-

terftadt, und mehr auf Berlangen feiner Eltern als aus Meigung midmete er fich ber Theologie. Desember 1755 murde er Magifter und gieng bann als Saublebrer ber Rinder des Grafen v. Boblen nach Stralfund. Gine Reife, die er mit feinen Boglingen 1757 nach Schweden machte, gab feinen Studien eine andere Richtung. Nachbem er ben mebrjabrigen Aufent. balt in Schweden dagu benutt batte, fich mit diefem gande und beffen Sprache genauer befannt gu machen, murde er 1765 auf Empfeb. lung des schwedischen Reichsraths, Grafen Schwerin, eines Schwagers feiner Boglinge, Brof. ber Beschichte und Moral ju Greifs. malde, und erhielt 1775 den Rarafter als fon. schwedischer Rang. lenrath, auch vermaltete er nach Dabuerts Tode 1785 bis 95 die Stelle eines Bibliothefars. 1797 mar er Mitter des Bafaorbens und Rammerrath, und d. 9 May 1807 fart er. Mechte Religiofitat und feines Befühl menschliche Freuden, Diennfertig. feit und Boblwollen, gemeinnuttge Wirtfamfeit, und die Bediegen. beit feiner moralischen und volitifchen Grundfate, machten ibn al-Ien verehrungswurdig, die ihn fannten. Geine Arbeitsamkeit war febr arof, bis auf wenige Tage vor fetnem Tode bielt er feine Borlefungen, und an den wiffenschaftlichen Fortschritten des Zeitalters nahm er beständig den lebhafteften Un-Der größte Theil feiner theil. Schriften beitebt aus Heberfetun. gen aus dem Schwedischen und fleineren Belegenheiteschriften; feine michtigfte Arbeit ift fein deutsch. fcmedifches und schwedisch . deutfches Worterbuch. Stodh. 3 Tb.

1783 - 90. 4. , modurch er sich um die Literatur beider Bolfer ein bleibendes Berdienst erworben bat. Durch die Redaftion der unter bem Mamen der fritischen Dach. richten befannten gelehrten Beitung, die er von 1769 bis an feinen Tod beforgte, machte er bas Bublitum besonders mit den neuern Produften der fchwedischen Li. Bei weitem die teratur befannt. meiften Mecenfionen , felbit in ben beterogenften Fachern, rubren von ibm ber, und außer Sallern bat unter allen deutschen Belebrten wohl niemand fo viele Recenfionen geschrieben als er; viele berfelben, vornemlich von schwedischen Buchern, lieferte er auch gur all. Lit. 3tg und ju andern Journas len. G. Weidlich's biogr. Nachr. 3 Th. 213. Roppes gel. Medlenb. St. 121. Mu. Lit. 3tg 1808. Rebruar. Do. 39. Dem Undenten Mollers v. R. Cb. Rubs. Greifsm. 1808, 4.

Seit Möller (Joh. Will.) Doftor der Argneiwiffenschaft, geb. in Samburg d. 21 Oft. 1748. birte in Gottingen, wo er 1771 die medicinische Doftormurde er. bielt, ubte die Argneifunft in feiner Baterstadt, auch mehrere Sabre in Doblen , wo er Leibargt und Sofrath des Roniges Stanislaus Auguft war, und ftarb 1806 ju Berg. berg am Sarg. Man bat von diefem fenninifreichen und erfahrnen Urate eine mineralogische Geschichte des fachfichen Ergebirges. Samb. und Riel 1775. 8. einen Ratechis. mus für Schmangere und Gebab. rende. Samb. 1800. 8. Reife von Bolbynien nach Cherfon im Jahre 1787. Samb. 1802. 8. mit Rupf. und einer Karte, Uebersetungen inftruftiver medicinischer Schriften aus neuern Sprachen ic. Rotermundts Forts. v. Joders gel. Ler.

Monch (Conrad) furhefficher Sofrath und Brof. der Chemie und Botanit ju Marburg, geb. d. 15 Muguft 1743 ju Raffel, wo fein Bater Apotheter war, der ihm fpielend eine Reigung gur Botanit und Mineralogie einflogte. Nach. dem er ein Sabr lang die Bund. argneifunft getrieben batte, trat er. 1760 unter das beffifche Militair, und als er im September feine Entlaffung erhalten batte, lernte er bei feinem Stiefvater die Apo. theferfunft. Als Befelle arbeitete er feit 1764 ju Sannover, Bern und Strasburg, benutte jede Belegenheit jur Erweiterung feiner demifchen und botanischen Rennt. niffe , tam 1770 in feine Baterfadt jurud, und übernahm 1772 Die vaterliche Apothete von feinem Stiefvater. Alls ibm 1781 an dem Collegio Carolino das Lebramt der Botanit übertragen murde, jo gieng er nach Marburg, ließ fich prufen, vertheidigte Thefes, und erhielt die medicinische Doftormurde. mehrern andern Lebrern des Colleg. Carol. wurde er 1786 nach Marburg verfett, und bier lehrte er bis an feinen Tod, der D. 6 Ran. 1805 erfolgte. Die Chemie und Botanit gablen ibn unter ib. re aufmertsamen und gludlichen Beobachter, movon feine Abhandlungen in Crells chemischen Beitfchriften, Baldingers Magagin, ben beff. Beitragen, und einige eigene Schriften zeugen, unter benen fich porguglich feine Argneimittellebre. Darb. 1789. 8. auszeichnet, von der 1800 die 4te Auflage erfchien. S. Strieders beff. gel. Gefc. 9 28 80, Elwerts Nachr. v. Herg. ten 1 Bb 418, Rommel Memor. ei. Marb. 1805, 4.

Molé (François René) Mitglied des Nationalinstituts im Fache der Deflamation, Lebrer dieser Kunst im republikanischen Lyceum, und ein berühmter fomischer Schauspieler. Er mar ber Cobn eines armen Rupferftechers ju Paris, geb. b. 24 Nov. 1734, arbeitete fchon im 14 Jahre als Rommis in einem Finangburean, widmete fich aber nach einigen Jahren mit Enthufiasmus dem Theater. Die Ratur batte ibm dagu mit einer febr fconen Bildung und aufferordentlicher Geschmeidigfeit der Blieder ausgestattet; moralisch, wie pbpfisch befaß er eine fraftvolle Drganifation, und dabei belebte ibn ein ftetes Streben nach boberer Bolltommenbeit. Da er bei feis nem erften Muftritte in der Sauptftadt wenigen Beifall fand, fo ließ er fich unter eine Ernppe in der Proving anwerben, und trieb fein Spiel ju Lyon, Touloufe u. Marfeille. Dur auf formliche Ginlabung febrte er 1760 nach Paris auf das frang. Theater gurud, mo er fich in Rurgem fo vervollfommnete, daß er fich laute Bewunde. rung erwarb. In Erholungeftun-ben ubte er fich in ber Munt, ber Recht . und Tangfunft, und ver-Schaffte badurch feinem Rorper eine folche Leichtigfeit, daß er noch in feinem 69 Jahre den Fat und den Martis bis jur Taufchung darftellte. Er fpielte die erften fomifchen Rollen, und war in den entgegengesetteften Rarafteren auf gleiche Beife unübertrefflich. Ginft fpielte er Beverlen's Rolle fo gang nach der Matur, mit fo viel Befühl und Teuer, daß die berühmte Clairon am Ende des Studs fich mit Gewalt die Thure von Mole's Loge öffnen ließ, und fich auf den Anien ju dem großen Schaufpieler binfchleppte, um ibm tief durchdrungen die bochfte Bemunberung ju bezeugen. In den fturmifchen Zeiten der Revolution, die ibn beinabe feines gangen Bermdgens beraubten, dantte er es nur fei-

nem Alter, baf er nicht in bie Broffription fiel. Ginige Tage por feinem Sinscheiden, melches b. 11 Des. 1802 erfolgte, beichtete er und genof die Gaframente, und feine Leiche murbe unter arofem Beprange beerdiget. Gelebrte Erziehung batte er nicht genoffen, aber feinen Gefchmact burch Letture gebildet. Er ichrieb ein flei. nes Luftfviel, bas Quiproquo, bas aber nicht gedruckt murde, eine Eloge de la citoyenne Dangeville. 1795. 8. und eine furge Motig über Lefain. Riemals mischte er fich in die niedrigen Intriguen binter ben Rouliffen ; lebte überbaupt prachtia und bielt immer offene Safel. Benefizvorftellung in einem Abend 24,000 Franten einnabm, verwan-Delte er fogleich die gange Gum. me in Befchmeide fur feine Daitreffe; boch bewies er fich auch febr mildthatig gegen bie Armen. S. Journal de Paris du 21 Nov. 1803. Vie de F. R. Molé. Paris. 1803. 8.

Monro (Donald) ein gelehrter ichottifcher Arat, Cobn des berühmten Arates Alexander Monro, der 1767 als Prof. der Anatomie in Edinburg farb, und Bruder des jun-1729 geb., erbielt eine Unftellung als Argt der brittischen Armeen und des Georgenhofpitals, und ftarb zu Edinburg d. 9 Juni 1802. Rubmliche Bemeife feiner Renntniffe und Erfahrungen in ber Mrg. neimiffenschaft enthalten feine Schriften: On the dropsy and its different species. 1755; ed. III. 1765. 8. Account of the diseases in the british military hospitals in Germany from the year 1761 - 63, Lond. 1764. 8. dentich v. J. E. Wich. mann. Altenb. 1766. 8. On mineral waters. 1770. Vol. Il. 8.

Praelectt. medicae. 1776. 8. Ceinzelne Stude beutfch' in ben Samml. fur Mrg. Leipg.) On the means of preserving the heald. of soldiers and of conducting military hospitals. 1766. Vol. II. 8. deutsch, Altenb. 1771; nach der engl. Husg. von 1780, eb. 2 Tb. 1784, 8, A medical and pharmaceutical chemistry and the materia medica. Lond. Vol. 11. 1788. 8. deutich von G. Sab. nemann. Leips. 2 Eb. 1791. 8. u. a. Bon feinem Streit mit Dr. Sunter über bas Ausfüllen ber Beitengefaße f. Gotting. gel. Ing. 1758. G. 1236. G. Reuf gel. Engl.

Mis er einit für eine Montesson (n. Madame de) eine frang: Dichterinn und Freundinn ber Literatur, die fie mit vielem Blude betrieb. Gie mar bie nicht anerfannte Gemablinn bes Baters des letten Berjogs von Orleans. Die Luftspiele, Die fie verfertigte, und die fie in ihrem Sotel auffub. ren ließ, wovon jedoch auch eines auf bas Theatre françois fam, fanden den Beifall der Runftver. ftandigen: Comédies. 1782, Vol. VII. 8. Sie ftarb ju Paris im Rebruar 1806. G. All. Lit. 3tg. Intellbl. 1806. No. 54. G. 426.

gern Alexander Monro. Er mar Montgolfier (Fofenb Michel) Bapiermanufafturift, Mechanifer und Physiter ju Annonan in Bivarais, geb. daf. d. 26 Huguft 1740, mo. fein Bater, ber 1793 im 93 Cabre ftarb, eine ansehnliche Baviermanufaftur befaß. Im College von Unnonan, wo er ftudirte, feffelte ibn vornemlich Mathematif und Phofit, und ichon damals erfand er eine Art von Arithmetif und Geometrie ju feinen mechanischen Berfuchen. Meben feinen Beichaf. ten als Baviermanufafturift ermarb er fich durch eigenes Mach. denten, und auf baufigen Sandelsreifen Renntniffe in allen Runften,

85

und gieng immer mit Profetten fchwanger, in der Phofit Neues und Rugliches ju leiften. Er fineplifigirte die Fabrifation des Papiers, verfiel auf Stereotypen lange ebe Diefe Erfindung fich verbreitete, und verbefferte die Renerfprigen. Die berühmtefte feiner Erfindungen, bie er mit feinem Bruber Ctienne machte, der ebenfalls Ci. gentbumer einer Baviermanufaftur au Annonan mar und 1799 farb, ift die allgemein befannte Buft. oder geroftatische Maschine, womit er am 5 Juni 1783 im Benfenn der Stande von Bivarais einen uber alle Erwartung gludlichen Berfuch machte. Alle Journale pofaunten bas Bunder aus, und Der Mame Montgolffer tonte von Aller Munde. Stienne miederbolte die Berfuche ju Baris und Rofeph in Lnon, und bie Afademie ber Wiffenschaften ju Paris entschied, daß die Erfindung, was Die Wirfungen im Allgemeinen betreffe, ibre volle Richtigfeit babe. 9m 20 Hug. 1783 murben beibe Bruder von der Atademie auf die Lifte ibrer Rorrefpondenten gefest, und ihnen ein Breis von 600 Liv. bewilliget. Etienne, ber bei Sof erscheinen durfte, erhielt den Monmorency Laval &. Laval. diplom für feinen Bater; Joseph eine Benfion und 40,000 Liv. jur Fertigung eines Meroftate, um Die Mittel ber Direttion aufzufinden. In Diesem Jahre bestimmten auch Die Stande von Lanquedoc eine Cumme, um in Unnonan jum' Undenten diefer Erfindung ein Monument ju errichten. Gine menis ger glanzende, aber weit nunlichere Erfindung, die Joseph Montgol-fier machte, war fein Belier bydraulique, eine Daschine, die Da angewendet werben fann, mo andere Maschinen feine Bulfe mehr leiften, von einem eben fo finnrei-

den als einfachen Mechanismus. Wahrend ber Revolutionsfturme geichnete feine, feine Befabr achtende, Menschenliebe fich auf bas ruhmmurdigfte aus. Jeder Proferibirte fand bei ibm ein Mil, und Biele dankten ihnt ihre Rettung. Allen Factionen fremd und ben Gefeten geborfam, martete er mit Buverficht die Biederfebr der Ordnung ab. Da die Revolution fein Gewerbe forte, fo bes gab er fich nach Paris, und fand bier die verdiente Belobnung feiner Berdienfte. Er erbieft eine Unftellung beim Bureau der Runfe und Manufafturen, murbe Demonftrator beim Confervatorium der Runfte und Maschinen . Mitglied des Inffituts und ber Cheenlegion , und ftarb nach einer bis ans Ende fortgefetten Thatigfeit 1809. Mit feinem Bruder Stienne bat er auch einige Schriften über die Erfindung der Neroftaten ber-ausgegeben. Bei feinen Geifies. talenten befaß er jugleich ninge-meine Beibeoffarte und Raftblitigfeit, und leiftete bei Feuersbrun-ften, Ueberichwemmungen u. bgl. angerordentliche Dienfie. G. Morgenblatt 1811. Do. 36 u. 37.

Montmorency-Laval

St. Michaelorden, und das Adels- Moore (John) Argt in London, geb. 1730 au Stirling in Schottland, wo fein Bater Brediger mar, der aber ichon 1735 ftarb. Geine Mutter jog mit ibm nach ib. rer Beburtsftadt Glasgom, mo fich bas geringe Erbaut befand, bas ibr Bater ibr binterlaffen batte. Nachdem ber junge Moore in der lat. Schule ju Glasgow den Grund au feinen Studien gelegt batte, widmete er fich ber Medicin und Chiruraie, und batte Borden, Bamilton und Cullen gu Lebrern. Darauf murbe er 1747 ju Daffricht als Unterchirurg im Sofvitale vom Berroge von Eumberland ange-

Urmee, Die unter Abererombn's Befehl fand, fam im Januar 1796 - auf Borbadoes an, und begann fogleich die Operationen. Moore murde gur Untermerfung von St. Lucia abgeordnet, die er auch gludlich pollendete. Dach feiner Rudfebr nach Europa murbe er abermals unter bem tapfern Abercromby bei der Unternehmung auf Solland angestellt; Moore batte bet Diefer Erpedition, Die vollig mig-· lang, weniger Gelegenbeit fich aus-... Bugeichnen. Ingwiften eroberte Bo- : naparte Egnpten; England Schickte unter Abercromby ein jablreiches Deer gur Bertreibung ber Fransofen aus diefem Lande ab. Moore / der turg juvor Generalmajor geworden mar, befand fich bei dem-Er erhielt gunachft ben .. felben. Auftrag, fich jum Grofvegier nach Saffa ju begeben, febrte aber von bort mit der Uebergeugung gurud, baf von bem turfifchen Seere feine Mitwirfung ju erwarten fen. Der englische Reldberr befchloß demnach, allein zu bandeln, und bewerfftelligte am 5 Dary 1801 bei Abufir die Landung feiner Truppen. Moore fommandirte die Referve, und mar faum ans Land geftiegen, als er an ber Spipe feiner Brigade mit gefälltem Bajonet die auf einer Unbobe vortbeilbaft aufgestellten Frangofen angrief und nach Alexandria gurud. warf. Er empfieng dafür den offentlichen Dant bes Oberbefehlsbabers. In dem blutigen Gefecht am 21 Marg, in welchem Abercromby auf dem Schlachtfelde blieb, batte Moore mit ber Refer. be ben Sauptangriff ju besteben, und murde, wiewohl nicht gefahr. lich verwundet. Er genas geitig genug, um an der Belagerung von Cairo und ben folgenden Greigniffen bis jur Rapitulation ber franjofifchen Armee Theil zu nehmen,

worauf ibn die Babl traf, diefe Armee bis an den Ort ibrer Mus. fcbiffung ju begleiten: Machdem er darauf einige Beit in bem Ochoof feiner Ramilie verlebt batte, befam er ju der Beit, als die Frangofen mit einem Angriff auf England brobten, ben Befehl uber eine in Rent aufammengezogene Urmce. Im Sabre 1805 erbielt er mit bem Range eines Generallientenants den Oberbefehl auf Gigilien, murde aber bald von dort guruckgerufen und nach Schweden geschicht, um dem jungen Ronige gur Geite au fenn. Die Begegnung, die ibm, ber fury vorber Mitter des Batb. ordens geworden mar, bier widerfubr, feine Berbaftung und feine Flucht find Gegenstände, die noch ein Duntel verbullt, beffen Mufflarung erft von der Rolaegeit gu erwarten ift. Wenige Tage nach feiner Rudfunft in England murde Moore mit einem Truppenforps nach Portugal geschickt. Er mar taum ans Land gestiegen, als, er fich gur Unterftugung der Granier in Marich fette. Unter ungabligen Schwierigkeiten erreichte er Toro, den 21 Deg. 1808 fand cr bei Sabaaur. Muf die Rachricht, daß Marichall Coult mit 16000 Mann bei Saldand flebe, beschloß er, ungeachtet die Bege vom Regen gang ruinirt maren, einen Schlag auszuführen. Er gab ben 23 Abends ben Truppen Befebl, in 2 Rolonnen aufzubrechen. Aber ju derfelben Beit gieng nicht nur die Nachricht von der Berftarfung des foultschen Rorps, fondern auch von Romana die Meldung ein, daß ein frang. Korps von Madrid entweder auf Balladolid oder Galamanca marfcbiere. Moore, ber das Gefährliche feiner Lage voll. tommen einfab, trat fogleich ben Ruckug auf Corunna an, um fich bort einzuschiffen. Gelten bat ein

heer mit fo großen Schwierigfet. ten ju fampfen gehabt, als die . Englander auf Diefem Mariche. Dit dem Berluft des größten Theils ibrer Pferde und Bagage tamen fie endlich am 16 Januar 1809 por Corunna an, aber um die jum Einschiffen notbige Beit ju gewinnen, mußte der mit überlegener Macht ihnen auf der Ferfe folgende Reind gurudgeschlagen werden. Moore fellte um Mittag Truppen in Schlachtordnung und percitelte burch feine meifterhaften Anordnungen alle Angriffe ber Frangofen. Aber mitten im Rampfe fchmetterte ibn eine Ranonentugel nieder. Er farb als Seld mit der Berubigung, gefiegt und Das Seer dem Untergange entriffen ju baben. Das danfbare Baterland ehrte fein Andenfen burch ein Denfmal in ber Baulsfirche. Gin anderes Denfmal errichtete ibm feine Baterftadt Glasgom.

Morace (Ernft) Rupferftecher aus Stuttgard, geb. um 1763, ein -Schüler von Job. Gotthard Muller, ubte feine Runft mit Beifall in feiner Baterftadt, ju Reapel, Murnberg und Paris, mo er 1808 ftarb. Er fach viel nach Tifch. bein, Rubens, Rennolds, Caracci, Raphael u. a. Fur das Musée frang. fach er: einen jungen Bertules; den Pabft; eine figende Diufe und eine Statue, nach Untifen; eine Klio; die Ballas von Belletri; die Fortuna von Guido; Benus und Bulfan von Jul. Romano. S. Subers und Roft's Sandb. 2 Bd 374.

Morawigky (Joh. Theodor heinrich, Graf Topor.) tonigl. baterifcher Rammerer, Staats und Konferenz. dann dirigirender Justisminister, Profes und Bailli des
Johanniterordens, auch des hubertsordens Ritter, des baierischen
St. Georgen und Civilverdienst-

ordens der baier. Rrone, fo mie der frang. Chrenlegion und des fonigl. : wurtemberg. Adlerordens-Rreup. Er murde d. 31 Oft. 1735 ju Munchen geb., ftudirte ju Ingolftadt die Rechte, und machte dann Reifen durch Granfreich und Deutschland. Mach feiner Rud. funft murde er wirflich frequentirender Sofrath in Munchen, und tam bald darauf jur Regierung nach Umberg, deren Brafibent fein Bater mar, 1764 aber wieder nach München, wo er feit 1766 Revifionsrath war. Schon damals verfchafften ibm feine ausgebreiteten Renntniffe und vielfeitige Ausbilbung eine Stelle in der Alfabemie der Wiffenschaften, als deren Diceprafident er nachber rubmlich gur Bervollfommnung des Inflituts mitmirfte. Die Stelle eines Dice. prafidenten bei bem danraligen Sof. rathe au Munchen erhielt er 1776, und der Rurfurft Rarl Theodor jog ibn guerft in das administrative Rach, als er ibn 1778 gum Softammer - Brafidenten , und als im folgenden Sabre die Dberlanbestegierung errichtet murbe, jum Brafidenten berfelben ernannte. Diefe Stelle befleibete er bis 1791, wo er fich von allen Befchaften jurudjog. Nachdem er 7 Rabre in philosophischer Rube auf feiner Malthefer . Ordens . Rommende Biburg den Wiffenschaften gelebt batte, trat er juerft wieder 1797 als bevollmachtigter Minister bei dem Raftadter Friedensfongreß in Be-Schaftsthatigfeit. In bobem Grabe mit feinem Benehmen bei bie. fer Miffion jufrieden, 'übertrug ibm der jegige Ronig bei feinem Regierungsantritte mit bem Range eines geb. Staats - und Ronfe. renaminifters die Leitung bes geiftl. Departements, und ernannte ibn, als 1799 der Robanniterorden mieber errichtet murde, jum Stattbal.

ter des Grofpriorats. 3m Rabre 1806 murbe er dirigirender Minifter des Juftig, und Polizendepartements, und, feines boben Alters ungeachtet, übernahm er noch im Sabre 1810, in Abwesenbeit des Grafen von Montgelas, Die Bortefeville's der fonft von demfelben geleiteten 3 Departemente ber ausmartigen Ungelegenheiten, des Innern und ber Finangen. Bis gu : dem Abend por feinem Tode mar fein Leben bem Dienfte bes Stag. tes gewidmet, und er entichlief b. 14 Mug. 1810 mit jener philofophischen Rube, die ein Sauptaug feines Rarafters und feines San. belns war. Die Berdienfte biefes trefflichen Staatsmannes um die Morel (Jean Mich.) Mitglied der baierische Monarchie, befonders um das in derfelben nach langer Finfernig wieder glucklich angefachte Licht der Rultur und Aufflarung, wird die Nachwelt noch bantbar anerfennen. In frubern Jahren (1773) ließ er auf einem Bogen in fl. fol. ein Projet d'un commerce d'idées originales, ou d'un Association de gens de lettres sous le nom de freres de tablettes bruden, und ein Morgenbeffer Luftfviel in 3 Aufzügen: Die -Sausfreude. Munchen. 1774. 8. G. Ronigl. baier. Regierungsbl. 1811. Gt. 23. G. 448.

Moreau (Jacques Nicolas) Siftoriograph von Franfreich, Mitglied der Afademien ju Sarlem, Bruffel ic. geb. ju St. Florentin d. 20 Deg. 1717. Er mar in jungern Rabren Advotat und Rath bei ber Steuerfammer in der Brovence, verließ aber geitig diefe Laufbabn, lebte au Baris unter miffenschaft. lichen Beschäftigungen, murbe Sifteriograph, und ftarb gu Chambouci bei St. Germain en Lane b. 29 Juni 1803. Unter feinen Schriften, die jum Theil nur ein temporelles Intereffe batten und

aus politifchen Alnablattern beite. ben, find die vorzuglichften: Les devoirs d'un prince reduits à un seul principe. 1775; 1782. 8. bolland. m. Unm. v. El. Lugac. Leiden 1778, 8, und die Principes de morale politique et du droit publique ou discours sur l'hist. de France, Vol. XXI. 1777 — 89. 8. Es ift ein Be-Clovis bis auf Ludwig IX, unter ministeriellem Ginfluß, in einer reinen und eleganten Sprache, nefdrieben. Moreau mar ein guter Gatte und Bater, ein Freund bes Friedens, der Religion und feines Baterlandes, G. Nouv. Dict. hist. Alfademie der Wiffenschaften und

Runfte au Lyon, ein rubmlich bes fannter Architett und Landfchaftmabler, und Berfaffer einer geichapten Theorie des jardins. 1776; 1803, Vol. II. 8., melche Delille in feinem berühmten Bebichte nachabmte. Er farb im Df. tober 1810, beinabe 85 Jahre alt. S. Jen. Lit. 3tg. Intellbl. 1810. Mo. 87. G. 692.

(30h. Gottfried) Dberphnfitus und Garnifonsmedis fus in Breslau, wie auch Prof. der Anatomie, Chirurgie und Debammenfunft, geb. daf. 1741, wo fein Bater ein verdienftvoller Arat mar, der unter andern 1765 guerft die Blattern - Inofulation in Breslau einführte. Der Cobn gieng 1760 auf bas Babagogium und 1762 auf die Univerfitat nach Salle, um nach bem vaterlichen Willen die Rechte ju ftudieren, die er aber bald mit der Araneimiffenfchaft vertauschte. Er benutte ben Unterricht ber vornebmiten Lebrer ju Berlin, Leivzig und Strafburg, nahm ju Frantfurt die medicinifche Doftormurde an, und widmete fich von der Beit an in Breslau 97

. dem Unterricht und ber Ausubung feiner Aunft mit der größten Aufopferung bis an feinen, d. 8 Febr. 1804 erfolgten, Tod. Er war ein einfichtsvoller Argt, und ichrieb auch mit Beifall Berfcbiedenes über, Inofulation, Rinderfrantheiten, und noch 1805 erichien von ibm ein Lebrbuch für Bebammen. G. Sen. all. Lit. 3tg. Intellbl. 1804. S. 249.

Morillier (Clement Bierre) Mabler aus Dijon, geb. dafelbit 1740, ließ fich 1760 in Paris nieder, und ftarb dafelbit 1808. Man bat von Moulines (Wilhelm von) aus Beribm viele Zeichnungen ju Rupferftichen in Buchern. G. Fueflis

Runftlerfer.

Moffon (Michael Inflitoris de) Brediger der evangel, unggrifchen und bobmifchen Gemeinde ju Bresburg. Er mar d. 29 Gept. 1731 au Biftricgfa in der ThuroBer-Befpannichaft geb., ftudirte 1756 in Wittenberg, führte das Umt eines Religionslebrers 45 Sabre und druber mit Gifer und Burde, und ftarb d. 7 Dft. 1803. Gei. ner Unbanglichfeit an die altere Dogmatif ungeachtet, mar er, bei einem fanften und milden Rarat. ter, belleren Ropfen nur dann gram, wenn fie felbft unbescheiben und intolerant ibm in den Weg traten. Geine Schriften find in dem Catalog. biblioth. Sam. Com. Teleki de Szek und deffen Supplemente, wie auch in der Beitichrift von und fur Ungarn 230 4 G. 323 verzeichnet. Gie find meiftens afcetifchen Inhalts, ausgenommen die Vindiciae Lutheri 1796, worinn er die Prote-Mounier (Jean Joseph) faifert. fanten gegen ben bamals erneuerten Bormurf, daß ihre Lebrfage ben Rechten ber Fürften entgegen maren, vertheidigte. Durch meb. rere Stiftungen murbe er der Boblibater feiner Mitburger. Bu ben 8000 Bulden, die er icon Baur's hift, Worterb, bes 19, Rabrb, II. 930.

fruber jur Befoldung eines vierten Professors am evangelischen Onmnafium an Bresburg gefchenft batte, vermachte er bem Gumnafium noch feine Bibliothet nebit 3000 Gulden jur Bermebrung der. felben, und über 8000 Bulden für arme Schuler und verschiedene wohlthatige Unftalten; auch murde durch fein Testament feine Bemeinde mit 4000, und ber Rirchenfonvent gut Presburg mit 2000 Gulben bedacht. G. Ma. Bit. 3tg. Intellbl. 1804 No. 60 G. 484. lin, geb. 1726, widmete fich dem geiftlichen Stande, und murde in feiner Baterftadt Brediger an ber Dorotheenstädtischen Rirche und dem frang. Kinderhofpitale. ber Rolae leate er Diefe Stelle nieder, murde 1789 fonigl. preuf. geb. Rath bei dem frang. Dberdireftorium, wie auch bergogl, braunfcweigischer geb. Legationerath, rendirender Minifter, auch Mitglied der fonigl. Alfademie ber Wiffenschaften ju Berlin, und ftarb daf. d. 14 Darg 1802. 2118 grund. licher Renner der alten Literatur machte er fich befannt burch einige Abbandlungen in den Mem. de l'Acad. des sciences de Berlin, und durch frangoniche Ueberfepungen des Ummianus Marcellinus (Berl. 3 Eb. 1775, 12.), und der Scriptor. hist. Augustae (eb. 1783; Paris 1806. 3 Th. 12.), die fich durch Benauig. feit und Deutlichfeit auszeichnen. S. Deninas Prusse liter. T. III. p. 534 — 44.

Moulines

frang. Staatsrath und Mitglied der Ebrenlegion, ein talentvoller Politifer , aus Grenoble geburtig. Er widmete fich von fruben Jab. ren an dem Staatsbienfte, und mar bei bem Musbruche ber Revolntion Sefretair der Stande von

100

Daupbine, die ibn als Deputirten aur Mationalverfammlung nach Ba-Muf Diefem Boften ris fandten. erftattete er mehrere wichtige Be. richte, allein er verließ ibn, als er Die Bendung, welche die Revolution nahm, dem Wohle bes . Staates nachtheilig fand. Bei : Dem Ausbruche der Partheimuth und der furmenden Gabrungen gieng er nach ber Schweis, bann aber nach Deutschland, und legte au Belvedere bei Weimar ein Ertiebungsinftitut an, bas er mebrere Sabre leitete, bis die Umftande ibm die Rudfebr nach feinem Baterlande erlaubten. Er wurde 1802 Brafett des Departements 3lle und Bilaine, 1805 Staatsrath u. Mitalied ber Ehrenlegion, und ftarb gu Paris d. 25 Jan. 1806 in feinem 45 Jahre. Durch ei. nen richtigen Blick und gemäßigte Grundfage zeichnen fich feine politischen Schriften febr vortheilbaft aus, unter denen die befann. teften find: Considerations sur les gouvernemens et principalement sur celui qui convient Mnm. v. G. Sufeland. Jena, Recherches sur les 1791. 8. causes, qui ont empeché les François de devenir libres. Gen. Vol. II. 1792, 8. dentich mit Buf. v. Fr. Geng. Berl. 2 Bde 1794. 8. Adolphe ou principes élément, de politique. Londr. 1795. 8. deutsch, Leipz. 1797. 8. De l'influence attribuée aux philosophes, aux francs - maçons et aux illuminés sur la revol. de France. Tubing. 1801. 8. deutsch, eb. 1801, 8. G. Erich's gel. Franfr.

Mouftier S. Demouftier. Mudersbach S. Giovane. Muller (Christoph Heinrich) aus Burich, geb. 1740; er fam als Brof. der Philosophie u. Beschichte

an das Joachimsthalifche Gumna. fium ju Berlin, febrte aber 1788 mit einer tonigl. Benfion in feine Baterftadt gurud, weil er megen feiner Befundheitsumftande außer Stand mar, fein Amt langer gu verwalten, und ftarb daf. d. 22 Rebr. 1807. Mit Warme und Empfindung gefchrieben find feine Schriften : Der Dorfpfarrer, Berl. 1785. 8. Die Dorficule. eb. 1785. 8. und der Traum. eb. 1789. 8., aber als ein feltfames Gemifche von Monfens und Bonfens im allerabicheulichsten Stol und Schmel gerdialeft farafterifirte die neue all. d. Bibl. (Bd 2 G. 222) fcine Dialogen und fleine Auffage. Burich 2 Th. 1792. 8. Befannter als durch diefe Schriften murde er durch feine Sammlung deutscher Gedichte aus dem 12, 13 und 14 Jahrhunderte. Berl. 2 Bde 1784. 4., die viele wichtige Refte alt. deutscher Poefie in forretten Abdrucken enthalt, jedoch obne bak für die Berftandlichfeit einige Gorge getragen worden mare. G. Meufels gel. Dentichl. à la France, 1789. 8. deutsch mit Muller (Friedr. August) Dichter, geb. ju Bien am 16 Gept, 1767 von protestantischen Eltern. Geine frubere Ergiebung und Bildung erhielt er von 1776 bis 1785 auf dem Philanthropin ju Deffau, und brachte denn gegen 5 Jahre auf den Universitaten Salle und Gottingen ju. Unabbangig burch ein magiged, aber für feine Bedurf. niffe hinreichendes, Bermogen privatifirte er theils in Erlangen, theils in Wien, befleidete niemals ein offentliches Amt, farb aber fcon am 31 San. 1807 in feiner Baterfadt. Im Fache ber romantischen Epopoe bat fich dieser talentvolle, und mit vielfeitigen Rennt.

> nissen begabte Gelehrte dem Bublifum auf eine rubmliche Art be-

> fanut gemacht, und fein erfter

Berfuch in diefem Rache: Richard Lowenberg, ein Gedicht in 7 Bisdern. Berl. u. Stettin 1790, 8. verfundigte fogleich einen Evifer bon großen Soffnungen. auch meder fein Plan fehlerfren, noch feine Manier originell mar, fo mar boch die Daritellung poranalich, der Ausbrud ber Empfindung und dem jedesmaligen Begenstande angemeffen, die Berfiff. fation leicht und angenehm. Diefe Soffnungen verftartten fich in feinem Alfonfo, ein Gedicht in 8 Befangen. Gott. 1790. 8., ber amar im Blan nicht vollfommener mar, aber in einer noch bilberreideren und woblflingenderen Grrade die Sandlungen mit vieler Bemandtheit burchführte. In feiner britten Epopoe: Abelbert der 2Bilbe, ein Bedicht in 12 Befaugen. Leips. 2 Bde 1793. 8. gieng er aber ructmarts. Erfindung, Blan und Raraftere find durftiger, Die Musbildeing und Darftellung ift schlechter; die Sprache ift gesuchter und voll unrichtiger Detaphern, die Berfifitation vernachla. figet. Gein Rarafter war bochft liebensmurdia, fill, anspruchlos und bescheiden. G. Morgenbl. 1807 No. 56 G. 223. Gichborns Beich. d. Lit. 4 20 2 20tb. 943. Muller . Friedrich Chriftoph) Brediger zu Schwelm in der Grafschaft Mart, geb. d. 8 Oft. 1751 ju Allendorf an der Lumde, un-weit Giefen, wo fein Bater, Job. Daniel, damals Brediger war. Er ftudirte gu Rinteln und Gottingen Theologie und Mathematif, unterrichtete in letterer Biffenichaft von 1773 bis 1776 ju Goeft einige junge Serren von Aldel und bierauf eine Befellichafe Diffiziere in Samm; machte eine literarische Reife durch Solland, und eine andere durch Rieder. und einen gro. Muller (Sobann von) Edler von fen Theil von Oberdeutschland,

und nabin auf fonial. Auftrag u. Roften eine neue Rarte von ber Grafichaft Mart auf. In lestge-bachtem Jahre ward er jum Brediger nach Saffendorf in der Goe. fter . Borde berufen und ftand bafelbit bis 1782, ba er einen Beruf nach Unna erhielt; aber auch von bier fam er 1785 an die Bemeinde nach Schwelm, wo er b. 10 April 1808 ftarb. Die fon, Mfa. bemie ber Wiffenschaften in Ber. lin adbite ibn unter ibre ausmar. tigen venfionirten Mitglieder. Der Minifter v. Beinig und Graf v. Bergberg ichanten ibn. Die prattifche Mathematif banft ibm manche Entdedungen und Erleichterungsmittel, und feine Schriften, mogn er die Rupfer felbit gestochen bat, bezieben fich größtentbeile auf praftifche Geometrie, Fortififation und Beichnungsfunft; doch hat er auch einige Predigten und ein Sandbuch des Chriftenthums (Def. fau u. Leips. 1783. 8.) berausae. geben. Much ift er Berfaffer bes befannten physiognomischen Rabinets, und feine Safeln der Connenboben jum Gebrauche im aemeinen Leben famen 1787. 4. und vollständiger Leipzig . 1791. 8. beraus, fo wie feine gemeinnutigen aftronomischen Tafeln. eb. 1792. Mit 7 Rupfertafeln ebirte er (Weimar 1803, 8.) eine Befcbreibung der Spardfen und Seerde, melde in ber Graffchaft Mart aebranchlich find , und mehrere 916bandlungen von ibm befinden fich in Journalen. G. Gein Leben, von ibm felbit befchrieben, in Bedbigens wefiphal. Nationalfal. a. b. G. 1804. G. 127 — 129; und von Solthaus. Schwelm 1808; ausgezogen im Morgenblatt 1808. Mo. 187. G. 748. Strieders beff. gel. Geich. 9 80 272.

Sylvelden, fonigl. wefiphalischer

104

Staatsrath und Studienreftor bes Ronigreichs Weftphalen an Raffel, geb. ju Schafbaufen b. 3 Runi 1752. Gein Bater mar Brediger, ein forgfamer Sausvater und bieberer Mann; aber noch mehr als Diefem verdantte er bem aufgewecten Beifte und der vortrefflichen Denfungsart feiner Mutter und deren Bater, auch Brediger, ber ibm guerft Liebe gur Befchich. te einfloffte. Schon in feinem 9 Rabre fuchte er die Schicffale feiner Baterftadt, und deren Burgermeifter gu befchreiben; in feinem 11 Jahre mußte er die Epoche u. Beriode jeder einzelnen Regierung nach Subners 4 Sauptmonarchien gentteten Welt auswendig. Gine febr mubfame Bergleichung und Prufung des calvifichen, uferfchen und petavischen Suftems der Chronologie in der alten Geschichte ward hierauf fein erfter Ber-fuch biftorischer Kritit. In feinem 18 Sahre bejog er bie Uni-Theologie au ftudieren; aber außer andern, führte ihn vorzüglich Schloger fur immer gur biffori. fchen Mufe, und der verdiente Theolog Job. Bet. Miller foderte ibn auf, die Beschichte der schweigerifchen Eidgenoffenschaft gu bearbeiten. Indeffen fchrieb Muller, ebe er der Theologie entfagte, eine theologische Differtation: Christo rege nihil esse ecclesiae metuendum. Gött. 1770, 4. 3wei Sabre darauf febrte er nach Schaf. baufen guruct, vollendete dafelbit Die in Gottingen angefangene Urbeit über den eimbrifchen Krieg (Bellum Cimbricum, lib. II. Turici 1772. 8.), fieng an über die Geschichte der Schweis ju fammeln, und mar thatiger Mitarbeiter an der allgem. beutsch. Geinen Gifer lobnte die vaterlandische Regierung, indem

Muller

fie ibn im 20 Jabre jum Brof. ber Geschichte machte; und jugleich erhielt er von den verdienit. vollesten Schweizern wichtige Unterfturungen ju feinem Borbaben, die Schweizergeschichte gu bearbei. ten. Um diefe Beit entftand feine innige Freundschaft mit den talent. vollen Freib. Rarl Biftor v. Bon. ftetten, beren Urfunden Frieberife Brunn in den fo gehaltvollen Briefen eines jungen Belehrten an feinen Freund (Tub. 1802. 8.) Bublifum mitgetheilt bat, Muller gieng 1774 nach Genf, auerft in das Saus des Staatsraths Eronchin gur Ergichung feiner beiben Cobne; bann lebte er in unbeschränfter Dufe, und bildete fich durch geiftreichen Umgang, vielfeitiges Studium und intereffante Reifen nach dem Jura und ben Alven immer weiter aus. bielt er in Genf mit lautem Beifalle Borlefungen über den Bufammenhang der gangen Gefchichte, und gab die erfte Ausgabe des erften Theils der Geschichte d. Schweig (Bern 1780. 8.) in Drud. In eben Diefem Jahre gieng er von Genf nach Berlin, "um (nach feinem Ausdrucke) die Monarchie au feben , welche der Beift Friederichs uber fich felbit erboben batte," und leicht beredete ibn Gleim, dafelbit Unftellung ju fuchen; aber er fand fie nicht. Dagegen erhielt er 1781 eine Profefforftelle am Rarolinum an Raffel, febrte aber ichon 1783 wieder ju feinen vaterlandischen Freunden und ju neuen Entdeckungen im Gebiet der Schweizergeschichte jurud. Auf einem Bute feines Freundes Bonftetten au Baleires arbeitete er (im Binter 1784) in der ftrengften Ginfamteit an feiner Schweizergeschichte. Im Winter 1785 bielt er ju Bern biftorifche Borlefungen, in benen er die Beschichte ber

alten Belt mit Unwendungen auf unfere Zeit portrug. 'Im Rebruar 1786 trat er als Sofrath und Bibliothefar in die Dienite des Damaligen Aurfürften von Maing Friedrich Rarl Joseph, von dem er mit ber vaterlichften Freund. schaft behandelt murde, und bei melchem er bis 1793 in Befleidung verschiedener Burden blieb. In diefen Sabren überaus großer Thatiafeit in auswartigen und innern Geschäften, erschienen auch dritthalb Ebeile der umgearbeiteten Schweizergeschichte (Leing. 1786 u. 1788), und weil die Meu-Berungen und die Raftlofiafeit Raifer Sofenbs II feine ungeschwächte Dlacht damals ju den furchtbarften machten, eine Darftellung des durch Matur, Politif und Beifpiele gerechtfertigten Rurftenbundes, Leipa. 1787 8., über melchen Begenstand er ichon früber etwas gefchrieben batte; und, gleichwie er in fruberen Beiten dem übertriebenen Jubel über die Berabmurdigung des romischen Stuble entgegen gere-Det (Reifen der Dabite. 1782. 8.), fo gab er in einem andern Auffage ju erfennen, durch welchen Beift Der deutsche Abel in den Sochstiften eine Bierde und Stupe der Berfaffung fenn tonnte (Briefe ameier Domberren. Frantf. u. Leipg. 1787. 8.) Endlich mar er auch ber erfte, melcher den Unmuth vieler edlen deutschen Manner über Bereitelung der hoffnungen, die auf den Furftenbund gebaut maren, und der nun, anftatt bochft. nothige Berbefferungen ber Reichsberfaffung ju bemirten, ju einer gemeinen Magregel berunterfant, nachdrudlich und offentlich ausfprach, in der Schrift: Deutsch. lands Erwartungen vom Rurften. bunde. 1788. 8. Bald nach dem Unfange des frang. Revolutions. frieges, als Muller, bamals geb.

Staaterath und Staatereferendar, in gebäuften Beschäften und nicht geringen Gorgen au Afchaffenburg bei dem Rurfurften war, ernannte ihn 1793 Raifer Leopold II jum wirflichen Sofrath und Ctaatsof. fizial bei ber f. f. gebeimen Sofund Staatsfanglen ber auswartigen Gefchafte in Wien , und gugleich als Sobann von Muller gu Snivelden jum Edelmann, und bes b. R. R. Ritter, und 1800 murbe er an die Stelle des verftorbenen Denis erfter Cuftos der faif. biterr. Bibliothet. Allein fein Mufenthalt in Wien mar ibm bald unangenehm. Er fand nicht die gebofte Auszeichnung und Wirffamfeit: feine Berufsarbeiten als Sofrath bei der geh. Staatstanglen waren nur unbedeutend; es regte fich das Miftrauen gegen ibn, als ben Berfaffer ber Befchichte ber freien Schweis und des Fürftenbundes, und endlich verbot man ibm fogar die Fortfepung feiner Schweizergeschichte, an der er auch in Wien mit raftlofer Thatigfeit gearbeitet batte. Er gieng daber 1804 als Siftoriograph des Saufes Brandenburg mit dem Rarat. ter eines fonigl. preuß, geb. Raths und als Mitglied der Atademie ber Biffenschaften nach Berlin. Bu Ende des Jahres 1806 mar er im Begriff, in tonigl. murtem. bergische Dienste zu treten, als ibm ber Raifer Napoleon, ber fich Berlin mit ibm unterhalten batte, nach Paris berief, und ibm am 17 Mov. 1806 die Stelle eines Minister . Staatsfefretair bei dem Ronige von Beftphalen übertrug. In diesem mit Ochen und Gram übernommenen Amte mußte er am folgenden Morgen, wo der Konig Serome ibm das Groffreug des bollandischen Lowenordens verlieb, ju arbeiten anfangen, um im Deiember nach Raffel ju geben. Doch

bier zeigte es fich bald, wie febr ber Beruf, Dieg neue Ronigreich ju organifiren und Befchafte gu führen, ju benen eben fo viel Sugenbfraft als Gleichaultiafeit ae. gen das Bobl der Gingelnen erforderlich mar, feiner gangen Datur widerftrebte. Ceine Befundbeit litt, mebrmal verlor er bie Befinnung, und einit mitten in einer Unterredung die Sprache. End. lich wurden feine bringenden Bitten um Entlaffung gebort, und im Ranuar 1808 ernannte ibn ber Ronia jum Staatbrath und Beneraldireftor bes offentlichen Unterrichts. Aber auch in Diefer feinen Winichen angemeffenern Stelle fab er fich in den hoffnungen, die er von der neuen Dronung der Dinge gefaßt batte, fchmeralich ges taufcht. Dem Gebeiben ber Bif. fenschaften murden die größten Sinderniffe in den Weg gelegt. Unitatt au bauen, mußte Dul. gegen gewaltfames Berftoren antampfen, und fur feine Umts. treue die bitterften Rrantungen er-Indes erhielt er doch fabren. manches jum Untergang bestimmte wiffenschaftliches Infitut durch feine tubne und unermudete Begenwirfung. Go verdanft Marburg ibm fein Befteben, Gottingen und Salle Die Sicherung feiner Dotationen, und das Rorps Der Brofesoren von den aufgeloß. ten Universitaten neue Angellungen oder die Fortdauer ibres Be-Ungeachtet deffen naate Gram und Dismutb über verfeblte Plane, die Gorge ber Schulden. laft, in welche die legten Beranderungen ibn gefturgt batten, der berggerreiffende Anblic der unter bem frang. Beiftesbrucke um fich greifenden Barbaren an feinem Leben, und er farb b. 29 Dian 1809 an einem mit Entzundung bes Befichts und unaufborlichem

Schluben perbundenen Gallenfie. ber. Geine letten Worte maren : Alles, mas ift, ift von Gott und alles fommt von Gott. Deutschland vertor in ibm einen Mann von feltenen Borgugen des Beiftes und Rarafters. In ibm vereinigte nich ein bober Beift mit bem aluct. lichften Gedachtniß, Die grundlich. fte und vielfeitiafte Belebriamfeit mit dem Scharfblid des Weltman. nes, die liebensmurbigiten Gitten mit dem lebendigften Gefühl für Freundschaft. Seine lebrreiche Unterhaltung, fets voll Beift und Rener, mar augleich die Unterbaltung eines Belebrten, ber fein Le. ben in ber Studierftube gugebracht, und die eines Weltmanns, ber nur Die Sofe und Diejenigen Befell. Schaften findirt bat, wo man Unetboten, feine Buge und Bemerfungen ber tieferen Raifonnements Wenn er auch manch. porgiebt. mal feine Ueberlegenbeit füblte, fo war er boch immer im bochftem Grade bescheiden, und bemubt, ben Werth eines jeben, an bem er einiges Berdienft gewahr murbe, geltend ju machen. Ginen unfterb. lichen Rubm erlangte er als flaffifcher Beschichtschreiber, indem et mit tiefer biftorifcher Gelebrfam. feit die bobere Darftellungsgabe und den pragmatischen Blick verband. Er fdrieb die Befchichte ber Schweiz (neue verb. Muft. 4 Th. Leipz. 1806; 5 Th. 1 Abth. eb. 1808. 8.) mit der Borliebe eines Burgers fur fein Baterland, aber auch mit ber Unparthenlich. feit eines Weifen, der Glegang eines Belehrten, und ber Grundlichfeit eines Staatsmanns. Diefes Wert, obgleich unvollendet, fellt ibn in Die Reibe der erften und ausgezeichnetiten Geschicht. fcbreiber ber neuern Beiten , und denen des Alterthums faft an die Seite, die er in Romposition,

Sprache und Refferion fich angeeignet batte. Er wirft auf Geift und Berg durch feine Darftellung, in welcher Rraft, Leben und Bra. eifion mit einander metteifern. Gei. ne Schilderungen find groß und reich , viele feiner Winte laffen und überall wird auf den Totaleindrud bingearbeitet. Gein Hus. druct ift fornigt und gediegen, juweilen raub, doch nicht obne Unmuth, oft bis jur Dunfelbeit gedrangt, aber energisch und fraft-Biele gebaltvolle und oriaipoll. nelle neue Produtte feines reichbaltigen Beiftes enthalt bie nach feinem Tode in Tubingen 1810 ff. erichienene Sammluna feiner fammtlichen Berfe, vornemlich: Bier und gwanzig Bucher allge-meiner Beschichten, befonders europaifcher Menfchbeit; die Frucht eines Biabrigen Rleiffes, beren Grundlage biftorifche Auszuge aus 1833 Schriftfellern find. Bon bo. bem Intereffe und die beften Quellen gur Kenntnif Des feltenen Mannes find feine Briefe, in denen fich auf jedem Blatte ein alterthumlicher Sinn für Freundschaft, Baterland: Freibeit und Beiftesarofe mit ungemeiner Rraft und Barme ausfpricht. Sie gewähren einen feltenen Benug fur Beift und Berg, und find besonders geschickt, junge feuerfangende Gemuther ju allem Schonen, Großen und Guten gu entzunden. G. Die von ibm felbit abgefaßte Biographie in den Bild. niffen jestleb. Berliner Gel. berausgegeb. v. G. M. Lome. Berl. 1806. 8. Gallerie preuff. Raraf. tere. S. 415 - 460. Archenholz Minerva. Juli. 1809. S. 1-67. Borbens Ler. Deutsch. Dichter. 3 Bb. 709 — 721. Bachlers Ge- Muller (Job. Rafpar) aufferordent-bachtniftede auf ibn. (Marb.) licher Brof. der Philosophie und 1809. 8. Rommels Rede an feiner Bedachtniffeier, eb, 1809, 8, Dif-

cellen fur die neuefte Beltfunde 1809, 910. 84, C. H. Schützii Memoria J. Mülleri. Halae 1809. 4. 30b. v. Muller von R. 2. v. Woltmann. Berlin 1810. 8. veral. die Rec. All. Lit. 3tg 1810. Mo. 128 - 130.

mehr abnen, als ausgedruckt ift, Muller (Sob. August) Reftor der Fürstenschule ju Deiffen, geb. b. 24 April 1731 in bem Stabtchen Roffen im meifinischen Rreife, mo fein Bater Umtslandrichter mar. Er findirte von 1743 bis 1749 auf der Landschule ju Deiffen und bann auf der Univerfitat au Beip. gig, wo er 1754 Magifter und fobann Befperprediger an ber Univerfitatsfirche murde. Bon da fam er 1757 als Konreftor an die Stadtichule nach Meiffen, murbe 1770 dritter Rollege der furfürft. Landschule bafelbit, 1776 Ronrettor, 1779 Reftor, und farb d. 22 Runi 1804, rubmlich befannt durch feine Gefchichte ber Fürften - und Landschule gu Meiffen aus Urfunben. Leips. 2 Bbe 1786. 8., eine Musgabe ber einzelnen Bucher bes Somer mit den Ercerpten des Euftathius, (Homeri Iliados Rhapsod. A - N, et X cum exc. Eustathii, comm. et scholiis min. in usus schol, separ. ed. Misn. 1788 - 1810. 3. Homeri Odyssea Rh. A. c. integris schol, min, ex Eustathii comm. in us. schol. Dresdae 1795. 8.), und viele gelehrte Brogramme, unter andern Animadv. in Pomponium Melam. Misn. Partic. I - XVIII. 1789 - 1802, 4. Recensus virorum pace belloque illustr., qui olim Afrana disciplina usi sunt, Dresd. Partic. I - VII. 1793 - 96. 4. G. Beig gel. Sachfen 173.

des Rirchenrechts auf der Univerfitat ju Marburg, wie auch fathol.

Bfarrer bafelbft , geb. gu Raumburg bei FriBlar b. 26 Febr. 1749. Rach Bollendung feiner Studien murbe er Brof. ber fcbonen Bif. fenschaften auf der Univerfitat gu . Mains auch Bifarius bei den dor. tigen Rollegiatfliftern b. Mariae virginis ad gradus et b. Mariae virg. in campis fam in ber Rolae nach Michaffenburg und 1805 nach Marburg, wo er d. 3 Mov. 1810 ftarb. Bon feinen grundli. den Kenntniffen im Rache ber rdmifchen Literatur, Patriftit, Rir. chengeschichte und Eregese geugen feine Schulausgaben des Entro. pius, Phadrus, Borag ic., die ju " Main; beraustamen, feine Diss. hist, theol, de Socinianis, Mogunt. 1784: 1787. 8. Sarmonie ber 4 beil. Evangelien, Frft a. Dl. 2te Huft. 1803. 8. u. e. a. Schrochts Lebrbuch der alla. Beltgefch. beforgte er mehrmals eine neue verbefferte und fortgefeste Aufage. G. Deufels gel.

Deutichl. Muller (Karl Bilbelm) furfachfi-. fcber geb. Aricagrath und Burger. meifter gu Leipzig, geb. d. 15 Sept. 1728 in dem nabe bei diefer Stadt gelegenen Dorfe Knautbann, mo fein Bater Schoffer war. Muf der Landschule Pforta bei Naumburg und auf der Univerfitat Leivzig ftubirte er bis jum 3. 1752, in welchem er durch die Disputation de crimine termini moti, die juriftifche Doftormurde erhielt. Drei Jahre darauf geich. nete er fich in einem obne Ramen berausgegebenen Berfuch in Be-Dichten, wovon Ramler einige in die inrische Blumenlefe aufnabm, vortheilhaft ans; auch murbe die bon ibm in Berbindung mit anberausgegebene Gelehrten brittifche Bibliothet. Leipg. 6 Bbe 1756 - 67, 8. mit Beifall auf. genommen. Er ftellte auch das

Trauerfviel Eugenie von Beque marchais, ingleichem die Bedichte non Gran, ebenfalls überfest, auch ein fremdes juriftifches Wert mit einigen Bufaben, aber alles, obne fich gu nennen, an bas Bicht. Seine Memter riefen ibn gu gang andern und gebauften Befchafti. aungen bin. Geit dem 3. 1759, ba er Mitglied des Raths murbe, flieg er in demfelben immer bober, bis er 1778 Burgermeifter und Benfiner des Schoppenftuble murbe. Der Sof ernannte ibn anim geb. Kriegerath; allein ben wieberholten Antrag, als Sofrath in die Regierung nach Dresden gut geben, verbat er fich. Er ftarb d. 27 Febr. 1801. Gein beller Berfand, feine lebhafte Ginbildunas. fraft, fein fruchtbarer Bis und arofer Scharffinn, mit einem aluck. lichen Gedachtniffe und mancherlei gelehrten Renntniffen verbunden, und das Alles aufs Gemeinnupigfte angewandt, raumen ibm eine Stelle unter ben Ehrmurbigiten ein. Seine raftlofe Birffamfeit jum Beften ber Stadt erftredte fich nicht etwa nur auf folche Begenftande, wobei viel Rubm einauerndten war, ober bei melchen gemiffe Lieblingeneigungen Rechnung fanden, fondern er fuch. te fern von diefer Ginfeitigfeit, das Babre, Gute, Schone und Rupliche, fo weit es nur in ben Rreis feines Wirfens gezogen werben fonnte, ju befordern. Die Errichtung der blubenden Freifcule; die Grundung der Burger. schule; die Gorge fur einen vernunftigen Religionsfultus, unter andern durch die unmittelbare Beförderung der Ginführung des neuen Leipziger Befangbuchs; ber eben fo geschmackvolle als prachtige Bau ber dortigen Nicolaifirche; bas Clis nicum; die Berichonerung der Begend um die Stadt, welche eben fo-

Muller

114

wohl jum Bergnugen als jur Gefund. beit ber Ginwohner gereicht, und mehrere gemeinnupige Auftalten, find die vornebmften Blumen, melche er fich felbit in feinem Bargerfrange gewunden bat. Belebrte und Runftler in jedem Fache genoffen feiner Aufmunterung, und besonders fuchte er den Schulftand burch ansaczeichnete Beweife feiner perfonlichen Achtung empor gu bringen. Dicht nur in feinem Ra. che, fondern auch in der Religionswiffenschaft, Philosophie und den iconen Runften machte er fich mit ben neueften Fortichritten des Zeitalters befannt und nahm bas beffere Reue willig an. Geine uneigennunige, raftlofe Thatigfeit im Berufe, feine unbestechliche Berechtigfeits - und Wabrbeiteliebe, feine Sumanitat und Anspruchlofigfeit, die mit Ordnungsliebe und Schonbeitefinn vereiniget maren, machten ibn eben fo ehrmurbig als liebenswerth. Berbeurathet ift er nie gewesen. G. Gachfische Pro. vinzialblatter 1801. Juni. 515 — 536. auch befonders gedruckt. Altenb. 1801. 8. Schlichtegrolls Mefrol. 1 B. 285. Blide auf Mul-lers Leben ic. Leips. 1801. 8. Immortali Mülleri merita carmine elegiaco enarrare conatus est J. F. A. Baumann. ib. 1802. 4.

Müller (Ludwig) fonigt, prenffischer Major bei dem Ingenieurforps, geb. in der Priegnis 1735, diente wahrend eines großen Theils feines lebens bei ber preuf. Armee, wichtigften Unternehmungen des Tiabrigen Rrieges bei. Die vielumfaffenden Kenntniffe über das Gange der militairischen Wiffen-Schaften, die er fich durch Studium und Erfahrung gesammelt batte, waren Urfache, daß er 1786, nach. Dem er guvor Lieutenant gemefen war, als Ravitain bei bem Ingenicurforps und Bebrer ber militai. rifchen Wintervorleftingen für die Offigiere der martifchen General. infpettionen an Berlin angestellt wurde. Am 2 Jan. 1797 wurde er Major, und b. 12 Juni 1804 ftarb er. Bei feinem Leben murben von ibm gedruckt und mit Beifall aufgenommen : Berfuch über die Berschanzungskunft auf Winterpostirungen; mit 15 Rupf. Poted. 1782. 8. nachgebrudt ju 2Bien 1786 und ju Gotha 1795. Vorschriften zu militairifchen Blan. und Rartenzeichnungen. Poted. 178\*. 4. Unweifung, wie man die Breite und Tiefe der Rluffe aus aemeinen Landfarten erforichen fonne. Berl. 1784. febt auch im berlin, geneal. Ralender f. d. S. 1785. Befchreibung der 3 fcblefifchen Rriege, ju Erflarung einer Rupfertafel, auf welcher 26 Schlach. ten und Sauptgefechte abgebildet find. cb. 1785. 4. auch frangofisch. Ein befonders wichtiges Befchent für das Bublifum find feine nachgelaffene militairifchen Schriften. Berl. 2 Th. 1806. 4. mit Rupf. Naturliches Talent, mubfam ermorbene, vielumfaffende Bortenutniffe, Streben nach tiefer Grundlichfeit, 50iabrige Beobachtungen und Er. fabrungen geben diefen Schriften einen ausgezeichneten Werth. Raft jeder Stoff der Rriegsfunft findet bier einige Erweiterung, gang neu geschaffen aber find die meiften Unfichten ber Terrainlebre. Meufels gel. Deutschl.

und mobnte unter andern den Muller (Bilbelmine) geb. Maifch aus Pforgbeim, mo fie 1740 bas Weltlicht erblidte. Gie beuratbete den Buchbandler Miller in Rarls. rube, ermarb fich als Dichterinn . (Bedichte und Epifteln. Rarlerube 1800; 2te umgearb. Muft. 1806. 8. die Achtung ihrer Zeitgenoffen, und ftarb d. 12 Dez. 1507. Reine,

nuchterne Phantafie, aludliche Laune und Maturfinn, lebendiges Gefühl, edle moralifche Tendens, beuticher Rarafter und Rorreftbeit bilden bas Geprage aller Erzeug. niffe diefer gefchapten Dichterinn ; aber das Streben nach dem Un. endlichen mar bei ihr allan oft bie Wirfung eines fubieftiven Unmuths und einer willführlichen rbetorifden Grannung, um ein rei. nes poetifches Runftwert bervoraubringen. Der Son ber Schmermuth und die traurige Unficht bes Lebens, Die in vielen ibrer Be-Dicte berricht, mag aus den mibrigen Berbaltniffen entfprungen fenn, unter benen fie ibre Jugend. burchlebt au baben icheint. Die Sabre 1802 und 1806 gab fie ein Taschenbuch für eble Beiber und Madchen beraus, das manche fchapbare Muffage pon ibr entbalt. S. Gradmanns gel. Schmaben. 402.

Munch (Friedrich) Staatbrath in Mugschefahl (E. F. C.) tonigl. Bafel, geb. das. d. 6 Aug. 1729. Mit feltenen Talenten ausgerüftet, midmete er fich ben Wiffenschaften, und erhielt 1747 auf der vaterlandischen Univerfitat Die Dagi-Schon im 20 Rabre fterwurde. bewarb er fich daselbit um die erledigte Brofeffur der Moralphilofophie und des Matur. und Bolferrechts, fcbrieb eine Differtat. de mendaciis officiosis, und fludir. die theologische Biffenschaft, pornemlich aber die orientalischen Sprachen, mit Liebe und Gifer. nach dem Tode feines Baters, von Brofeffion ein Beisbeder, überdiente bancben bem Staate als Rathsberr, Drener - und Drengeb. nerberr, und feit ber Revolution als Rantonsrichter des Rantons Bafel, und gulett als Staatsrath uber ein halbes Jahrhundert lang mit ungemeiner Ginficht und bem

redlichften Batriotismus. Bis ins bochite Alter blieben Scharffinn des Beites und bobe Bute des Bemuths in ibm gepaart, und une ter ben vermideltiten Umfanden verleugnete er niemals Grundfage und die Gefene ber Bealeitet von bem Sumanitat. Bertrauen und Dante feiner Ditburger farb er d. 27 Nov. 1808 in einem Alter von 79 Jahren, mabrend deffen er uber 70 perfcbiedene Memter, Gefanbtichaften und Diffionen von Bedeutnng. mit Rubm befleidet batte. Es find von ibm mebrere Reden und 916. bandlungen über Begenftanbe ber Politit und Defonomie, und serftreute lateinische Gebichte gebruct. die fich burch Anmuth ber Gebanfen, burch Leichtigfeit und Reinbeit ber Sprache portbeibaft aus. geichnen. G. Bichoffe's Mifcellen a. d. n. Weltfunde 1808, Do. 104. S. 416.

preuß. geb. Rath und Direftor ber Schulen - Aldministration au Bres. lau, bat fich als Schriftueller burch mebrere Abbandlungen in Schriften ber Schlesischen patriotifchen Gocietat, beren Mitglieder war, befannt gemacht; auch bielt man ibn für den Berfaffer bes gefchapten grundlichen Berts: Bon Schlefien, por und feit bem Sabre 1740. Frenburg (Breslau) 1785: 1788. 2 Eb. 8. Er farb ju Plus. fau bei Boblau d. 27 Gept. 1803 in seinem 70 Jahre. S. Neue d. Bibl. 85 Bb 205 u. 206.

nabm er aber beffen Gewerbe, und Munfter - Meinbovel (Georg Berner August Dietrich , Reichsgraf von) Freiberr von Der u. Schabe, regierender Standesberr an Rd. niasbruck in der Oberlaufis, Bert der Serrichaft Rogdialowis. Ccon. malde und Betermalbe in Bobmen, auf Steinwalde zc. Erbmatichall

der Abten hermorden ic. Er mar b. 12 Juni 1751 gu Denabrud geb., ein Gobn bes Grafen Georg hermann heinrich von Munfter. Meinbovel, der - 1773 farb. Der Sobn mar fonigl. danischer und fürftl. ofnabrudifcher mirtl. geb. Rath, bis 1780 furfollnischer wirt. licher gebeimer Rath und Rammerberr, des furpfalgifchen Lomen., auch des deutschen Ordens ju Utrecht Ritter, feit 1783 des Johannes Ordens Ritter und befignirter Rommendator auf Weiters. beim, feit 1796 bes fonigl. prenf. rothen Adlerordens Ritter. Sabre 1798 gieng er ale fonigl. preufnicher Befandter nach Meapel, fiel 1800 bei bem preuf. Sofe in Ungnade und verlor feine Dr. Mulot (François Balentin) aus ben, und ftarb in Wien b. 19 Rebr. 1801. Durch Talent und Renntniffe, einen unternehmenben Beift und eine freimuthige Dent. art zeichnete er fich in feinem Stande febr rubmlich aus, und er erfuhr einen Wechfel manniafaltiger Schidfale. Unter andern mur-De cr 1784 jum Dartprer der Bubligitat, da ibm wegen eines in Schlos gers Staatsanzeigen eingerückten Auffages über das munftersche Militair eine barbarifche Misband. lung von dem Damaligen Grafen von Schaumburg . Lippe jugefügt und alle Genugthnung verfagt mur-De bis jum Jabre 1788, mo ber Musgang feiner Befchichte ein Eriumph der deutschen Juftin mar, wobei er fich auf die edelfte Beife benahm. Ginen andern Beweis von feiner Freimuthigfeit giebt feine Rorrefpondeng mit dem Rd. nige von Preugen und dem Pringen Rerdinand, melde in Beders Nationalzeitung (Jahrg. 1800. G. 811 ff.), aufgezeichnet ift. Bon feinen Begriffen von gegenfeitigen Berbaltniffen der Regenten und Unterthanen jeugt eine portreffli-

che von ihm beim Antritt ber Berr-Schaft Ronigebruck gehaltene Rebe, welche ebendafelbit (Jabrg. 1796. G. 31 - 34.), in ber Laufis. Monatider. 1795 und auch befonders abgedruckt morden ift. Aufeinigen andern anonymen Schriften gab er einen frangofi-fchen Roman beraus, der viel Senfation gemacht haben foll, beffen Titel man aber nicht angugeben weiß. Er gab auch die De-Dichte feiner britten Gattin, Amalie Johanne Sfabelle Charlotte, einer geb. bon Ompteba, unter dem Titel: Amaliens poerische Berfuche. Leipz. 1796. 8. beraus. S. Otto's Ler, der Oberlausis. Schriftst. Bd 2. Abth. 2.

Paris, geb. b. 29 Dft. 1749, ftubirte dafelbit Theologie, murde Mitglied der bafigen theologischen Kafultat und Kanonitus der fon. Abten von St. Bictor. Babrend ber Revolution mar er Mitglied ber gefengebenden Berfammlung. fpaterbin eine furge Beit Brof. ber schonen Literatur in Maing, und b. 9 Juni 1804 ftarb er gu Paris. Er überfeste ins Frango. fiche bes Lonaus Roman Darb. nis und Chloe 1783, mit Cholet Alefops und Lodmanns Fabeln 1791, fchrieb die Erffarung gu bem von David gestochenen Museum de Florence. Paris. Vol. IV. 1788 - 95. 4. , ließ Essai de poësies legères 179\* dructen, gab mabrend ber Revolution mebrere politische u. a. Brochuren beraus, und erhielt 1800 den vom Rationalinftitut auf die Frage über die Leichenbegangniffe und Begrab. nifplage gefegten Preis. Bei etnem febr fanften Rarafter gelang es ibm, den Auftrag, welchen ibm Ludwig XVI im Jahre 1791 gab, die im fudlichen Frankreich entftandenen Gabrungen ju ftillen,

mit Glud auszuführen, G. Erich's

gel. Franfr. Mund (Beter) Bifchof des Stifts Coonen und Blefingen, Brofang. Ier ber Univerfitat ju gund und Ritter Des Mordsternordens, geb. ju Liphy oder Lijungby b. 15 Ruli 1732. Schon in feinem 19 3abre murbe er ju Lund Doftor ber Bhilosophie, im 21 Lebrer ber griechischen und morgenlandischen Sprachen, und 1757 Abjunft der theologischen Fafultat. In demfelben Jabre ließ er fich ordiniren, marb 1764 Baftor und Brofeffor über 3 Brabende . Gemeinben, 1769 Dottor der Theologie und Profeffor ber vorbenannten Sprachen, und 1775 ordentlicher Muradgea d'Obffon G. Doffon. Prof. ber Theologie. 3m Jahre Murer G. Maurer. for derfelben und jum erften Domprobit, und 1791 jum Bifchofe des Stifts Schonen und Blefingen er. Der Ronig erbob 1799 nannt. feine Rinder und Nachtommen unter dem Ramen Mund of Rofenfchald in den Abelftand, und d. 18 Juli 1803 farb er bei bem Gefundbrunnen ju Ramlofa in Schonen. Er mar als einer ber erften Schriftsteller und gelehrten Theologen Schwedens befannt, und megen feines ichonen Bortrags als Profesfor berühmt. Man bat von ibm eine große Menge Differtationen, auch einige Rafualreden und G. Der Biograph Brediaten. 3 280 486.

Mund (Sebaftian Beorg Friedr.) Ronfiftorialaffeffor und erfter Baftor an Goslar, geb. 1728; als denfender Defonom und einfichtsvoller Schriftsteller in diefem Rache rubmlich befannt burch feine Breibichrift vom Unfrant. Leipg. 1787. 8. eine Abbandlung über Berbefferungsmittel der Biefen. Raffel 1787. 8. und fein land. mirthfchaftliches Magazin. Leipz.

2 Jahrg. ober 8 Quartale. 1788 -1791. 8. mit Rupf., wodurch er fich auch die Aufnahme in die baierische, leinziger und mehrere andere landwirthschaftliche Cocie. taten erwarb. Gein Amt vermaltete er mit rubmlichem Gifer, bis wenige Rabre por feinem Tode, da er in Rubestand verfest murbe. Indeffen behielt er noch Munterfeit genug, um 1807 fein Umts. jubilaum mit einer Bredigt ju feiern, die er mit ber Lebhaftigfeit des Beifice und Bracifion bielt, welche ibn in feinen Bortragen immer ausgezeichnet batten. farb b. 23 Febr. 1809. G. Mu. Lit. 3tg 1809. No. 100. G. 815.

1778 ward er jum erften Brofef. Murphy (Arthur) ein enal. Rechts. gelehrter und Dichter, geb. ju Elphin in Brland b. 27 Deg. 1730. Er murde in einem frang. Seminar ju St. Omer erzogen, machte frubgeitig Fortfcbritte in der griechischen und lateinischen Sprache, und follte dann in London die Sandlung erlernen, allein Garrifs Rubm jog ibn jum Theater, und er frielte 1752 u. 53 au Drury - Lane. Da er aber feinen Beifall fand, fo entfagte er ber Bubne, und mard Schriftiteller. Sein Antheil an einem Journale machte ibn querft befannt, und jog ibm Feinde ju , die ibn berühmt machten. Alls der unaludliche Ald. miral Bung megen feines Beneb. mens bei Minorfa vor ein Rriegsgericht gezogen murbe, mar Murpon einer von feinen eifrigften Feinden in den öffentlichen Blattern. Dieg erwarb ibm die Gunft des Lord holland, der ihm die Aufnahme unter die engl. Advotaten, wiewohl mit großer Mube, verschaffte. Auch bier machte Murpon fein Glud; er febrte alfo jum Theater juruct, swar nicht als

Schauspieler, aber als Dichter, und verpflangte auslandische bramatische Produkte gludlich auf No. 120 S. 991.
englischen Boden, Works. Lond. Murumna (Friedrich Samuel) Ma-1786. Vol. VII. 8. beutsch, bie Mebereilung , Luftfpiel in einem Aufaug. Wismar 1790. 8. Unter feinen literarifchen Arbeiten, ju benen auch eine Biographie von Sobuson gehort (Essay on the life and genius of S. Johns. Lond. 1792. 8.), erwarb ibm feine fo viel Rubm, als die in England als meifterhaft geltende Ueberfemung des Tacitus. In den lepten 3 Jahren genoß er eine jabrliche Benfion von 200 Pfund Sterl. und d. 18 Juni 1805 ftarb er in London. G. Der Biograph 4 230 493.

Murray (Abolph) ein verdienstvoller fcwedischer Argt, geb. gu Stod. bolm d. 13 Gebr. 1750. Er ftubirte au Upfala, erbielt bafelbit bie medicinifche Doftormurde murbe 1772 Profettor beim anatomifchen Theater ju Stocholm. Mach der Rudfebr von einer and. landischen gelehrten Reife murbe er 1774 ju Upfala eriter Brofeffor der Anatomie und Chirurgie, 1779 erfter fonigl. Leibmedifus, und b. 5 Man 1803 ftarb er gu Upfala. Die Universitat verlor an ibm einen ibrer berühmteften, fleifigften und thatiaften Lebrer, ber bei pie-Ien Disputationen prafidirte, und in schwedischer und lateinischer Sprache mehrere geschätte Schriften und Abbandlungen drucken ließ, unter andern einen auch in Deutschland mit Beifall aufgenommene Descriptio arteriarum corp. hum. în tab. redacta. Ups. Diss. IV. 1781 — 83; Lips. 1794. 8. Hafn. 1798. 4. Er war ein Mitglied ber gel. Afademien und Gocietaten ju Stock. bolm, Upfala, Bafel, Siena, Flos rent, Montpellier und ber natur.

forfchenden Gefellichaft gu Berlin. S. All. Lit. 3tg. Intellbl. 1803 No. 120 S. 991.

gifter ber Philosophie ju Berlin, wo er am 17 Juni 1754 geb. war. Er murde in Salle erzogen, wo fein Bater, Samuel Murfinna, feit 1758 Ephorus bes reformirten Gomnaffums mar, befuchte ba. felbft die afademischen Borlefungen, und erhielt 1777 die Inipettor - und Lebrerftelle bei ber Friedrichsichule ju Breslau. Schon im folgenden Jahre fam er als Infpettor an das Joachimsthalifche Gomnafium ju Berlin, telftete 1782 bem Baron von Red. nern in Schwandte Befellichaft, privatifirte feit 1783 ju Salle, qulett ju Berlin, und ftarb daf. im Runi 1805. Die Babl ber litera. rifchen Brodufte, die er, obne fich ju nennen, fchrieb, fompilirte und überfeste, ift febr groß, und einige berfelben blieben nicht obne Beifall, als: Romische Erzählungen im Gefchmad bes Boccas. Salle 6 Eb. 1787 - 91. 8. Die Res gierung Friedrichs des Großen; ein Lefebuch fur jedermann. 8 Bochn. eb. 1787 - 90. 8. Leben bes Cfaramus, eb. 1789. 8. Die Beschichte des 7jabrigen Rrieges; ein Lefebuch fur jedermann, eb. 5 Bde 1789. 8. Leben des Grafen Corfiz Illfeld. Breslau u. Leipzig 1790. 8. Baterlandifche Befchichte; ein Lefebuch fur jedermann. Salle 7 Bde 1790 - 95. 8. Afademifches Tafchenbuch, eb. 1790 u. 91. 12. Leben der Maria Stuart. Meiffen. 3 Eb. 1791. 8. Leben Rarl Stuarts, Ronigs von Grofbrittanien. Chemnis. 2 Eb. 1794, 8. Gallerie aller merfmurdigen Menfchen, die in der Welt gelebt baben. eb. 12 Sefte 1794 - 1802. 8. u. m. a. G. Meufels gel. Deutschl.

Burtemberaifchen b. -17 Dov. 1722, ftubirte in ben wurtembergifchen Rlofterfchulen und ju Eubingen, murbe 1745 Lebrer der Baronen v. Teffun und von Beiler , fam 1750 als Braceptor an bas Gumnafium in Stuttgard, wurde 1778 Profeffor, 1789 Pfarrer ju Dlochingen, und farb baf. b. 24 Deg. 1807. Bei vorzüglichen Unlagen und einer feten Richtung auf miffenschaftliche Db. jette befaß er einen großen Schat gelehrter Renntuiffe, vornemlich in Philologie überhaupt, deutscher Sprache, alten Literatur und Ge-Unter feine Schriften schichte. geichnen fich am meiften feine Untersuchungen über die deutsche Sprache ans, die im deutschen Eprachforicher (Stuttg. 1777. 2 Th. 8.) vortommen, den er mit Fulda berausgab, fo wie feine Nachrichten von den vorlutberiichen deutschen Bibelübersetzungen, Maumann (Sob. Amadeus) fur-Stuttg. 1767 u. 79. 8. Bur Er. lauterung der Geschichte und Statiftif feines Baterlandes geboren feine Auffage in Menfels, Boffelts und Sausleutners Magazinen, und fein Bert über das Wefen der Untheilbarfeit und des Erffae. burterechts im murtembergischen Rurftenbaus. Seilbr. 1789. Gein lettes Wert mar ein dentiches Elementarbuch fur Gprach. und Schullehrer. Tub. 1805. 4. Gein biederer Rarafter erwarb ibm allgemeine Achtung. G. Schwab. Magaz. 1776. St. 12. G. 859. Gradmanns gel. Schwaben 405. Babls Nationalchronif 1808. 6.21. Mathe (Christoph) ein verdienstvoller Landschaftsmabler, geb. b. 3 Jan. 1753 in Niederbielau bei Gorlis, befuchte das dafige Gumnafium, und bildete fein frube erwachtes Runftalent unter Defer in Leipaig meiter aus. Gpater bereiste er die Bebirgegegenden feines Ba-

terlandes, Schleffens n. ber Schweit, und theilte dem Bublifum mehrere portreffliche Maturfcenen mit. Bon 1787 bis 99 war er Zeichenmeifter am Gorliger Gomnagum, febrte bann wieder gur einfamen Be-Schäftigung mit der Runft gurud, und farb d. 10 Des. 1806 au Schadewalde bei Margliffa. Seine Runitwerfe fichern ibm bei ber Rachwelt ein bleibendes und dantbares Andenfen. Gine feiner letten Arbeiten maren die 1806 erfcbienenen: Dablerifchen Banderungen durch das Riefengebirge in Schleffen von Brn. Rathe in Lauban; gur Erlauterung feiner ichlefischen Unfichten aus bem Riefengebirge, in 14 großen Alquatinta-Blattern berausgeg. von F. 3. Bertuch, mit horizontfupfern. G. Otto's Ber. oberlaufis. Gel. u. Runftl. 2 36 680. Beitung fur bie elegante Welt 1807 9to. 75. Dberfavelldireftor fåchlicher Dresden, ber Gobn eines Bauren, geb. 1745 ju Blafewis unmeit Dresben. Da ibm die Ratur auf. ferordentliche Talente jur Duft verlieben batte, fo gieng er taglich ju einem Rlaviermeifter nach Dresden, besuchte jugleich eine dafige Schule, und begleitete in feinem 13 Jahre einen schwedi-schen Birtnofen nach Italien. Mit Rotenschreiben erwarb er fich fein burftiges Brod, und bilbete fich baneben in Benedig, Badua, Reapel und Bologna nach den arofiten Meiftern. Sebnincht nach feis nem Baterlande bewog ibn nach Jahren, eine feiner Arbeiten dem Sofe ju Dresden durch feine Eltern überreichen ju laffen, melche von der funftliebenben bamals verwittweten Kurfürstinn Maria Untonia von Cachien fo gutig aufgenommen wurde, daß er bet der Softavelle in Dresden eine

Unftellung als Rirchentompofiteur mit 220 Rtblr. erhielt. Bald aber trat er eine zweite Reife nach 3talien in Gefellichaft Schufters und Sendelmanns an, welche feinen Ruf begrundete. In Meavel fom-Balermo den Achilles in Sepros und arbeitete aber in Benedig an ber großen Oper Alexander, als ibn fein Baterland guruct berief, um die Bermablung des jungen Rurfurften durch die Romposition bes Clemenza di Tito 1769 att verberrlichen. Bum drittenmal führte er 1772 feinen Bruder, einen Mabler, bem großen Mengs in Rom au, und fomvonirte in 13 Monaten in Benedig und Padua 5 Opern mit fo gludlichem Erfolg, daß nun jedes Operntbeater in Stalien eine Mufit von ibm gu befommen munichte. Er febrte aber nach Dresben gurud, und erhielt nun, da ibm Friedrich II eine Rapellmeifteroftelle in Berlin an-trug, auch endlich in Dresden eine folche Stelle mit 1200 Ebirn Bebalt. Schweden und Danemark beeiferten fich in ber Folge um die Bette, ben großen Meifter an die Spipe ibrer Orchefter ju ftellen. Mit Amphion murbe Guftavs III Beburtefeft gefeiert, und mit der Cora, ber lieblichften und unverwelflichften Blume im vollen Krange des Runftlers, 1780 das neue Dvernbaus in Stochbolm eingeweihet. 3m Jahre 1785 erfreute er Ro. penbagen mit feinem Orpbeus, und in Berlin erndtete er den allge. meinften Beifall durch mebrere vortreffliche, fur ben Sof tomponirte Dvern : Medea, Brotefilans ic. 2118 eine Entschädigung für die abgelebnten Bofationen ertheilte ibm fein Rurfurft 1786 mit einem Behalt von 3000 Thirn die Burde eines Chefs und Oberfavelldiret. In fpatern Jahren murbe Baur's bift. Borterb. bes 19. Jahrh. II. 28.

ernftere Rirchenmunt immer mebr fein Lieblingsfach, wiewohl er noch im Winter 1800 die Dresdner mit feiner Oper Acis und Galacea überraschte, und darinn jugendliche Munterfeit mit mannlicher Rulle paarte. Bon feinen Overn, die fich überhaupt durch faufte Delo. bien, liebliches Accompagnement, Originalitat, Manniafaltiafeit und eine meifterhafte Ausführung ausgeichnen, find gedruckt: Cora, gang mit deutschem Terte fur ein tleines Orchefter. Leipzig 1780: Amphion, auf die nemliche Art, deutsch, Leipzig, 1784; Orpheus, mit danifchem und deutschem Terte im Rla. vieraudzuge 1787; u. m. a., fo wie auch Berschiedenes fur die Rammer und mancherlei Inftrumentalfachen. Ein Schaß von Meffen , Dratorien , Befvern und anderer Rirchenmuft liegt, bem größern Bublifum unguganglich, bei der Dresdner Softavelle Die harmonita fpielte er als Meifter, und er lief unter andern 6 Cona. ten für diefes Inftrument drucken. Bei feinen großen Runftalenten war er anch ein edler, gefühlvol-Ier, portrefflicher Dann, und befag überhaupt den liebenswurdigften Rarafter. Auf einem einfamen Spagiergange in den Bebol. gen des furfurftl. großen Gartens bei Dredden überrafchte ibn am 21 Oft. 1801 ein Schlagfing; er brachte die gange Racht bulfos, und mit ichrochlicher Ungft von den Seinigen gesucht, mit bem Tode fampfend im Freien gu, und als er Morgens halb 8 Uhr gefunden wurde, lebte er gwar noch, aber alle Sulfe mar vergebens. Er ftarb am folgenden Tage frub um 4 Uhr, obne feine Befinnung wieder erhalten gu haben. Berbers Ler. d. Tonfunftl. Bruch. ftude jur Biographie Manmanns v. M. G. Meigner. Brag, 2 Tb.

ben Rornbandel (De la législation et du commerce des grains. 1775. 8. etwa 20 Mufl. deutsch, Dresben, 1777. 8.), und von der Zeit an bielt man ibn fur den erften fpetulativen Bantier in Franfreich. Er legte nun die Gefandtichafts. ftelle der Republit Benf nieder, trat 1775 als Direftor des fonigl. Schapes in frang. Dienfte, und wurde 1776 Generaldireftor ber frang. Finangen, bald barauf auch Staatsminifter. Raum mar er an Diefer Stelle, als er die Banfiers und die Generalpachter von allen Seiten einschranfte ; und verschie-Dene beilfame Blane gur beffern Bermaltung der Finangen in Borschlag brachte. Aber die Migbrauche maren in diefem Theile ber Staatsadministration fo ungebeuer aron und fo tief eingewurzelt, daß der entschloffenfte Minifter nicht Durchareifen fonnte. Da er als Banfier gewohnt mar, jahrlich einmal eine Rechnung über Gewinn und Berluft ju machen , fo that er es auch als Finangminifter; daber erfcbien der berühmte Compte rendu au roi au mois de Janvier. 1781. 4. bentich von -Mplins mit Unmert, von Dobm. Berl. 1781. 8., ein Bert, das unglaubliche Wirfung that, weil man damale noch nicht mußte, mas jest befannt ift: daß die Rechnung unrichtig war. In feinem Mémoire sur les administrations provinciales. 1781. 4. fchilberte er die ungebeuren Diff. brauche der Rechte ber Parla. menteglieder und verlangte, daß Die Reichen und Bornehmen au. den Bedürfniffen des Staats beitragen follen und muffen. Allein, da er fich bierdurch den Sag der Parlamenterathe jujog, und da die Babl feiner ftets machfenden Feinde ibn mit den bitterften Rran-

feine Memter freiwillig nieder, gieng in die Schweiz und kaufte die Baronie Coppet in einer reigenben Begend am Benferfee. Geine Mufe mendete er gur Ausarbeitung verschiedener nublicher und scharffinniger Werte an, als: De l'administration des Finances de la France. 1784. Vol. III. 8. bentich von Wittenberg, Lubect 1785. 3 Th. 8. auch Englisch und Russisch, und der vielgelesenen Schrift De l'importance des opinions religieuses. Londr. et Par. 1788. 8. deutsch von Stroblin. Stuttg. 1788. 8. blich in feiner Ginsamfeit bis man 1789 in Franfreich, da die Berruttung und die Berlegenheit des Sofes immer großer murde, feine Buruckberufung verlangte. Er weigerte fich anfangs zwar, nahm fedoch auf wiederholtes Unsuchen den Ruf an, und ward im August jum zweitenmal Direftor der Finangen mit Gis und Stimme im Staatgrath. Bleich nach feiner Unfunft in Baris veranlagte er, daß die Stande gufammen berufen wurden, weil, wie er glaubte, dieß jest noch das einzige Mittel fen, den Staat ju retten. fchien ju glauben, die Stande wurden blos zusammen fommen, feine Drafelfpruche anguboren und ju befolgen, daber er den Ronig noch vor Eröffnung des Reichstages unaufgefodert alles bingeben ließ, mas irgend gefodert werden mochte. Da nun die Berruttung immer weiter um fich grief, ber Rinangnoth durch das Bapiergeld nicht abgebolfen merben fonnte, und Neder alle Bovularitat verlor, fo nahm er im Geptember 1790 feine Entlaffung, und jog fich in den Privatftand guruck. Auf feinem Bute Coppet, mo er feitdem in philosophischer Rube fungen verfolgte, fo legte er 1782 Lebte, beschäftigte er fich jur Er- bolung mit fchriftftellerifchen Urbeiten, und schrieb unter andern fein Wert Do la revolution françoise. 1796. Vol. IV. 8: Nouv. ed. avec des addit. 1797. Vol. IV. 8., das aber bei feiner Bartben Beifall fand. Geine letten literarischen Arbeiten maren: Cours de morale religieuse. 1800. Vol. III. 8. und Dernières vues de politique et de finances. 1802. 8., die menig : Aufmerfamteit erregten. Die let. ten Jahre feines Lebens brachte er in Genf gu, wo ihn Bonaparte 1800 besuchte, und mo er d. 9 April 1804 im 72 Jahre farb, worauf er auf feinem Gute Coppet begraben murde. Reder batte eine feine finnige Physicanomie, Die Rachdenfen und Scharffinn, aber auch fonit nichts weiter verrieth. Der obere Theil feines Befichts pafte durchaus nicht zu dem untern; fie waren einander vollig beterogen. Gein Rorper mar eine große schwerfallige Maffe obne Rraft und Ginbeit; feine Ronftitution indeffen schwach, und feine Drganifation, nach der beständigen Gabrung feines Ropfes und feinem oft wiederfebrenden Seifbun. ger gu fchließen , fogar fehlerhaft. Er batte in feiner Saltung und feinen Bewegungen weder Burde noch Rube; alles war hoffartiger Ernft und minifterielle Rarricatur bei ibm. Geiner Stimme fehlte es an Anmuth, feinem Ausbrucke an Leichtigfeit. Seine Unterhaltung mar fteif, ohne Diffenheit, obne Berglichkeit; boch mard bas Befühl durch den Berftand erfest. Geine gefellichaftlichen Formen geigten nur ju febr, daß feine Ergiebung nicht die befte, und fein Leben gang faufmannifch gemefen mar. Sein thatiger, aber eingefchrantter Beift, mar gwar gewohnt, Zablen, aber nicht Ideen

au berbinden, und jum Berrichen feblte es ibm an Menschenkenntnif. Die Grundlage feines Rarafters war eine unmäßige Gigenliebe: nichts batte Reit fur ibn, als was ibm Rubm und Ebre, Macht und Ginfluß zu verschaffen im Stande fchien. Anderer Meinung als er ju fenn, galt bei ibm für ein Berbrechen, für eine Urt Sochverrath. Gein Gemuth mar fich fast feinen Angenblick gleich, er verstand nie, sich felbst genug gu fenn. Die einzige glangende Barthie feines erften Minifteriums ift der offentliche Rredit und beffen Behandlung. Ueber feine Maagregeln feit 1789 oder mabrend feines aweiten Ministeriums find bie Meinungen langft nicht mebr getheilt, und man fann ohne Uebertreibung fagen, daß es der fonial. Autoritat den Todesitof gegeben habe. Seine Gattin, Sufanne, eine Tochter des Predigers Curchod gu Myon im Ranton Bern, mit der er feit 1765 in der Che lebte, und die 1796 ftarb, mar eine Dame von feinem Berftand und vortrefflichem Bergen. Geitdem das Blud ibren Gemabl erboben batte, bediente fie fich ibres Unfebens und Bermogens nur gu Zweden ber Wohlthatigfeit und Menschenliebe. Gie batte in der Rabe von Baris auf eigene Roften ein Sofpital gegrundet, dem fie ihre gange Gorgfalt widmete. Unter den Belehrten batte fie ibres gebildeten und liebensmurdigen Beiftes megen viele Freunde und Berebrer; befonders geborten babin Thomas, Buffon und Mar-Alls Schriftfellerinn ift montel. fie rubmlich befannt durch ibre Reflexions sur le divorce. 1795; 1802, 8. Mélanges extraits des manuscr, de Mdme Necker. 1798. Vol. III. 8. Nouv. Mel. 1801. Vol. II. 8: deutsch:

'. Mabrung fur Wig und Gefühl aus den binterlaff. Schriften der Frau Reder. Chemnis. 2 Bochn. 1799. 8. Em allgemeinen findet man in allen ibren Werfen viele mabre und feine Bemerfungen, fcone Darftellungen, verftandige und gut ausgedructe Rathichlage; dagegen aber find eben fo bedeutende Mangel auch nicht zu ver-Meders Tochter ift Die fennen. berühmte Madame Stael . Sol. ftein, Bittme des fcmedifchen Be-S. Erich's fandten ju Paris. gel. Franfr. Baurs Ballerie bift. Gem. 5 30 104 - 110. Particularités et observ. sur les ministres des finances de France les plus célèbr. depuis 1660 jusqu'en 1791, Paris 1812. 8.

Melfon (Soragio) Bergog v. Bronte, ein großer engl. Admiral, geb. d. 29 Gept. 1758, war der jungere . Cobn eines Bredigers ju Burnbam Thorpe in ber Graffchaft Morfolt, und mit der Ramilie Balpole verwandt. Da er faum 12 Sabre alt war, nahm ibn fein Onfel, ber Rapitain Sudling, mit gur Gee, und ichon in fetnem 15 Jahre nahm er an einer Entdeckungereife im fillen Meere In dem amerifanischen Rriege bewies er fo viel Muth und Gifer, daß er 1779 jum Boitfapitain ernannt murbe. darauf führte er als Rommodore eine Unternehmung an, mobei er fich durch fein ganges Benehmen im boben Grade auszeichnete, und Diejenigen vollfommen rechtfertigte, Die einem fo jungen Manne ein fo . wichtiges Rommando übertragen batten. Nach dem Frieden bereiste er Frankreich, und lebte bernach bei feinem Bater gu Burnham Thorne. Als 1790 der fpanische Rrieg megen der Fischereprechte im Mootta . Sund ausbrach , bat Melfon um Unitellung, wurde aber

abgewiesen, weil er fich dffentlich aur Bartben ber Wbigts befannte, ber er bis an feinen Tod unver. andert treu blieb. Admiral Sood bewirfte 1793 feine Unftellung als Rapitain bes Maamemnon von 64 Ranonen. Er befam feine Sta. tion im mittellandischen Meere, und bald erschien fait fein Zeitungs. blatt, in welchem nicht bas Algamemnon rubmlich ermabnt mard. Bor Baftia und Calvi, mo er fein lintes Auge verlor, zeichnete er fich befonders aus. Rorfita mard 1794 erobert, und bas Barlament banfte ibm und ben babei mirffamen Offizieren formlich. 2m 13 Mary und 13 Juli 1795 mar Relfon bei 2 Geefchlachten gegen Die frang. Estabre im mittellandi. fchen Meere gegenwartig. einigen fleinen Schiffen lief er bald nachber in den genuefischen Safen von Alassio, bolte 9 Schiffe beraus und gerftorte 2. obne babet einen Mann zu verlieren, obaleich Die Stadt mit 2000 Dann befest mar. Er blofirte nachber Livorno, nahm Borto Ferrajo, und erhielt 1796 das Recht, eine Admirals. flagge ju fubren. Un bem Siege, welchen Admiral St. Bincent am 14 Febr. 1797 über eine nochmal fo farte fpanische Rlotte erbielt, batte er einen fo mefentlichen Untheil, daß er jum Kontreadmiral der blauen Rlagge ernannt mard. Anch fommandirte er im nemlichen Reldauge das Bombardement von Cabir und die fubne Unter. nebmung auf Teneriffa, melche am 24 Juli 1797 unternommen murde, und bei der er feinen linfen Arm verlor. Mach feiner Biederberftellung erbielt er ben Auftrag, die Touloner Flotte, melche die Frangofen für unübermind. lich hielten, aufzusuchen und gu schlagen. Er fand fie in einer felbitgemablten, vortbeilbaften Stel-

lung am Musfinffe bes Mils, unterftust durch machtige, am Ufer errichtete Batterien. Geine Rlotte war der frangofischen weder an Ranonen noch an Mannschaft gleich, und ber Sieg ber lettern, nach allen gewöhnlichen Mand-vern, nicht ju bezweifeln. Relfon aber marf fich, mit der ibm eigenen Rubnbeit, fchnell gwifchen bas Geftade bes Meeres, und die in Schlachtordnung geftellten Schif. fe, und griff fie bier am 1 Hug. 1798 fo unerwartet und fo mu-thend an, daß die frang. Flotte nicht besiegt, fondern vernichtet wurde. Diefen Gien erflarte ber Admiral Sood offentlich im Dberbaufe fur ben großten, wichtigften und entscheidenditen, ber jemals erfochten morden. Bon nun an war Relfon der brittifche Meergott. Die brittifche Regierung erbob ibn, nebft einer jabrlichen Penfion von 2000 Pfund, unter dem Titel Baron Relfon vom Ril, in den großbritannischen Bairftand und mehrere verbundete Regenten überbauften ibn mit ben ebrenvolleften Muszeichnungen. nachber ericbien Relfon por Reapel, und bandelte bier mit ber unumschrantteften Antoritat eines brittifchen Ceebefehlsbabers. Rar. dinal Ruffo batte eine Ronvention mit den Frangofen geschloffen, nach welcher Bring Caraccioli, der Chef ber neapolitanischen Revolutions. parthen, begnadigt werden follte. Relfon erflarte die Konvention für ungultig, ließ ben Pringen Caraccioli arretiren und nach 24 Stunden aufbangen. Das Raftel St. Elmo murde durch Relfon fur den Ronig von Reapel wieder erobert. Der Ronia von Reavel ichenfte ihm einen mit Diamanten befet. ten Degen, beffen Werth auf 60,000 Dufaten gefchatt mard, und ernannte ibn jum Berjog v. Bronte

mit einem jabrlichen Ginfommen von 3000 Bf. Sterl. nordischen Dachte ibre Unabbangigleit jur Gee geltend machen, und die Danen ben Englandern ben Durchgang burch den Gund webren wollten, gieng Relfon, unter bem Rommando bes Admiral Parfer, babin ab, und brang fogleich in ben Gund ein. QBabrend Barfer den linfen Glugel der Danen beobachtete , grief Relfon por Ropenbagen den rechten mit 12 Linienicbiffen und 6 Fregatten fo muthend an, baß die Reinde in 4 Stunden befiegt murden, morauf er ungebindert als Gieger in der Diffee umber ichiffte. Oberfommando über bie Rlotte, die Erhebung jum brittischen Bif. count und ber Dant bes Parlaments folgten ibm. Rach feiner Rudfebr ins Baterland erbielt er das Obertommando im brittifchen Ranal. Zweimal grief er die eberne Rufte von Boulogne an, welche indeß den bochften Unftrengungen brittischer verfonlicher Tapferteit immer miderstand. Der Friede von Umiens gemabrte ibm eine furge Rube. Als die Feindfelig-feiten aufs nene begannen, trat Lord Relfon wieder in Thatigfeit, und übernahm bas Rommando im mittellandischen Meer. 3m Mai 1803 fegelte er mit feinem Rlag. genschiff, bem Bictory, nach Gibraltar. Gein Sauptaugenmert mußten die Bewegungen der Touloner Flotte fenn; aber er verfchmabte eine enge Blotabe, um ben Reind jum Anslaufen Belegenheit ju geben. Gein Bunfc murbe endlich im Mars 1805 er-Der frangofische Admiral füllt. verließ, ohne bemerft zu merden, mit ber gangen Flotte Toulon, vereiniate fich mit einem fpanischen Befchmader vor Cadir, und fegelte nach Weftindien. Cobald Relfon

bavon unterrichtet war, eilte er ibm nach, durchflog mit bewunbernsmurdiger . Schnelligfeit den atlandischen Deean, fand jedoch den Reind nicht, der auf die Run. be von feiner Unnaberung unverrichteter Cache den Rudweg angetreten batte. Relfon gieng nach England gurud, mo er erfubr, daß Die feindliche Flotte nach einem unbedeutenden Gefechte mit dem Aldmiral Calder wieder in Cadir eingelaufen fen. 3m Geptember fließ Melfon mit dem Bictorn gu Collingwood vor Cadir, und übernahm das Oberkommando. End-lich den 19 Oftober lief die franjonich . fpanische Rlotte von neuem aus; fie fegelte, von Relfon mit 27 Lintenschiffen verfolgt, am 20ften, in ber Babl von 33 Linienschiffen, Die Straffe pon Bibraltar porbei. Um 2iften frub um 9 Uhr batten beide Rlotten bei dem Borgebirge Trafalgar fich auf Schufimeite ge-Die gröfite Geefchlacht nabert. der nenern Beit erfolgte, und enbigte mit ber ganglichen Riederlage der Spanier und Frangofen. Die wurde ein vollfiandigerer und größerer Sieg jur Gee erfochten. Aber als der bereits fur die Eng. lander entschiedene Rampf noch am lebbafteften entbrannte, traf ein ungludlicher Muffetenfchuß aus dem Mantorbe des feindlichen Schiffs, mit welchem das engli. sche Admiralschiff engagirt war, Relson in die Schulter, drang burch die Lunge und gerschmetterte Das Rudgrath. Mit Rube borte Memeth (Ladislaus von) Reftor des er von dem Wundargt, daß feine Rettung moglich fen. Doch erfundigte er fich angelegentlich, wie Die Schlacht febe, lachelte, als er vernabm, daß ichon 12 feindliche Schiffe gestrichen batten, und verfchied als ein driftlicher Seld in freudiger Soffnung, einzig bedaurend, daß ibm nicht vergonnt fen,

die englische Rlotte noch in Giderbeit ju bringen. Der Leich. nam des gefeierten Selben murbe in der St. Paulsfirche mit dem feinen boben Berdienften angemef. fenen Beprange bestattet. Gieben Bringen von Geblut maren in dem Das dantbare Bater. Befolge. land ertheilte ben Bermandten des Berftorbenen Ebrengeichen Belobnungen: Der Lordstitel giena auf feinen Bruber über. mar ber Stols feiner Landsleute und der Schreden feiner Reinde, der Frangofen, die er unaufborlich verfolgte, und, wo er fie traf, befiegte. Barte Geradbeit des Beiftes und Bergens zeichneten feinen perfonlichen Rarafter ans. feine Ginnegart zu bezeichnen, führte man an, daß er dem Gobn eines Freundes, den er als Midfbirman mit fich nabm, folgende Ermabnungen gab : "Drei Dinae muft du bestandig im Ginne baben: erftlich mußt du ftete blind. lings den Befehlen geborchen, obne eine eigene Meinung über ibre Brechmäßigfeit baben gu wollen; ameitens mußt bu jedermann als beinen Reind anseben, der schlecht von beinem Ronige fpricht; brittens mußt du jeden Frangofen eben febr baffen als den Teufel." S. Relfons Leben nach dem Eng. lischen des J. Charnock. Bremen 2 Eb. 1807. 8. Lebensbeschreibung des Lord Melfon von 3. Mus dem Engl. Samb. Mbite. 1806. 8.

evangelischen Gumnafiums zu Raab in Ungarn, aus Jobahaja im Dedenburger Comitat geburtig, ein perdienter Schulmann, patriotifder Schriftsteller und unermude. ter Beforderer der ungarischen Sprache und Literatur. Man hat von ibm eine in ungarifder Gprache verfaßte Statiftit der europais

fchen Reiche, wovon ber erfte Theil 1795 gedruckt wurde; ber zweite jog ibm von Seiten ber ungarifchen Cenfurbeborben Berbruß au, und blieb besmegen un-Stef Reifen durch Ungarn und einige angrengende Lander bat er aus dem Ungar, ins Deutsche überfest, Befth 1805. 8. Un ben Unnalen der ofterreichischen Literatue nabm er felbit, und durch (ofters nicht vorfichtige) Ginfammlung von Recensionen Anderer, Antheil. Ein Bergeichniß feiner Schriften findet man in bem graft. Gzechennschen Ratalog. Er farb, nur 36 Sabre alt, d. 15 Man 1806. G. AU. Lit. 3tg. Intellbl. 1806. No. 127. 6. 1012.

Resemann (Beter) . Brofeffor au Chur in Granbundten, ein febr perdienter Badagog. Er mar 1721 im Dagbeburgifchen geb., und wurde, nachdem er als Sofmeifter von Salle in die Schweiz gefommen war, Stifter des febr baufia befuchten Anabenseminariums in der Freiherrichaft Altenftein, modurch er fich daurende Berdienfte um die Menschheit erwarb. Angabl ber Boglinge flieg auf 90, unter denen viele Auslander maren. 3m Jabre 1774 Ind ibn der Baron Uluffes von Galis ein, mit ju gieben. Er that es, und errichtete bier bas befannte Philantropin, welches Lavater einweibte, und Babrot einige Beit Dirigirte; allein eine anftedende Krantheit, die ein paar Boglinge wegraffte, gab die erfte Beranlaffung, daß Diefe mobitbatige Unftalt nach einigen Sahren ihr Ende erreichte. Refemann grundete 1797 eine neue Erzichungeanstalt ju Reichenau, Die eine zeitlang burch feine und Bichoffe's Bemubung blubte, aber Durch die Unruben des Rrieges

gerftort murbe. Er gieng nun nach Chur, und farb baf. d. 22 Jan. 1802. All Schriftsteller ift er nicht befannt. G. Der Bio.

graph 1 3b 133. gedruckt. Des Grafen Teleti von Metto (Job. Friedr.) Zeichenmeifter und Tobtengraber in Leipzig. Er war in diefer Stadt d. 17 Man 1756 geb., ftudirte bafcibft, und gab nachber-als Zeichenmeifter Unterricht. Das weibliche Bublifum dankt diefem talentvollen Runftler eine Menge mit Beifall aufgenommener, viel Runffinn und Reichtbum des Erfindungsgeiftes verrathender Zeichen : Stid. und Strickmufter und Deffeins, ingleichem ein zweimal aufgelegtes Beichen . Mabler . und Stiderbuch in 3 Bon, und ein ebenfalls zweimal aufgelegtes Bafch . Blaich . Blatt . und Rabbuch, fo wie eine foftematisch angeordnete Runft ju ftriden, die er mit Lehmann gemeinschaftlich berausgab, und wovon 1794 die zweite gang umgearbeitete Ansgabe mit 50 illuminirten und fchwargen Rupfern erfchien. Die Todtengraberfielle, die er 1804 erhielt, war bei ibm nur Erwerb (ein in Leipzig nicht unbetrachtlicher), bas eigentliche Gewerbe bingegen der Unterricht im Zeichnen. Er farb b. 6 Jan. 1810. G. Meufels gel. Deutschl. Pable lit. Gilbote 233. feinem Institute nach Marschlins Teuenhabn (Karl Christian Adolph) Raufmann in Mordhaufen, geb. daf. 1745, erbielt 1798 den Titel eines fachf. weimar - und eifenachischen Rommissionsraths, Mitglied mehrerer ofonomischen Gefellichaften, und farb d. 9 Suli 1807, rubmlich befannt als Berfaffer mebrerer Schriften über Gegenstände der Defonomie, des Gartenbaues und des Sandels: Bestimmung des Werthes der be-Mungforten. fannteften Leivzia 1786. 4. Sandbuch fur Gartenfreunde. eb. 2te Huft. 2 Bbe.

1803. 8. Der allgemeine fleine Rontorift, Erfurt 1791, 8. Unnas len ber Gartneren, eb. 12 Stude 1795 - 1800. 8. Die Brannt-weinbrenneren nach theoretischen und praftifchen Grundfaten. 3te Musa. 1802, 8. u. m. a. G. Meu-

fels gel. Deutschl.

Meumann (David von) ton. preuffischer Generalmajor und Rom. mandant ber Feftung Cofel, ein febr ausgezeichneter Offizier, geb. ju Ronigsberg d. 29 Mug. 1737. Den erften wiffenschaftlichen Unterricht erhielt er in ber Ctabt. foule dafelbit, und auf ber Ilniverfitat ftudirte er Philosophic und Mach bem Tobe feines Rechte. Baters folgte er 1761 feiner Deiaung jum Militairftande, und gieng Durch die ruffische Urmee bindurch au dem Rorps des Generals Rleift, Der ibn au feinem Adjutanten Begen das Ende des machte. Rrieges gerieth er in Gefangen. fchaft, und murde nachber, ob. gleich noch Burgerlicher, im Regiment von Rothfirch als Offizier angestellt. Wabrend bes Friedens Audirte er mit Gifer Die militairiichen Wiffenschaften und Mathe Reumann (Joh. Friedr.) Reftor matif, that auch von 1764 bis 68 bei Berfertigung der großen topographischen Rriegsfarte von Schlefien, auf Befehl des Roniges unter der Direttion des Dberften v. Regler Dienfte im Ingenieurforps. In bem baierifchen Erbfolgefricge mar er Abjutant bei bem General von Rothfirch. Rach Demfelben bat er um eine Unftellung im Civilftande, erhielt aber pon Friedrich li eine febr fchmeichelhafte Untwort, und murbe nun in den Abelftand erboben. dem Feldzuge am Rhein wurde er von Friedrich Wilhelm II als Beneral . Quartiermeifter bei ber Urmee des herzogs von Braunfcmeig-Dels angestellt, und erhielt,

nach einem aludlichen Befechte, den Berdienfforden. 3m Jahre 1797 murde er als Rommandeur jum Regiment Courbiere verfett, 1802 aber jum Rommandeur der fcblefifchen Reftung Cofel ernannt, burch beren taufere Bertbeidigung, unter febr ungunftigen Umftanden, er fich um fo mebr die Achtung bed Reindes gewann, je meniger Diefer bisber bei andern Reftungen Schwierigfeiten gefunden batte. Auf die Nachricht von diefer tapfern Bertbeidigung ernannte ibn der Ronig jum Generalmajor, allein wenige Bochen barauf, b. 16 May 1807, farb er, mit bem Musrufe: "Gott! marum laft bu mich nicht noch fo lange leben, um meinen guten Ronig noch einmal au feben!" Huffer verschiedenen fleinen Abbandlungen, Ge-Dichten, Reden und andern Auffaben, die von ibm gedruckt murden, bat er auch einige Schriften bes Ingenieurmajor le Fevre aus dem Frangofischen ins Deutsche überfest. G. Goldbed's literar. Machr. 1 Th. 181. 2 Th. 158. Becfers Mationalgeit, 1807, Do. 38. am Gunnafium ju Gorlit, geb. b. 8 Cept. 1737 ju Benderedorf in der Oberlaufis, mo fein Bater ein Detonom mar. Er findirte gu-Borlis und Leipzig, murde 1769 dem Gorliger Onmnafium Ronreftor, 1785 aber Reftor, und farb d. 23 Nov. 1802. Man bat pon ibm in lateinischer und deutfcher Sprache eine große Ungabl Brogramme über wichtige Begenftande bes Schulmefens, und in Begiebung auf die Unftalt, deren Borfteber er war. In einem eigenen Brogramme lieferte er ein Programme Bergeichniß feiner von 1769 bis 1801. (Gorlit) 1801. 4. G. Otto's Ber. ber oberlaufis, Schriftft, 2 280 2 Abth.

Neumann (Job. Jafob Nathanael) Prediger ju Loffow bei Frankfurt an der Oder, geb. in diefer Stadt b. 6 Febr. 1750, mo fein Bater Miclas (Job. Ricolaus) Reftor an Prediger mar, ben er aber fchon im 5 Jahre verlor, daher er in bitterer Armuth in Zullichau, wo Steinbart, und auf der Univerfi. tat feiner Baterftadt, wo Tollner feine Lebrer und Bobltbater maren, ftudirte. Nach Bollendung feiner afademischen Studien wur. be er 1772 in Loffow, eine Stun. De von Frankfurt, Sauslehrer bei dem Sauptmann und nachmaligen Landrathe von Beerfelde, und 1776 Prediger auf einem ber Univerfitat Franffurt geborenden Dorfe Dabberin, nach einem Jahre aber au Loffom, mo er b. 28 nov. 1803 farb, geschäpt von allen, Die Diefen, burch nicht gemeine Borgine bes Beifted und Bergens ausgezeichneten Mann fannten. MIS Schriftsteller bat er im Rach der Romane zwar feine ausgegeichneten Runftwerke, aber boch Produtte geliefert, welche den dentenden Ropf. den guten Beobach. tungsgeift und das reine Befühl Des Berfaffers furs Gute und Schone beweisen. Den meiften Beifall fand fein erfter Roman: Therefe von Gilberbach. Berl. 1783; 2te Musa. 1788. 8., weniger die nachfolgenden: die Binten; Mamfell Fitchen; Auguste und Friedrike, und die Reisen auf Die heurath, worinn er fich ju weuig nach dem neuen veranderten Weichmad gerichtet, und fich au febr in dem nemlichen Rreife berumgebrebt bat. Biele nubliche, auf eigene Erfahrung gegrundete praftifche Ringerzeige und Bemertungen enthalten feine freimutbige Betrachtungen über das Predigt. weien. Frantf. a. b. D. 1794. 8. und fein Urbanus Rhegius der Zweite. Berl, 1799, 8. In allen

feinen Schriften ift ber Stul forreft und ebel. G. Schlichtegrolls Mefrol. 4 80 262 - 293. ber Michaelisschule ju Luneburg, geb. ju Grafenwart bei Schleit im Bogtlande b. 5 April 1733. Er ftudirte ju Gottingen, vornem. lich alte Literatur, unter Begner, murde 1770 Meftor in Luneburg, und vermaltete diefes Amt bis 1806, da er wegen Schmachfin-nigfeit, der Folge feines übertriebenen Kleißes, unter Auratel gefest werden mußte. Er farb d. 27 Guni 1808, vom Bublifum acehrt als ein grundlich gelehrter Schulmann, Literator und Bbi-Tologe, der fritischen Scharffinn. mit einer großen Belefenheit und richtigen Sprachfenntniß vereinig. Schon au Gottingen batte er unter andern mehrere Musgaben pon Heineccii fundamentis styli cultioris mit Gefners Anmerfungen beforgt, fpaterbin gab er auch beffen isagogische Borlefungen mit febr reichhaltigen Bufagen beraus (Primae lineae isagoges eruditionem universalem: accedunt nunc praelectiones ipsae. Lips. Vol. II. 1773: ed. II. emend. 1784. 8.), und fcbrieb beffen Leben in Enrings Biographiae Gotting. T. II. Bon fei. ner großen Belefenbeit, auch auffer dem gewöhnlichen Rreife der Philologie und feiner fritischen Genaufafeit zeugt die Ausgabe des ofonomifchen Berfes von Baffus, unter bem Titel: Geoponicorum sive de re rustica lib. XX. Cassiano Basso Scholastico collectore, antea Constantino Porphyrogenneto a quibusdam adscripti. Graece et lat. rec. et illustr. Lips. 1781. 4. Alpb. 8. Außerdem binterlief der fleißige Mann, der fich in fruberen Sabren gewöhnt batte,

nur 3 Ctunden ju fcblafen, in 5 bandichriftlichen Foliobanden ein . griechisches Leriton. G. Lobenftein. Intellbl. 1803. G. 106 ff. Biograph 8 Bb 249.

Micolai (Ernit Anton) ton. preuf. fifcher, bergoal, fachf, weimarischer, schwarzburg - fondershaufischer und folms . braunfelfischer Sofrath, und erfter Prof. der Medicin in Jena, geb. b. 7 Cept. 1722 ju Conbershausen, wo er auch bis 1740 Die vorbereitenden Studien trieb, woranf er nach Salle gieng , und fich dafelbft unter Bolf, Stiebrit, Schulge, Bobmer, Rruger, Caffelbobm, befonders aber unter dem berühmten Friedrich Sofmann bil. Machdem er 1745 die me-Dete. Dicinische Doftorwurde angenom. men batte, fieng er an Rollegien au lefen und au prafticiren, perfertigte viele Difputationen für Kandidaten der Medicin, und machte fich fo vortheilhaft befannt, daß er 1748 jum fonigl. preug. Sof. rath und außerordentl. Prof. ber Medicin ernannt murde. 3m 3. nior der medicinischen Fafultat binaufructe, und bis ins bochfte Alter mit ungeschwächter Thatigfeit und Lebhaftigfeit des Geiftes feine Umtenflichten erfulte. Noch im Commer 1801 bielt er Difputirubungen, und felbit noch auf feinem Tobbette batte er Rofchlaubs Magazin in Sanden und las darinn einige Stunden vor feinem Ableben, welches am 28 August 1802 febr fauft und nach einer furgen Unpäglichfeit erfolgte. Nicht nur in allen Theilen ber Argneifunde, fondern auch in der Chemie, Phyfit und Philosophie befaß er febr ausgebreitete Renntniffe, wovon feine gablreichen Schriften seugen, unter benen vornemlich die Recepte und Aurarten, mit theo.

retifch . praftifchen Unmerfungen. Jena, 5 2be 1780; 3te Quff. 1798. 8. allen praftifchen Mergten als ein reichhaltiges Repertorium befannt find; fo wie auch feine Pathologie. Salle 9 Bde 1769 — 1783. 8., feine Abbandlung über Entzundung, Giterung, Brand te. Jena, 2 Th. 1786. 8., und viele feiner atademischen Schriften intereffante Unterfuchungen enthalten. Er rudte bestandig mit feiner Beit fort, las noch im boben Alter alle neuen medicinifchen Schriften bon einiger Bedeutung, und fprach von neuen Theorien und Ericbeinungen, wie j. B. von der Erregungs. theorie mit Scharffinn und Beftimmtheit. Gein Karafter per-Diente noch befondere Achtung ; er war religios obne intolerant ju fenn, mobiwollend gegen jedermann, nachgiebig, mittbeilend, ein treuer Freund, und ein febr biederer und rechtschaffener Mann. G. Borners Leben d. Mergte 2 Bb 372, 3 Bd 742. All. Lit. 3tg. Intellbl. 1802 No. 158 S. 1279. 1758 folgte er einem Rufe nach Mieuwenhuygen (Joh.) Mennoni-Bena, wo er allmachlich jum Ge- ten- Brediger ju Monnifendam in Solland, geb. ju Sarlem 1724, bochftverdient um fein Baterland, durch Stiftung der Gesellschaft tot Nut van't algemeen (jum allgemeinen Beften). Diefe Befellichaft, welche nicht nur beinabe in jeder Stadt, fondern auch in jedem betrachtlichen Dorfe ibre Departemente bat, und aus mebr als 3000 Mitaliedern beftebt, bat feit ibrem Stiftungsjahre 1784 durch vortreffliche Abhandlungen, burch zwedmafige Bolfsbucher, burch Berbreitung fchoner Burgertugenden, Errichtung gemeinnubiger Schulanstalten und Geminarien fur Schullebrer, burch Unterftubung talentvoller Manner, burch Breisaustheilungen und andere Belobnungen den ausgebreitetften Ruten geftiftet. Der Stifter Diefer Befellschaft mar in ies bem Berbaltniffe ein edler Dann, beffen ganger Wandel fich burch Rechtschaffenbeit, Gifer und Thatiafeit auszeichnete. Er farb d. 25 Febr. 1806 in feinem 82 3. Unter seinen Schriften find, auffer feinen Bredigten, 2 vorzüglich gut bemerten : eine Abhandlung über Die Bortrefflichkeit der Weisbeit, und eine biftorifche Befchreibung ber Stadt Maardenburg in Flantung für die eleg. Welt 1806. No. 129.

Moe (Marc Untoine) Bifchof von Trones, aus einer alten Familie in Gafcogne, und 1724 in der Didces von Rochelle geb. Er mar querit Grofvifar bei bem Erabifcof von Rouen, murde 1763 Biichof von Lefcar, nach dem Ronfordat Bischof von Tropes und farb 1802. Er mar eine Zierde feines Standes, gelehrt und tugendhaft, und unermudet thatia für das Beffe der Rirche. Man bat einige fleine Schriften von ibm, die (Londres. 1800, 12.) aufammen gedruckt murden. (Eloge de Mr. de Noé par Luce de Lancival. 1805. 8. Eloge de Mr. de Noé par Humbert. 1804. 8. (gwei Breis. fdriften). Nouv. Dict. hist.

Noldechen (Karl August) fonigl. preuß. Rammerrath und Affeffor bei der Generalfalgadminifration ju Berlin. Che er Diefes Umt erhielt, mar er geifilicher Infpettor ju Briegen an der Oder. Momer (Frang Andr.) Weltpriefter, Seine Reigung fur bie Defonomie im Großen, die er durch feis ne Schriften über ben Unbau ber fogenannten Runfelruben. 3 hefte 1799. 8. Der praftifche Pflanger, aus bem Engl. v. Balter Ricol, eb. 1800, 8. 2c. bemies,

veranlafte ibn , bem Staate feine Dienfte als Rameralift ift widnien. Muf Beranlaffung des preufifchen Staatsministers v. Bog arbeitete er einen Blan jum Abban einiger großen Memter des boben Dderbruche aus, der auch ausgeführt murde, und fchrieb darüber : Defonomische und faatswirthschaftliche Briefe über bas Nieder. Dderbruch. Bert. 1800. 8. Er farb au Briegen b. 14 Oft. 1808. G.

Der Biograph 8 Bd 478. dern, wo er gleichfalls 6 3. lang Molting (Joh. heinrich Blncent) Prediger gewesen war. S. Bei. Brof. der Logif, Metaphufit und Prof. der Logit, Metaphnfit und Beredfamfeit am Onmnaffum aut Samburg, geb. 1735 ju Schmarenbect im Lauenburgiichen , mo fein Bater Brediger mar. Er ftudirte gu Samburg und Jena, murde daselbit Adjunkt der philosophi. fchen Safultat, und befleidete bie angezeigte Brofesiur in Samburg von 1761 bis an feinen Tod D. 23 Muguft 1806. Ein murbiger Lehrer der Jugend, vorzüglicher Brediger, und durch feine vollftandige Ciceronianische Chrestomathie. 2 Th. Samb. 1780. 8., viele einzelne und gefammelte Bredig. ten, moralische Schriften und gentliche Lieder (Samb. 1786 u. 97), die nicht fowohl an schonen Worten, als vielmehr an richtigen Bedanken und Lebren reich find, Biele lebrportbeilhaft befannt. reiche Bemerfungen und Rath. fcblage enthalt feine Schrift über das weife Berhalten eines recht-Schaffenen Predigers. Samb. 1803. 8. G. Thief bamb. Gelehrtenler, 2 Tb. 82.

geb. ju Deggendorf in Riederbaiern d. 17 Mov. 1752. Er war mehrere Sabre Direftor ber beutfchen Schulen in Dillingen, fam 1796 als Brof. des Rirchenrechts und ber Rirchengeschichte an bas Enceum in Munchen, murde 1807

Stadtpfarrer ju Straubingen, und farb d. 15 Mary 1808. Er jeichnete fich unter feinen Glaubensgenoffen burch Renntniffe und eine aufgetlarte Dentart aus, und fuchverschiedene nügliche durch Schriften Licht und Babrbeit au Bollftand. perbreiten : fnitemat. Religionsunterr. Munchen 5 Bbe 1786. 8. Ratechismus, cb. 1788. 8. Bibl. Beichichte. Dilling. 1789. 8. Anfangsgrunde ber Rechenkunft. eb. 1793: Mugsburg 1796. 8. Grundlinien eines, bem jeBigen Beitgeift angemeffenen fatholischen Rirchenrechts. Munchen 1804. 8. 6. Literar. Blatter 1805. G. 349. Moffelt (Joh. August) ton. preuß. geb. Rath, Doftor und Brof. ber Theologie und Direftor des theo. logischen Geminars in Salle, geb. daj. d. 2 Man 1734, mo fein Bater ein angesebener Raufmann und Borfteber einer Rramerinnuna Er besuchte die lateinische Schule des ballifchen Baifenbaufes, und feit 1751 die atademifcben Borlefungen. Unter ben Lebrern ber Theologie ichloß er fich am engiten an Baumgarten an, wiewohl diefer ibn nur in eingelnen Rachern, am wenigsten in ber Ertlarung der b. Schrift, befrie-Digte; am meiften bildete er fich durch ein unermudetes Brivatitudium. Gegen das Ende des Jahres 1755 trat er eine gelehrte Reife an, junachft die vorzüglichsten deutschen Universitaten fennen zu lernen, Deren er mehrere auf furgere Beit, etwas langer Altdorf, befuchte; dann gieng er in die Schweiz, und gulest über Strafburg nach Baris, womit aber fein fparfamer Bater nicht gufrieden mar. afademifche Leben mar immer in feinem Blane gemefen, mesmegen er 1757 in Salle anfieng, als Magifter Borlefungen ju balten. Er las querft über lateinische Schriftfieller; bann eröffnete er einen Rurfus über das gange neue Testament, und befam noch als Brivatdocent vom Sofe Befehl, Rirchengeschichte ju lefen, die damals in Salle niemand vortrug. Beifall, der alle Borlefungen Roffelts begleitete, und feine, auch außer Salle bald anerfannte grundliche Gelehrfamfeit , begrundeten frub die Achtung, die er ununterbrochen genoffen bat. Er erbielt 1760 eine außerordentliche Profesfur ber Theologie, und bei einem nach Gottingen erhaltenen Rufe 1764 ein ordentliches thelogisches Lebramt. Mebrere Afademien bemubten fich in der Folge, ibn gut befigen; er erbielt febr ebrenvolle Untrage nach Giegen, Selmftadt und Gottingen, aber er bebielt immer feine Borliebe für Salle, und begnügte fich mit maßigen Entschädigungen. Seit 1779 übernabm er bas Direftorium des theo. logischen Geminars, welches Gemler niederlegen mußte, aber nur unter der Bedingung, bag biefer das Salarium bis ju feinem Tode fortgenoß. In der Beriode, da Wollner die preuß. Rirche beberrichte, erfubr er vielfache Rrantungen, widerfeste fich aber mutbvoll allen Gingriffen , die man in Glaubens . und Gemiffenbireibeit ju thun versuchte. Eine neue Epoche fur die Universitat und fur ibn begann mit bem Realerungsantritt Friedrich Wilhelms III. Der Beifall, den ibm der Rd. nig perfonlich bezeugte, die verbindliche Art, womit ibm 1805 der Karafter eines fonigt. gebeimen Raths ertheilt murbe, und eine anfebnliche Bermebrung feines Gebalts, mußte ibm gur Freude und Ermunterung dienen. Inbeffen nahmen feine forperlichen Rrafte fichtbar ab, mobei er doch mit der größten Unftrengung feine

158

Borlefungen fortfette. Der furcht. bare 17 Oft. 1806, an welchem Salle an die frang. Gieger übergieng, und die Aufbebung der ibm fo theuren Univerfitat brudte ibn gang darnieder. Er farb am 11 Mary 1807, nachdem er noch einige Stunden zuvor fich in dem Umgange ber Seinigen erheitert 36m gebührt eine ehren. batte. polle Stelle unter ben gelehrteften, aufgeflarteften und durch Leb. und Beispiel mufterbafteften Theologen Deutschlands. Mit einem leichten Faffungevermogen, einem richtigen Urtbeil, und einem portrefflichen Gedachtniffe ausge. fattet, umfaßte er eine große Maffe linguiftischer, biftorischer theologischer u. literarischer Renntniffe. Mas ibn befonders ausgeichnete, mar das gefunde Urtheil, ber reine Ginn für Wabrbeit, bas unermudete Streben fie gu finden, das rege Intereffe an allem Biffensmurdigen, die unpartbenische Achtung jedes Bumachfes an Kenntniffen, die durchgangige Benauig. feit und Grundlichkeit in allem, mas er angriff. Alls afademischer Lebrer bat er mit anbaltendem Beifall gur Bildung vieler 1000 Studieren. ber aufs fegensreichfte beigetragen. Geine Borlefungen geichneten fich Durch Deutlichfeit , Bestimmtheit und lichtvolle Ordnung aus. Gein Bortrag mar grundlich vorbereitet, fanft und frei, obne fich fflavifch an feine Sefte ju binden, immer anftandia und voll Burde, aber nie manierirt und aefunftelt; ausgearbeitet, aber jedesmal, wenn es wieder an die nemliche Borlefung fam, berichtigt oder er-Schriftliche Mittbeilung aanst. feiner Gedanten war weit meniger Bedurfniß fur ibn, als die mundliche, und außerdem verbinberte ibn feine große Bescheidenbeit, ein fruchtbarer Schriftsteller

an merden. Auffer den afabemi. fchen Difputatt. u. Brogr. (Opusc. ad interprat. sacrar. scripturar. Halae, Fascil. II. 1772 -1787. 8. Exercitatt, ad sacr. lit. interpret. ib. 1803, 8.) lie. ferte er nur folgende etwas gro-Bere Berfe: Bertbeidigung ber . Babrbeit und Gottlichfeit br driftl. Religion. Salle 1766; 5te verb. Husg. 1fte Balfte. 1783. 8. Ausjug daraus. eb. 1773. 8. Ule. ber die Erziehung jur Religion. 1775. 8. Ueber den Werth der Moral, der Tugend und der fpåten Befferung. eb. 1777; 1783. 8. Unweisung gur Renntniß ber beften allgemeinern Bucher in allen Theilen der Theologie. Leivzia 1779: 4te Ausg. 1800. 8. weifung gur Bildung angebender Theologen. Halle. 3 Th. (1785 -1789.) 1791. 8., mogu noch eine große Ungabl Recensionen geboren, deren einige in Ernefti's Bibliothet, febr viele in den ballifchen gelehrten Ungeigen, beren Redat. tion er auch von 1777 - 89 beforgte, und nicht wenige in den Sabraangen 1793 - 1807 der allgemeinen Lit. Zeitung fteben, gu melcher er grundliche, unparthenische, und mit der ibm eigenen rubmlichen Befcheidenbeit und Magigung abgefaßte Beurtheilun. gen der Schriften von Griesbach, Morus, Gidborn , Doderlein, Schleusner, Baulus, Thieft, Bol. ten, Sente, Schroch, Blant, Stäudlin u. a. beigetragen bat. Seine Schriften baben gwar feine Originalitat; aber alle geich. nen fich aus durch richtigen Plan, lichtvolle Darftellung, Grundlich. feit und Reife des Urtheils. ber lateinischen Eprache bructe er fich mit großer Korreftbeit aus, und auch feine deutsche Schreib. art ift aut und rein. Mit der Tiefe und Ausbreitung des Bif.

fens verband Roffelt bie ebelfte Gelbititandiafeit Des Rarafters. In der iconften Sarmonie traten in demfelben bervor Religiofitat, Rube und Befonnenbeit, Glaube und Liebe, Billigfeit und Bobl-thatigfeit , Feftigfeit und Muth, Deutscher Sinn, große Bergensgute in dem Rreife feiner Lieben, und Standhaftigfeit im Leiben. G. Beyers Magag, für Prediger. 2 3b 3 St. 109-120, MIL Lit. Btg. Intelibl. 1807. G. 169. Rournal fur Bred. 53 Bb 241 -265. Leben, Rarafter und Ber. Dienfte deff. v. Miemener. Salle. 2 Abib. 1809. 8. Gablere Jour-nal für theol. Lit. 5 Bb 1 St. 70 - 121.

Mogues, frang. Divisionsgeneral, Momis geb. 1767 au Caftenau de Miviere baffe, einem Rlecken des Dber-Anrenden . Departements. Er ftudirte die Rechte, verrauschte aber 1798 die Reder mit dem Degen, und wurde Offizier bei einem Rorps Freiwilliger. Als Batail. Ionschef bei ber Oftpyrendenarmee mar er der Rriegsgefabrte der Marichalle Lannes, Hugereau und Berignon. Unter ber Direftorial. regierung murde er. als Gouverneur nach Marfeille gefandt, und wußte in diefem damale fchwieri. gen Boften burch Canftmuth und Festigfeit die Rube im fudlichen Franfreich fo gut ju erhalten, daß ibm der Beiname le consiliateur beigelegt murbe. In ber Schlacht bei Marengo war er einer von 3m Jab. Mapoleone Adjutanten. re 1803 erhielt er die Gouverneursitelle ber frang, meftindischen Infel St. Lucia, und vertheidigte fich in diesem Bosten mit ungefahr Nordenanker (Job.) konigl. schwe-300 Mann gegen ben Angriff von 6000 Englandern auf die ehrenvollite Art, bis er endlich nach einem barinadigen Biberftande geamungen murde, eine jedoch febr .

rubmliche Ravitulation ju fchliefen. Bei feiner Rudfunft nach Franfreich murde er jum Divifionsgeneral und jum Komman-Nachdem er furge Beit Gouverneur von Baris gewesen mar, folate er dem Ronige von Solland, der ibn wegen feiner perfonlichen Gigenichaften und megen feiner ausgebreiteten militairischen Renntniffe fchante, und ibn jum Großoffizier feines Orbens und gum Bouverneur feiner beiden Rendengschloffer, bet Suis ten Boich und -bet Binnenbof, machte. ftarb 1807. S. Bicotte's Mifcell. für d. n. Weltfunde 1808 Mo. 16 O. 64.

(Jan) ein bollandischer Dichter, geb. ju Umfterdam 1738, gerieth in fummerliche Umftande, und farb 1803 in einem Sofpita-Er bat das tragifche Ebeater der Sollander, dem er feine Talente vornemlich widmete, mit mebreren guten Studen beschenft. gleich ein fleifiger Heberfeger aus dem Frangofischen, fonnte er doch manchmal febr originell fenn. Unter andern begeifterte ibn die vaterlandische Dufe in De Ruiter und ber Maria von Lalain, und feine Cora (die befannte Episode aus Marmontels Incas), die Berjoginn v. Coralli und Boroafter find Stude voller Sandlung und. Barme. In feinen biographischen Berfuchen über Rarl V und Bbilipp II (Leven van Karel V. Leven van Filips II) erreichte er die Sobe feiner Gegenstände nicht. S. Gidborns Geich. der Lit. 3 30 3 Abth. S. 1400 u. 1435.

difcher Viceadmiral und Ritter des Schwerdtordens, wie auch Mitglied der Atademie der Wiffenfchaften gu Stocholm, ein um die Berfertigung ichmedifcher Geefar-

ten febr verdienter, und burch einige Auffage in den Abbandlun. gen ber gedachten Atademie, be-tannter Batriot. Er farb b. 3 Gept. 1804 in einem Alter von 82 Sabren. G. Der Biograph 4 80 362.

Mordmann (Rof. Arm. von) Rit. ter des Marien . Therefienordens, und ofterr. Feldmarfchall - Lieutenant, ein gebobrner Diederlander, zeichnete fich bei mehreren Gelegenbeiten aus, und fchwang fich in dem Feldguge 1809 ju ber ge. nannten Stelle auf. Er that fich im Befechte bei Neumart und in ber Schlacht bei Afpern bervor, ftarb aber an der Spige feiner Brigade d. 6 Juli 1809 in der Schlacht bei Wagram.

Movalis S. Sardenberg.

Moverre (Jean George) ein berühmter frang. Balletmeifter, u. Schopfer des neuern Tanges, geb. ju Baris b. 29 April 1727. Schon in feiner Rugend bilbete er neben dem Rorper auch den Beift, und war jugleich Tanger, Dichter und Mufifverftandiger. Gin balbes Sabrren größten Meifter er gebalten murde, in Paris, Berlin, London, Wien, Stuttgard, Mailand und andern Stadten, und die Erfin. Dung mebrerer pantomimischen Bal-Lette, die fich durch berrliche Bemabide und Sandlungen auszeichnen, beweifen feine Beschicklichfeit und feinen feinen Runftfinn. Er trat auch mit Beifall als Schrift. fteller auf, vornemlich in feinen Lettres sur la danse et sur les ballets. à Lyon 1760. Vol. II. 8.; 1783, 8. deutsch, Samb. und Leipzig, 1769. 8., morinn er deutlich zeigt, daß die Tangfunft mebr als eine mechanische Runft fen, daß fie nicht blos Beine, fondern auch Erfindung, Sandlung, Raraf. tere und Ausdruck erfodere, bag Baur's bift. Borterb. bes 19. Jahrb. II. 23.

blofe Springer, wenn fie es auch noch fo weit gebracht haben, nichts als funftliche Marionetten find, daß fie die Runft entebren, und baff der beroische Tang der einzige fen, ber fich für die Burde ber Bub. ne schicke. Gine Sammlung fei-ner sammtlichen Berte erfchien 1803 au St. Betersburg in 4 Quartbanden. Roch im Jahre 1807 fcbrieb er Lettres sur les arts imitateurs en général et sur la danse en particulier, und beschäftigte fich noch furs por feinem Tode mit einem Dictionnaire sur la danse. Er ftarb im Geptember 1810 ju Gt. Ber. main en Lane, nachdem er feit menigen Bochen das bobe, jedoch in feiner Familie nicht feltene, Alter von 83 Jahren überschritten batte. Gein Bater murbe gegen 105, fein Bruder mehr als 80 Sabre alt; beide maren ebenfalls Tanger. Unter des gulept verftorbenen Moverres Schulern find die befannteften Gardel, Gollat und Beftris. G. Gerbers Ber. d. Ton. funftl. Morgenbl. 1810. No. 292. bundert übte er die Kunft, für de. Murnberger (Job. Karl Baptifta) Proreftor und Profesjor an dem in Dortmund, Stadtaymnajium geb. d. 8. April 1762 gu Gold. fronach im Baireuthischen, wo fein Bater Brediger mar. Er ftudirte in Erlangen Philologie, Philofophie und Theologie, bielt dafelbit Borlefungen, gieng aber 1788 als Sauslebrer nach Benedia, und benutte ben Aufenthalt bafelbft gu philologischen Untersuchungen auf ber Martus Bibliothet. Bald nach feiner Rudfebr 1794 erbielt er den Ruf als Proreftor und Profeffor nach Dortmund, und bier ftarb er d. 13 Man 1807. Er bat fich als humanist und Renner der Philosophie, pornemlich der alten, rubmlich befannt gemacht, durch feine Inauguraldiff. über Blato's

Eutuphron. Erl. 1787. 4. / burch feine Ausgabe ber beiden Alcibiades besselben , nach einem Coder der St. Marfus Bibl. ju Benedig. Leipzig 1796. 8, und früher

durch feine Ausgabe des Diogenes Laert. Nurnb. 1791. 8. u. e. a. S. Fifenscher's gel. Bair. 6 Bd. 126. Ebend. Gel. Gesch. v. Erl. 3 Ubtb. 220.

D.

Oberlin (Jeremias Jak.) Mitglied bes frang. National. Inftituts und Direftor der protestantischen Afa-. demie in Strasburg, geb. daf. am .7 Aug. 1735. Nachbem er auf Der vaterlandischen Universitat feine Studien vollendet batte, murde er dafelbit Adjuntt ber Brofeffur ber lat. Beredfamfeit , 1778 aufferordentlicher Brof. ber Bbilofophie und zugleich Lebrer am Gomnafium, 1782 ordentlicher Brof. der Logit und Metaphufit, und 1787 Gymnafiarch. In den Revolutionsfturmen, ba Universität und Gomnafium gefährdet murden, erfuhr er fchrodliche Berfolgungen, murbe mit mebreren Rollegen (Bleffig, Roch, Saffner, Derefer u. a.) als Befangener nach Des gebracht, und von einem Rerfer in den andern geschleppt. Rach Wiederherstellung der Rube mur-be er Profesior bei der, an die Stelle des Gymnafiums getrete. nen, Centralichule, und darauf bei ber, ftatt ber Universität errichte. ten protestantischen Afademie. Er fette bierauf feine literarifche Birt. famfeit ununterbrochen fort, bis an feinen d. 10 Oft. 1806 erfolg. ten Tob. Er war faft ein balbes Jabrbundert bindurch burch Schrift und Bort die erfte Bierde Der Universität Strasburg, und erlang. te burch feine vielfeitige literarifche Induftrie, befonders als Bbilolog und Literator eine ausgebreitete Celebritat. Die Alterthums. funde beforderte er durch Seraus. gabe des Schopflinischen Mufeums,

und durch eine gange Reibe fletnerer und größerer Abhandlungen in diefem Sache. Gin Sauptbuch ift fein Orbis antiquus monimentis suis illustr. Argent. 1790. 8., und feine Ausgaben bes Bibins Sequefter, Tacitus und Julius Cafar, erhalten feinen Ramen auch ben eigentlichen Bbilologen unvergeflich. Den Juffin binterließ er beinabe gang vollenbet. 211s eigentlicher Literator trat er in die Sugftapfen des Stragburger Philologen Job. Ge. Scherg, Deffen Bloffarium er mit einer offentlichen Unterftubung bes Strafs burger Magiftrats in 2 Bon berausgab, ein unentbebrliches Bulfemittel ju unferer altern Literatur und Diplomatif. Forschungen fur die allemannische Literatur, die Elfaffer deutschichreibenden Schriftsteller im 15 u. 16 Jahrhundert, und die dortigen Incunabeln der Buchdruckerfunit maren als Bruchftude feines großen Werts, bas er im gangen Umfange aus Mangel eines tuchtigen Berlegers nie unternehmen fonnte, feines Alsatia literata, fofflide Broben feiner fritifchen Grach. funde, worn auch noch mebrere intereffante Schriften über bas fran. zoniche und befonders bas elfaffifche Patois gegablt merden muf-Noch größer als die fcbriftftellerische, war feine unmittelbare Wirlfamfeit, als der vielfeitigfte Lebrer und raftlofefte Beforderer alles Guten, als Profeffor, Gumnaffarch, Mitglied gelehrter Ber-

eine, Babiberr, Departementeratb und Bermalter. Bei feinen ausgebreiteten Renntniffen mar er gugleich ein außerft religidfer, aber bom Seftengeifte gang freier Mann, und feine Belefenbeit in ben Al. ten nutte er nicht felten gur Erflarung dunfler Bibelftellen. G. Memoria ej. (scr. Schweighauser). Argent. 1807. 8. Gedacht. nifrede, von Bleffig. eb. 1807. 8. Millin. Magaz. encycl. 1807. Mars. Deutsch. Merf. 1807. 3 230 44 ff.

Odonell (Frang, Graf von) faif. ofterreichischer Finangminifter, trat im Sabre 1809 an des Grafen Richn Stelle. Er batte porber in Balligien und bei ben Armee . Bro. vifionirungen wichtige Dienfte geleiftet. Huch in diefer neuen Stelle ließ er fich die Berbefferung der Finangen thatig angelegen fenn, aber ein Schlagfluß endete gin 2 Man 1810 fein Leben, eben als in feiner ebeln Geele, welche bie Cache des Staats ju der ihrigen machte, Sofnung und Furcht, Freude und Schmerg abmechselten, je nachdem er fich fur fein neues Finanginitem baldige totale Aus. führung versprechen fonnte, ober befürchtete. Allgemein ehrte man ibn als einen einsichtsvollen und Dabet rechtschaffenen Mann, und Diejenigen, Die mit ibm in Befchafteverbindungen ftanden, rubm. ten befonders fein bumanes 2Befen , bas frei von ariftofratifchem Stolze war, Bur Bermehrung der Behalte vieler Staatsbeamten bat er das meifte beigetragen. G. Geine Biogt, von Collin in den paterland. Blattern 1810, No. XV. (Sornmanr) Archiv fur Geograpbie 1c. 1810. Dan.

Deine (Gottlob Eufebius) geb. 3uflibrath und erfter Brof. d. Rechte, wie auch Ordinarius der Turiffen-

fatultat ju Belmftadt, geb. d. 20 Mary 1734 gu Bornftadt unweit Magdeburg, wo fein Bater Brediger mar. Bis ins 15 Jahr mard er von feinem Bater und von feinen altern Brubern unterwiesen, besuchte barauf die lateintfche Schule des Maifenbaufes gu Glaucha por Salle, ftudirte als. dann die Rechte ju Belmftadt, Salle und Jena, und murde auf der lettern Universitat, nachdem er mehrere Jahre Borlefungen gebalten batte ,. 1769 außerordentlicher, 1770 aber ordentlicher Prof. 3m 3abre 1781 der Rechte. folgte er einem Rufe nach Selm-ftadt, und ftarb daf. d. 27 Febr. 1807 mit dem Rubme eines bochit thatigen Mannes, fruber burch Borlefungen und bis an bas En-De feines Lebens burch Ausarbeitungen bon Urtbeilen. mebreren lat. Abbandlungen und einer Unteitung gur juriftifchen Praris. Jena 1782; 1800. 8. ift er pornemlich durch mebrere Mus. gaben von Sellfelds Jurisprudentia forensis secundum Pandectarum ord. Jenae 1787; ed. IV. 1801, 8. befannt. G. Beiblichs biogr. Nachr. 2 30 165.

eine Bergogerung und Stockung Demler (Chriftian Bilb.) bergogl. fachfen - weimarifcher Ronfiftorialrath, Superintendent und Dberpfarrer ju Jena, geb. d. 20 Sept. 1728 ju Dennftadt bei Beimar, mo fein Großvater und Bater Prebiger maren, welchen legtern er aber fcon in feinem 6 Sabre verlor. Er besuchte bas Onmnafium ju Beimar, bejog 1747 die Univerfitat Jena, fam von da 1752 als Sofmeifter nach Gera, und murde 1755 Brediger ju Dennftadt. Sier trafen ibn im Laufe des Tiabrigen Rrieges traurige Schicffale; er murde 1759 von einem preuf. Parthenganger Co. batich geplundert, verlor durch die

Schreden und Migbandlungen babei die Befundbeit, und feine Battinn das Leben, wozu im folgen. ben Jabre Biebfeuche und totaler Wetterschlag famen. Er fam 1764 als Oberpfarrer und Abjuntt nach Meumart, 1766 als Archidiafonus nach Jena, murde daf. 1776 Guperintendent und Oberpfarrer, und ftarb d. 2 Juni 1802. Dem altern Sufteme der Rirche treu, war er ein, mit nuplichen Renntniffen ausgerufteter, vielfeitig thatiger und in feinen Hemtern gewiffenbafter Beforderer religiofer Erfenntniß und Tugend. Der Ber. befferung des febr vernachläßigten deutschen Schulwesens nabm er fich mit ungemeinem Gifer an, Bertel (Chriftoph Auguftin) Pfarunterrichtere Die Schuler und ibre Lehrer, und ftiftete 1768 in Jena eine Freischule, in welcher arme Rinder frei in allen nuplichen Erfenntniffen unterrichtet murben, und felbit die Schulbucher unentgelblich befamen. Diefe Thatigteit für Schulverbefferungen debn. te er auch auf die Schulen feiner Dioces aus. Den Studirenden nunte er burch praftifche Rolle. gien über Somiletit, Ratechetif und Baftoral, und wenn gleich feine afcetischen Schriften schon bei ib. rer Ericheinung fich nicht über Das Mittelmäßige erhoben, u. jest vergeffen find, fo baben bagegen feine gabireichen und jum Theil ofters aufgelegten Baftoralanmeifungen (ber Brediger am Rrantenbette - bei den Betrübten und Angefochtenen - im Beichtitub. Ie - im Strafamte - bei De Bertel (Friedrich von) aus Leipzig, linguirten und Miffethatern - bei Giben - gegen feinen Rirchenpatron) fich den Predigern durch nubliche Belehrungen und Rautelen empfoblen, wenn fie aleich durch große Beitlauftigfeit ermu. Das Wichtigfte, mas er in Diefer hinficht fcbrieb, ift fein

(nur au meitlauftiges) Repertorium über Paftoraltheologie und Rafniftif in alphabetischer Ordnung. Sena. 4 Th. 1786. 8. Supplementband. eb. 1793. (im Musquge von 3. 2B. Lon. Rempten. 2 Bbe 1805. 8.) , feine Refultate ber Amtsführung eines alten Bredigers. Leipg. 1796. 8., und feine Berm. und lette Beitrage jur Baftoraltbeologie und Kafuistif. Jena 1801. 8. ebenfalls eine Art Supplem. ju feinem Repertorium. G. Beners Magag. für Bred. 4 Bb 216 -224. Wevermanns biftor. Sandb. 1 Eb. 132. Wagnis liturg. Journ. 2 30 1 St. No. V.

rer ju Emsfirchen im Baireutbifchen, geb. d. 18 August 1748 gu Reuftadt an der Nifch, wo fein Bater Reftor war, unter beffen Leitung er die Schulmiffenichaften grundlich erlernte. Nachdem er au Altdorf und Jena die Theologie ftudirt batte, erhielt er 1773 eine Lehrerftelle an der Furften. ichule ju Renftadt, fam 1790 als Bfarrer nach Stubach, 1793 nach Emsfirchen, und ftarb baf. b. 1 Mug. 1810. Er war ein vorzug. licher Datbematifer und Dbuffer, und gab einige fleine, befonders Schulschriften, beraus, unter benen feine in 8 Partifeln 1787 ff. erschienenen Nachrichten von ben Geltenbeiten der Neuftadter Schulbibliothet dem Literator Schapbar find. G. Ritenschers gel. Baireut 6 230 134.

geb. 1764, lebte nach Bollendung feiner afademischen Studien , bafelbit, ju Erfurt und Beimar unter literarischen Beschäftigungen, und ftarb b. 27 Oft. 1807 in bem Dorfe Enteritich bei Leipzig in Melancholie, bedanrt von allen, bie feinen Rarafter fennen ju lernen

Belegenheit batten. Gein Name erschien oft als Ueberseger auf den Titelblattern frangofischer und eng. lifcher Romane, die um fo mehr Beifall fanden, da er Gewandtbeit bes Ausbrucks und Renntniß ber Sprache befaß. Profaifche und poetifche Auffage von ibm fteben in ber Leipziger Monatsichrift für Damen, in Bielands Merfur u. a. Gigenthumliche Werfe von ibm find: Rhapfodien über das Gute, Schone und Babre. Leing, 1792. 8. Ueber Sumanitat. eb. 1793. 8. Defterreich, Raiferinn von, S. Ma-Dentwürdigfeiten des ebemaligen Machtwachters Robert au Zwagen, Dettingen. Wallerftein, reg, Fürft Schneeberg, 2 Th. 1794. 8. Dietbelm, ein Gedicht. Leipzig 1800. Obffon (Muradgea b') fcmedifcher 8. 1c. G. Meufels gel. Deutschl. Gesandter bei ber Pforte, ftammte Desfeld (Rarl Ludwig von) tonial. preuß. geb. Rath, geb. ju Bots-Dam d. 4 Marg 1741. Er diente mabrend des 7jabrigen Rrieges unter dem preug. Militair, widmete feine Beit barauf verschiebenen burgerlichen Geschäften, übernabm Die Pacht der Ralender, deren Sorm von ibm febr verbeffert murde, war einige Beit Rendant der mittelmartifchen Ritterfchaft und ber Teltowichen Rreisfaffe, murbe 1786 in den Aldelfand erboben, erhielt 1787 ein Ranonifat ju Ramin und 1788 den Rarafter ei. nes geb. Raths, und farb b. 2 Nov. 1804 auf feinem Beinberge bei Potsdam. Er ift als Schrift. fteller vortheilbaft befannt burch feine Topographische Beichreibung des herzogthums Magdeburgs und ber Grafichaft Mansfeld. Berlin 1780. 8., durch mehrere ftatiftische und militairifche Auffage, Die in ben berlinischen Ralendern erschienen, durch feinen Untheil an Bifching's Topographie ber Mart Brandenburg, Nicolai's Befchret. bung von Berlin und Borddam, Beineccius Topographie von Mag-Deburg-Recensionen in Busching's

mochentl. Machr. und ber all. b. Bibl. Befonders aber mar er berubmt burch eine Angabl fcbon gezeichneter Landfarten theils gu ben von ibm beforgten Ralendern, theils ju großern Werfen, j. B. ju Bu. fchings Reifen , Tempelbofs Befchichte des 7jabrigen Rriegs ic. Sein Bildnif feht vor den allg. geograph. Ephemer. Oft. 1804. S. Schmidt's und Mehrings gel. Berl. 2 Th. 93. MII. Lit. 3tg. Intellbl. 1804 Mo. 192 G. 1577. ric Therefie.

von, G. Rraft Ernft. aus einer febr angefebenen arme.

nisch - tatholischen Ramilie ab, und au Ronftantinopel geb. murde Durch grundliche und ernfte Studien entwickelten fich frube bei ibm, eine febr febarfe Urtheils. fraft, ein tiefer lebendiger Beift, und die angiebenoften Gigenichaf. ten eines felbitftandigen Rarafters. Schon als Jungling erhielt er eine Unftellung bei ber fchwediichen Gefandtichaft in Ronftantinovel, erbob fich allmablich durch Talent und Diensteifer au den erften diplomatischen Stellen, marb Ritter des Bafaordens, und 1782 bevollmächtigter Minifter und aufferordentlicher Befandter. Die diplomatischen Geschäfte verschlangen die Rraft und Thatigfeit feines Beiftes feineswegs. Bertraut mit allen Sprachen des Drients, und porbereitet burch eine umfaffende Letture der beften Schriftfteller der Araber; Turfen und Berfer, unternahm er es, bas ofmanische Reich nach allen feinen Berhaltniffen gu beschreiben. Geine Talente fur Befchafte, fein perfonliches Hufeben und feine Rechtschaffenbeit verschafften ibm ben Gebrauch ber Archive und Ur. funden, und als er durch unermudete Forschungen so weit ge-Stelle feine Erfundigung mebr einzugieben brauchte, gieng er nach Paris, um feine reichhaltigen Daterialien au bearbeiten , und bier erschien unter feinen Hugen in den O'Leary (Arthur) fathol. Beifflis Jabren 1787 und 1788 das mit Dem Beifall aller Renner bechrte, in feiner Urt einzige Berf: Tagénéral de l'Empire bleau Othoman. Ouvrage enrich. de figures. à Paris. Vol. II. Regal fol. (90 Reichsthaler, mit al-Ier typographischen Bracht ausgeftattet), auch in einer moblfeilen Ausgabe in 5 Bon, Baris 1788 -1791. 8. mit Rupf.; deutsch, mit Bufapen vom Brof. Bed. Leipg. 1788; auch p. Beggl, Wien 1790. Bbe. 8. mit Rupf. Da in Rranfreich Die Revolution ausbrach, gieng er nach Ronfantinopel jurud, mo ibm fein Sof wie. berum die Leitung feiner politifchen Berbaltniffe übertrug. entwarf Blane ju neuen ausge-Debntern Forschungen über die Geschichte des Morgenlandes, und als gebaltvolle Refultate feiner Unterfuchungen find bie, nach ber abermaligen Rudfebr nach Frantreich im Sabre 1804 erschienenen swei erften Bande feines Tableau historique de l'Orient, (gum Theit verbeutscht v. F. E. Rint. Dangig 1806, 8.) angufeben, beren Fortiegung fein am 27 Auguft 1807 erfolgter Zod unterbrach. Die frang. Revolution batte ibm nicht nur fein Bermogen, fondern auch alle Eremplare des auf feine Ro. fien gedrudten Tableau gen. de l'emp. Oth., nebit Rupfern, Blatten Beichnungen und Gemabiden geraubt. Er verband mit einem febr einnehmenden Rarafter bie achtungewurdigften Tugenden; in

feinem boberen Wirfungsfreife mat er einfach und bescheiben, in feinem Brivatleben febr aludlich. und in allen Berbaltniffen feines Lebens fich immer aleich. Journal de l'Empire. Sept. 1807, und baraud Reitung für die eleg. Welt 1807 No. 170. cher in London, and Frland geburtia, fam in fruben Sabren nach Franfreich , ftubirte ju St. Malo in Bretagne, und trat bann in den Rapuginerorden. Rach Bollendung feiner Studien murbe er Regimentstaplan, fiel aber in Unanabe, weil er fich ber Maagregel, Die Unterthauen jum Kriegebienfte au bewegen, nicht mit Barme annabm, und gieng in fein Baterland gurud. Sier bauete er, mit UnterftuBung einiger Fremben, in feinem Geburtsorte eine fleine Rapelle, und erwarb fich durch verschiedene religibse und politische Schriften und Abreffen an feine Glaubensaenoffen die Achtung faft aller porgualichen Bolitifer und Belehrten Grlands. Mit fpeziel-Ien Empfehlungen an mehrere Grofe in London verfeben, begab er fich in der Folge dabin, mard erfter Pfarrer der fathol. Rapelle in Cobofquare, und farb im Januar 1802. Bor ibm batte noch fein . tathol. Beiftlicher in feinem Baterlande fich fo loval benommen, und eben fo nen mar das Beifpiel, das er barinn gab, mit protestantischen Theologen ju polemifiren, woan andere theils au furchtfam, theils unvermogend maren. Borguglich zeichnete er fich durch feine Streitschrift gegen Westen, ber ibn einen arch and lively writer nennt , und durch feine Bertbeidigung gegen ben Bifchof Woodward von Clonne aus. Auffer feinen theologischen und volitiichen Schriften anb er noto ver: fcbiebene andere, und jum Theil gefammelt, unter feinem Ramen, andere aber anonnm beraus : Miscellaneous tracts, 1781, 8, Defense of his conduct in the affair of the insurrection in Opte (Robn) Brof. ber Mableren Munster, 1787. 8. Bredigten ac. Sein Stul mar fliegend, fubn und bilderreich; doch feblte es ibm an Bragie, Starfe, Deutlichfeit, und auweilen an Richtigfeit; diefe Bebrechen murden aber badurch reich. lich erfest, daß er fich überall als Freund der Freiheit und Tolerang zeigte. G. All. Lit. 3tg. Intellbl. 1803. No. 41. G. 349.

Ompteda (Dietr. Beinr. Ludwig, Greibert von) fonial, grofbritta. niicher und furfurfil, braunschweigluneburgifcher Komitialgefandter gu Regensburg, wie auch bevollmach. tigter Minifter am furpfalgifchen Sofe ju Munchen, geb. auf dem vaterlichen Ritterfige ju Belmftorf, in der Graffchaft Sona d. 5 Dars 1746. Rach einer forafal tigen miffenschaftlichen Borbereitung murde er 1767 ordentlicher Beifiter bes Calenbergifchen Sofgerichts zu Sannover, 1770 Sofrath, 1774 mirtlicher Rriegerath, 1778 Sofrichter Des Calenbergifchen hofgerichts ju hannover, und qualeich 1782 gand . und Schaprath des Fürftentbums Ca. lenberg. 3m folgenden Jabre er: als großbrittanischer giena Komitialgefandter nach Regensburg, und bier farb er b. 18 Man 1803. Er mar einer ber einfichts. polliten und erfahrenften Beichafts. manner, allgemein verehrt, nicht, nur megen feiner ausgebreiteten Oranien, reg. Furft von Naffau., Renutniffe, fondern auch megen G. Bilbelm V. fernten, bumanen und mobimollen. ben Befinnung. Auffer verfchiebenen Stagteschriften in Reichstaas - Ungelegenbeiten fcbrieb er, mit grundlicher Ginficht in feinen

Begenftand, eine reichbaltige raiffonnirende Literatur Des gefamme ten, fomobl naturlichen als pofitiven Bolferrechts. Regensb. 2 Tb. 1785. 8. S. Meufels gel. Deutschl. an der fonial. Afabemie in Lonbon, einer ber erften Siftorien. und Portraitmabler in England, acb. 1761 in einem Dorfe in Cornwallis. Er follte ein 3immermann merben, aber ber berubmte Dichter D. Wolcott (Beter Binbar), ber feine Talente bemerfte, bilbete ibn fowobl perfonlich, als burch Lebrer jum Dabler. Er bielt fich in Ereter auf, fam 1780 nach London, und ftellte 1786 ein Gemablbe in ber Alfabe. mie aus, modurch fein Ruf aunabm. Der Mord bes Ronias b. Schottland, Jatobs, IV, wird für fein Meifterftud gehalten. fein Tod ber Garpbira seichnet . fich burch Reubeit ber Romposition aus. Geine Landichaften batten Servorftechendes: feinen etmas weiblichen Bortraits fehlt es an ber Bartbeit, die man an Repnolds bewunderte; feine Portraits von Soleroft, von Tresbam, und bem Bergoge von Glocefter find Sein Stol porgnalich gelungen. ift originell, feine Steen fubn und Die Ausführung fraftvoll, allein es feblie ibm eine geborige Renntnig im Beichnen. Er ftarb ju London am 9 April 1807. G. Morgenblatt 1807. St. 183. Darftelluna benfmurbiger Manner Des 18 Sabrb. Giefen, 1805. 8. 2 Eb. 315 - 329.

feiner von aller Anmagung ent Orloff ober Orlow (Meris) ein bornebmer Ruffe, Bruder von Gregor Orloff, jenes vieljabrigen Gunftlings der Raiferinn Ratbarina II, der von Dotentin verbrangt murbe, und im April 1783

ftarb. Aleris hatte großen Untheil an der Revolution von 1762, Die Ratharinen auf den Thron erhob. Nachber machte er fich durch feine Erpeditionen im Archipelagus, und vornemlich in der Schlacht Techome berühmt, von der er den Beinamen Techeminetn erbielt. Die Rache, welche Baul I wegen feines Baters Tode an ibm nabm, batte etwas Erbabenes. Meris Orlow, der Sieger von Echesme, ebedem fo machtig, ausgezeichnet durch feine Riefengroße und feine antife Aleidung, ebrwurdig, mo möglich durch feinen Rubm und fein Alter, mar genothigt, die trau. rigen Ueberrefte Beters III gu begleiten und ein Ende des Leichentuchs zu tragen; er zog alle Blide auf fich. Diefe Begleitung, gerecht und bart, mußte in ihm Bewiffensbiffe erweden, die 35 im Oftertag (3ob. Philipp) Reftor und Schoofe des Bluds verlebte 3ab. re unitreitig eingeschläfert batten. Der Raifer Baul batte eine Unterredung mit Orlow, bei der er etwas laut murde; Orlow foll ibm aber febr dreift geantwortet baben : Ware ich nicht gewesen, so tonnten Em. Majeftat jest nicht fo mit mir fprechen! und foll dabei in Erinnerung gebracht haben, bag Beter III ibn ja durch einen formlichen Utas jum Baftard und der Thronfolge unfabig erflart babe; er fen ibm also nicht Bormurfe oder Bestrafung, fondern vielmebr die größten Berbindlichfeiten fchuldig. Orloff wurde von den Refi. bengen verbannt, und mußte ins Ausland geben. Er reiste bier. auf nach Deutschland, wo er fich durch Pracht und Aufwand ausaugeichnen fuchte. Er farb gu Mostau im Januar 1808. G. Ruf. fifche Gunftlinge. Tubing. 1809. 6. 291 ff.

Orme (Robert) Efg., geb. ju Iniengo im Lande Travancore 1728, fund in Dienften ber oftindifchen Rompagnic, und farb im Rannar 1801 ju Great. Galing in Midd. lefer. Die Englander balten ibn für den besten. Beschichtschreiber der neueren Begebenbeiten in Indien, bei deren Ergablung er viele vorber ungenutte Quellen gu Rathe jog: History of the military transaction of the british nation in Indostan from the year. 1745. Lond. 1763; 1778. Vol. II. deutsch mit Abfürgungen und Bufagen. Die Englander in Indien, nach Orme, von Archenbolg. Leipg. 3 Bde 1786. 8. Historical fragments of the Mogul empire, of the Morattoes and of the english concerns in Indostan. Lond. 1782; 1805. 4. dabei fein Leben. G. Reuf

gel. England.

Profesfor des evangelischen Gymnafiums ju Regensburg, geb. ju 30ftein im Maffau - Uffingifchen d. :29 Man 1734. Er bejog in feinem 17 Sabre, fich vorzüglich ber Bbilologie, Mathematif und Bbilofopbie midmend, die Univerfitat Rena, erhielt bei feiner Burud. funft 1755 das Ronreftorat, 1763 aber das Reftorat am Gymnafium au Weilburg, welches er au einem Flor brachte, daß es febr baufig von Sollandern, Schweizern und Englandern aus den angefebenften Familien besucht wurde. 3m 3. 1774 erhielt er einen Auf als lutherischer Brediger nach dem Saag; er reiste bin, bielt dafelbft 2 Brobeprediaten mit allgemeinem Beifall, aber das dortige Rlima und Abneigung por Rrantenbefuchen bewogen ibn, die angetragene Stelle nicht anzunehmen. Endlich folgte er 1776 dem Rufe als Rettor und Profeffor nach Regens. burg, und bier farb er in ber Racht vom 20 auf den 21 Nov.

Ott

1801. Comobl als Schulmann und Gelehrter in mehreren Så. chern , als auch durch feinen Raratter geborte er ju ben ansgegeichneten Mannern. 3m Beifte eines Befiner und Ernefti, und fen ausgerüftet, lebrte er feine Schuler nicht nur Gprachen und Mathematit, fondern auch benten, ibr Urtbeil fcharfen , und wedte ibren aftbetifchen Ginn. Unch fein fcbriftftellerifches Berbienft erwarb ibm allgemeine Achtung. Mit feinem Landsmanne, dem Brof. Bergftraffer, veranstaltete er gemeinschaftlich die feit 1781 111 Frantfurt am Mann ericbienene Sammlung von neuen Ueberfe-Bungen der romifchen Brofaifer, und lieferte nach und nach die Heberfenungen bes Ruftinus, Eurtius, Suetonius, ter Scriptorum Historiae Augustae und des Li. vius, die fich durch treue, reine Auffaffung des Driginals und rich. tige Uebertragung auszeichnen, und mit schapbaren Anmerfungen begleitet find, die von eigenen Renntniffen der Cache, der Ge-- fdichte und Sprache zeugen. Die Mathematit mar fein Lieblingoftudium, und auch ihrer bediente er fich, um manche schwierige Stelle in den Alten aufgutlaren. Geine fleinen Schriften enthalten eine Menge trefflicher, tiefgeschöpfter Bemerfungen und empfehlen fich überhaupt durch die Bichtigfeit ibres Inbalts, fomobl von ber philologischen, als mathematischen und phufichen Geite. Gine Ausmabl ans ibnen, mit feinem Leben, erichien 1810. 8. gu Gulg-bach in 2 Eb. An der Frankfurter Enenflopadie war er bis jum Schluffe des 12 Bds Mitarbeiter im archaolog. Fache. Er mar religios obne Borurtbeil, aufgeflart obne Duntel, ein treuer Freund

feiner Freunde, ein febr unterhaltender Gefellichafter und in jedem Berhaltniffe rechtschaffen. G. Die Biographie bei feinen fl. Schriften v. Gampert. Wielands beutfcb. Mert. 1802. St. 1. S. 38 - 46. mit allen erforderlichen Kenntnif. Ott (Beter Rarl, Freiberr von) von Battorfes, Feldmarschall in ofter. Diensten, focht 1789 als Beneralmajor gegen die Turfen und 1793 gegen die Frangofen. Er that fich in diefem Feldquae bei verschiedenen Gelegenbeiten berpor, namentlich bei dem Angriffe des Lagers von Famars und bierauf bei dem von Marchienne, mo er viel Salent zeigte. Gben fo brauchbare Dienfte leiftete er 1794 in den Niederlanden und 1795 am Rhein. Im folgenden Sabre begleitete er Burmfer nach Stalien und fommandirte b. 11 Gep. tember (vereinigt mit Degaros) deffen Avantgarde, als fich diefer General gegen Mantua wandte, und fich in Folge eines lebhaften Befechtes, mit ber Barnifon biefes Blapes vereiniate. Nachdem er 1797 jum Reldmarichall . Lieus tenant ernannt worden mar, blieb er fortwabrend bei ber Armee in Italien. Er fommandirte 1799 eine Division, und zeichnete fich mahrend biefes gangen Feldzuges aus, namentlich in der Schlacht von Caffano b. 27 April, Die erfte, welche Suwarow in Italien ge-Er wurde bierauf betas mann. fchirt, ber frang. Urmee von Reapel entgegen gu geben, bemachtig. . te fich der Baffe von den Apeninnen, fchnitt die Berbindung von Dber . Tostana mit Genua ab, und fchlug ein Beobachtungslager au Fornovio, amifchen Barma und Bontremoli, auf. Nachdem er genothigt mar, fich ju ber Sauptarmee gu Piagenga guruck gu menden, bildete er gleichsam Gumarows Avantgarde in der Schlacht

bon Trebia, und war bem erften Sturme ber Grangofen ausgesent. Den zweiten und dritten Tag ber Schlacht bildete er eine der Diverfionen bes linten Flügels unter Melas, der dem Korps des General Soult Miderstand leiftete. Er that Bunder ber Tapferfeit, und erbielt den Auftrag, Die Ucberreffe ber Armee von Reapel gu verfolgen. Rachdem er fich der Refte von Urbino bemachtigt batte, fcbloß er fich an das Rorps bes Benerals Rran an, ber Mantua angrief, und zeichnete fich bei ber Belggerung biefes Plages, fo wie in dem gangen übrigen Feldjuge, aus. In dem Reldauge von 1800 ibertrug ibm ber General Melas Die Belagerung von Genna; er unterzeichnete im Juni Maffena's Rapitulation, fuchte alsbann fein Rorps mit der Sauptarmee ju vereinigen , murde aber b. 9 Juni von Berthier bei Montebello acfcblagen. 3m Jahre 1808 ward er ju einem Unführer der ju errichtenden abelichen Infurreftion in Ungarn ernannt, und ben 10 Day 1809 farb er gu Dfen.

Ouhab (Mbdul) oder Abdul Ba. bab , Oberhaupt der Wechabitenfefte, ein neuer arabifcher Bro. phet, aus dem muften Arabien abstammenb. Er ftudirte in ber Sauptfladt Berfiens, Ifpaban, und geichnete fich fribe burch feine Berediamfeit und feinen aufferorbentlichen Muth aus. Rach verfcbiebenen Sandlungen, welche bie Aufmertfamteit ber Menge auf fich jogen, fieng er an, eine neue Leb. re au predigen, und fammelte um Er Schickte Missionaire Manner. nach Gurien , Berfien , Egupten, und felbit in die Turten, mit dem Muftrage, die Bolfer gu lebren, baß nur Gin Gott, und Abbut beffen Bropbet fen, fich gegen die

ungleiche Bertheilung ber Reich. thumer, und gegen bie Reichtbumer aller Urt ju erbeben, ben Bes benten ausgenommen, und endlich den Wein und jede Ausschweifung au verbieten. Nachdem er auf Diefe Beife der Musfahrung feiner Plane den Weg gebabnt batte, erfchien er ploplich in dem glactli= chen Arabien mit einer Armce, bie man auf 200,000 Mann angiebt, und machte fich gegen das Ende bes Jahres 1802 jum Deifter von Meffa und Medina. Die Scha. Be, welche die frommen Dufelmanner dabin gebracht batten, wurden ohne Chrfurcht geplundert und unter Die Golbaten Abduls getheilt. Sierauf wendete er fich gegen Thais und Dgedda, nahm fie mit Sturm ein, und ließ die Einwohner jur Strafe, daß fie ibm Widerftand geleiftet batten, nieberbauen. Diefe großen Fortfcbritte erwechten Die Beforaniffe bes Großberrn; er befahl den benachbarten Bafcha's, gegen ben Rebellen ju marichiren, und es . wurden mebrere Befechte geliefert, in benen Abdul faft immer fiegte, bis er endlich unter ben Dolchstichen eines . fanatischen Menchelmorders 1803 ben Beift aufgab. Die Gette erlofch nicht mit dem Tode ibres Urhebers, fondern ju Ende des Jahres 1805 machten die Wechabiten, unter der Unfubrung eines zweiten Dubab, neue Fortichritte, bemachtigten fich nochmals ber Ctabt Medina, und machten bas Grab Mabomeds der Erbe gleich. G. Dolg Menichenund Bolfergeschichte 3 Bb 132. fich eine Angabl entichloffener Overbed (Job. Daniel) Doftor ber Theologie und Reftor des Onm. nafiums ju Lubed, geb. b. 23 Junt 1715 in bem Stadtchen Rethem im Luneburgifchen, wo fein Bater bamals Prediger mar. Bon diefem, einem trefflichen Schul-

182

manne' und gelehrten Eregeten, und auf dem Gymnafium gu Qu. bed grundlich vorbereitet , gieng er 1735 auf die Univerfitat nach Selmftadt, mo Mosbeim auf feine Bildung den größten Ginfluß batte, bei beffen Rindern er eine geitlang Sanslebrer mar, und ber fvaterbin aus einem vaterlichen Fubrer fein vertrauter Freund wurde. 3m Man 1743 wurde er Ronrettor in Quedlinburg und im folgenden Jahre Subreftor in Lu-bedt. Geine Antritts - und Ab. ichiedereben bei diefer zweifachen Gelegenheit, die auf Dosheims Begebren unter dem Titel: Orationes tres pro ingrediendorum ratione munerum, unius deponendi, habitae. Lubec. 1745. 8. beraustamen, geinten febon damals feine Bewandtbeit im eleganten lat. Styl: eine Fertigfeit, worinn er es in ber Folge ben größten Sumaniften gleich Mis Lebrer felbft mar er that. ungemein thatig und nuglich, und nach eigenem Gestandniffe bat er nie mit reicherem Erfolge gearbeis tet, als in ben erften 20 Jahren, Da er als Subreftor und Auffeber der öffentlichen Bibliothet, und bernach als Konreftor ber Schule · porfiund. Diele vortrefflich gebildete Junglinge famen aus feinen

Rlaffen, und die Mittel, beren er fich dagu bediente, maren: eigene Werthichabung humaniftischer Renntniffe, eiferner Fleiß, burch. dachte frenge Methode und ftrenge Disciplin. Dem Zeitgeifte mar er nicht febr bold, in fo fern er ibm larere Grundfage, nicht hur fur die Schulbildung, fondern and fur Religion und Sittlich. feit berbeiguführen fchien. Das Reftorat erhielt er 1763, begieng 1793, nachdem er ein halbes Jahrbundert ber Bugendbilbung mit feltener Unitrengung gewidmet bat. te, feine offentliche Subelfeier, murde 1795 auf fein Unfuchen in einen ehrenvollen Rubestand verfest, und farb b. 7 3an. 1802. Man bat von ibm eine betrachtliche Angabl philologifcher und bas Schulmefen betreffender Abband. lungen, Ueberfegungen von Birgils hirtengebichte 1750, und einigen Schriften bes Cicero, Beitrage ju ben Beluftigungen bes Berftandes und Biges, den Bommerichen Nachrichten und Miscell. Lubec., und eine Menge Lebensbeschreibungen Lubedischer Belebrter und Magiftrateperfonen. S. Overbecks Leben von einem vormaligen Schüler. Lubeck 1803. 8. Schlichtegrolls Mefrol. 3 28 225 - 276.

V.

Dadaly (Friedr. Wilh.) Rriegs. und Domainenrath bei ber fonial. preuf. Rammer ju Breslau , geb. baf. 1742, erhielt bas genannte Amt 1790, mar vorber fonigl. preuf. Generalfistal in Schleffen, und ftarb d. 29 Man 1804. Die fathol. Schulen in Schleffen dant. ten feiner Curatel mefentliche Ber-Pefferungen, auch einige von ibm Dan (Karl Bilb.) Brof. Der Rechte verfagte biftorifch - flatiftifche Lebr-

bucher, und feit 1776 ließ er mehrere Schriften über Schlefiens Geschichte bruden, die von unverbroffenem Forschungsgeifte jeugen. Sein legtes Wert in Diefem Fache war eine Sammlung verschiedener Schriften über Schlefiens Befchichte. Brest. 2 8be 1790 -1801. 8. G. Meufels gel. Deutschl. au Gottingen, geb. 1780 au 31183 felb, mo fein Bater Reftor bes Padagogiums mar. Er ftudirte au Gottingen, und betrat febr frube und mit vielem Blud die lite. rarifche Laufbabn. Schon 1801, wo eine Breisschrift von ibm in Bottingen getront murde, eröffnete er auf diefer Atademie feine Bor-Tefungen über Lebnrecht und deutfche Staatengeschichte, in benen fich feine Lebrertalente fo glud. lich entwickelten, daß er bald nachber einen Ruf nach Riel erbielt. Bon da wurde er 1804 nach Seibelberg berufen, fam im folgenden Sabre ale ordentlicher Brof. der Rechte nach Gottingen jurud, ftarb aber dafelbft fcon b. 26 Dar; 1807. Durch feine unge. mein zwedmäßigen Bortrage batte er fich die Achtung feiner Buborer, und durch die vielen liebens. wurdigen Seiten feines Rarafters ibre aufrichtige Liebe erworben. Mit ernftem Studium und lebbaf. tem Enthufiasmus fur die Biffenfchaft, der er fich gewidmet batte, verband er eine große Scharfe der Urtheilsfraft und eine feltene Elegang, Freibeit und Seiterfeit bes Beiftes. Gin fcones Dentmal feiner Belebrfamfeit ift bas Lehrbuch des Lehnrechts, welches

ein Bog. 4. Dajou (Augustin) ein berühmter frang. Bildhauer, Mitglied bes Inftitute der Biffenschaften und Runfte gu Baris, geb. daf. d. 19 Sept. 1730. Er mar ber Gobn eines Steinbauer , Befellen , und machte, unter der Leitung des tonigl. Bildhauers le Moine, fo ra-sche Fortschritte in der Runft, daß er schon in seinem 18 Jahre ben Biograph 3 Bb 108. großen atademischen Breis ge- Daldamus (Friedrich Christian) mann. Alls Benfionair des Ronigs

nach feinem Tode (berausgeg, und

vollendet von Gode). Bott. 1808.

fette er feine Studien in Baris und Rom fort, und in feinem 30 Jabre murde er ein Mitglied ber Atademie. Durch fortgefeste Husbildung feiner feltenen Talente machte er große Fortschritte in ber Runit, und mar der erfte, der einen beffern Pfad bezeichnete und fie wieder ju beben begann. feinen fruberen Arbeiten geboren etwa 180 Stude, die er in Marmor, Bronge, Blen, Stein, Sola und feibft in Carton ausgeführt bat. Die Bergierungen bes gro-Ben Theaterfaales in Berfailles, die Frontons des Sofes vom Balais Royal, andete Baugierben des Balais Bourbon und der Rathedralfirche von Orleans, geboren diefer langen Reibe von Arbeiten Seinen größten Rubm aber an. begrundeten die Bilbfaulen bes Defcartes, Bafcal, Turenne, Boffuet und Buffon, in benen man befonders die geschmachvolle Beobachtung des Roftums und die edelfte und trefflichfte Babl ber Stellungen bewundert. Rarafter als Menich bezeichneten Bute bes Bergens, fanfte und geiftreiche Liebensmurdigfeit, und ein edles Benehmen gegen feine Runft. genoffen. Er farb ju Baris b. 8 May 1809. G. Morgenblatt 1811. Mo. 17.

8, erschien. S. Heyne de obi- Dalafor y Croy (Don Antonio) tu C. W. Paetz. Goett. 1808, Bischof von Euenca in Spanien, einer der berühmteften und verdienstvollesten. Bralaten diefes Reichs. Er legte auf eigene Roften Schulen für Rinder beiderlei Befdlechts an, errichtete Bollen. manufakturen und Arbeitebaufer, und trat auch mit Beifall als Schriftsteller auf. Gein Tod erfolgte im Januar 1803 in einem Alter von 63 Jahren. G. Der

Prediger der reformirten Gemein-

de in Dresden, geb. d. 7 August 1763 gu Opperode im Gurffenthum Anhalt . Bernburg , mo fein 1804 als Ronfistorialrath u. Guperintendent ju Bernburg verftor. bener Bater (Berausgeber einer gwedmagigen Liturgie fur die Bre-Diger von Anbalt . Bernburg. 1800. 4.) damals Brediger mar. Geine wiffenschaftliche Bildung verdantte er der balberftadtischen Domschule und der Universität Salle, und feit 1785 lebte er einige Jahre gu Wien als Sauslehrer des Reichs. bofratbs Grafen von der Lipve. Dann fam er nach Dresben als Gebulfe des Predigers Mefmer, Deffen Tochter er heurathete, und dem er im Umte nachfolate, als derfelbe Rrantlichfeit balber refignirte. Er farb D. 17 Diars 1806. In fruberen Jahren machte er in verschiedenen Zeitschriften u. Mufenalmanachen beifallewerthe Be-Dichte befannt, doch meiftens obne Mennung feines Ramens; nachber gab er 2 Bochn Predigten (Dresben 1793 - 1805. 8.) beraus, Dalm (Job. Bbil.) Buchhandler in Die fich durch einen naturlichen Steengang, lichtvolle Darftellung und edle Sprache auszeichnen; auch mar er Mitarbeiter an der Leipz. Lit. Zeitung. Er mar überbaupt ein Dlann von ausgebreiteten Renntniffen und einem feinen Beschmad. G. Mu. Lit. 3tg. Intellbl. 1806. No. 65, G. 516, Rlabes gel. Dresd. 112.

Daley and Dayley, (William) Doftor der Theologie, Archidiafon und Rangler ber Didcefe von Car. lible in England, Pfarrer ju Bisbop's Bearmuth und Brabendar bei mehreren Rapiteln, geb. ju Beterborough im Juli 1743. ift als gelehrter philosophischer und theologischer Gelbitdenfer auch auffer feinem Baterlande rubmlich befannt, vornemlich durch feine Principles of moral and political philosophy. Ed. II. 1786. 4. deutsch von C. Barve. Leipa. 2 Eb. 1787, 8., morinn er feinen Rarafter in einem eben fo portheilhaften Lichte g igt als feine Beiftesfrafte, und durch die Horae Paulinae; or, the truth of the scripture history of St. Paul evinced. 1790. 8., beutsch, mit einigen (febr reichhaltigen) Unmert. von S. B. C. Sente. Selmft. 1797. 8., worinn er ben gludlichen Gedanten, die Acchtbeit ber paulinischen Briefe aus der absichtlofen Uebereinstimmung zwischen ben in diefen Briefen und der Apostelgeschichte vorfommenden Umftanden ju beweifen, mit Scharffinn und Genauigfeit ausgeführt bat. Außerdem fcbrieb Balen eine naturliche Theologie, eine Bertheidigung des Christenthums und verschiedene Predigten, und farb ju Carlisle b. 25 Map 1805. G. Reuß gel. England. Staudlin Beich. d. theol. Biff. 2 26. 487.

Rurnberg, geb. ju Schorndorf im Burtembergischen 1766, fam in feinem 14 Rabre ju feinem Dheim, dem Buchbandler Balm in Erlangen in die Lebre, ftund nach geendigter Lebrzeit mehrere Sabre als Diener in der Andraischen Buchhandlung ju Frantfurt am Main und in der Bandenbofifchen in Gottingen, tehrte dann gu feinem Obeim nach Erlangen gurud, und murbe von bier aus durch heurath Befiger ber Steinischen Buchhandlung in Rurnberg. Als im Frubjahr 1806 die Flugschrift: Deutschland in feiner tiefen Erniedrigung erfchien, die den Zweck batte, den Deutschen das Elend porguftellen , in das fie durch den frang. Defpotismus gefunten maren, und fie aufgurufen, fich gu ermannen, und gegen denfelben gu

fampfen, ließ Mapoleon bem Itebeber und Berbreiter berfelben burch feine Agenten nachfpuren. Der Berbacht fiel auf die Steinifche Buchbandlung, welche diefelbe an eine Buchhandlung nach Augsburg verfendet batte. Balm murde in Rurnberg burch 2 frang. Bensd'armes arretirt, und querft nach Unsbach, am 22. August aber nach Braunau gebracht, wo fein Brosef mit folder Gile betrieben murde, daß er fcon am 26 2luauft durch eine außerordentliche militairifche Rommiffion als Berbreiter von Schandichriften gegen den Raifer Rapoleon (eigentlich auf deffen ausdrucklichen Befehl, obne rechtliche Unterinchung) jum Tode verurtbeilt, und nach 3 Stunden erichoffen murde. Balm ftarb unichuldig und als Opfer der Defpotie des damaligen Eprannen von Franfreich. G. Job. Phil. Balm, ein Beitrag jur Geschichte bes lettern Sabrzebends (von Sul. Graf Goden). Nurnb. 1814. 8. vergl. Sall. Lit. 3tg 1814. Nov. Mo. 256.

Danger (Georg Bolfg, Frang) Schaffer an der Sauvifirche ju St. Gebald in Rurnberg, Doftor der Philosophie und Theologie, und Prafes des pegnefifchen Blumenordens, geb. ju Gulgbach in der Oberpfalg d. 16 Man 1729, mo fein Bater bergogl, pfalgifcher Sofrath und Doftor der Rechte Bon der vaterlandischen mar. Schule fam er 1747, mit vorzug. lichen Renntniffen ausgeruftet, auf Die Universität nach Altdorf, und befuchte die Borlefungen Bernbolds, Dietelmaiers, Schwarzens, Magels und Frommanns 2 Jabre lang mit foldem Fleiß und Ru-Ben, daß er feine fammtlichen Mitfchuler übertraf, und im Geptember 1749 den philosophischen Doftorgrad erhielt. Burudgefebrt in

fein Baterland, wibmete er feine Beit vorzüglich dem Studium ber fchonen Biffenfchaften und der Literatur, und erlernte von feinem Bater die englische Sprache. Sim Sabre 1751 berief ibn der nurnbergifche Magiftrat jur Pfarren nach Enelwang, 1760 jum Diafonat ju St. Gebald nach Rurnberg, und 1773 murde er jum Schaffer ernannt, welche vorberfte Stelle an der eriten Sauptpfarrfirche ibm viele ermunichte Belegenheit gab, bei manchen firchlichen Berbeiferungen, j. B. bei Abichaffung fo vieler unnotbiger Gottesbienfte, Die noch aus dem Pabftthume berftammten, und bei Ginfubrung ber allgemeinen Beichte und eines neuen perbefferten Gefangbuchs, thatig mitmirfen gu tounen. 3m den 45 Sabren, Die er ju Durnberg lebte, fammelte er eine an toftbaren und feltenen Berten reiche Bibliothef, die au den vorguglichften geborte, welche je ein Bripatmann feiner Berbaltniffe befaf. Seine gabireiche und feltene Bibelfammlung faufte der Bergog Rarl Eugen von Burtemberg, der felbit besmegen ju ibm nach Durnberg reiste. Biederholte apoplectifche Unfalle machten am 9 Juli 1805 feinem Leben ein Ende, nach. dem er das feltene Blud gehabt batte, die 50jabrige Jubelfeier feiner Dottormurde, feiner geiftlichen Umtsführung und feiner Che ju erleben. Gein moblgebauter Rore per mar fest und banerhaft, und feste ibn in ben Stand, die vielen Arbeiten und baufigen Plachtmachen au ertragen, die er nich bei der gemiffenbafteften Abmartung feiner febr baufigen Amtsgeschafte, bei einem weit verbreiteten literarifchen Briefmechfel, und bei gro. Ber Forschbegierde in der Literatur jur Bflicht machte. Er mar ein freundlicher, aufrichtiger, mobl-

190

thatiaer, bochft uneigennuntger Mann, außerft thatia, immer ae. Unmabren und aller Schmeichelei abgefagter Reind. Geine literarifchen Arbeiten und Renntniffe ver-Schafften ibm ben Ruf eines ber erften Literatoren unferer Beit, und insbesondere des Maittaire ber Die umfaffenbite und Deutschen. wichtigfte unter feinen gelehrten Arbeiten find bie Annales typographici ab artis inventae origine ad an. Md. Tom. I - V. Nor. 1793 - 95. 4. und Annal. typ. ab anno MDI ad ann. MDXXXVI. continuati VI \_ XI et ultimum, ib. 1798 - 1803. 4. Rerner: Lite. rar. Machr. von ben alteften gedructen deutschen Bibeln. Murnb. 1777. 4. Beichichte ber nurnb. Ausgaben ber Bibel. eb. 1778. 4. Die unveranderte augeburg. Ronfeffion, eb. 1752. S. Entip, einer vollft. Gefch. der deutschen Bibelüberf. Butbers. eb. 1783; 1791. 8, Unnalen ber alt. beutschen Literat. eb. 1788. 4. Jufape 1802. 4. 2r Bb 1805. 4. Weltefte Buchdrudergefch. Nurnb. eb. 1789. 4. Bergeichniß v. nurnb. Bortraiten. eb. 1790. 4. Fortf. eb. 1801. 4. Ulrich v. Sutten in literar. Sinficht. eb. 1798. 8. u. m. a. fruberen Jabren überfeste er anch mebrere nugliche Werke aus dem Engl. u. Frang. , 3. B. Relfons antideiftifche Bibel, Charlevoir Geschichte von Baraauan, Millers feltene Bflangen, Tourneforts Reifen u. a. In ber All. Lit. Big war er viele Sabre lang ein thatiger und fleißiger Mitarbeiter im Fache ber Liter, und Kunfigefch. G. Bocks' Samml. 'v. Bildniff. 1 heft. Beners Magas, f. Bred. 6 Bb 563. Wills und Repitich nurnb. gel. Ber. Klüpfelii Necrolog. 316. Berfuch einer In-

ficht feines Lebens v. 3. F. S. Banter, Durnb. 1805. 8. fchaftig ; ein trener Freund, alles Daolt (Baffal) ein berühmter forfiicher General, ber gweite Gobn des taufern und patriotischen Benerals der Rorfen Snacinth Baoli, geb. ju Boftina in Rornfa um 1730. All ein Edelmann von qua ter Familie murbe er mit Gorg. falt erzogen, befuchte 13 Sabre lang die Militairschule ju Reapel, und machte bier in den Biffenschaften überhaupt, und befonbers in ben politifchen, ausgezeichnete Fortfcbritte. Rach Endigung feiner Studien murde er in feinem Baterlande als Lieutenant bei einem Regimente angestellt, mobon fein Bater Oberft mar. Da bie. fer fich genothigt fab , Rorfita au verlaffen, fo fluchtete er nach Reapel, um ben Berfolgungen ber Bennefer ju entgeben, welche mit eifernem Scepter über die Infel berrichten. Baffal folgte feinem Bater nach Reapel, erhielt eine Diffiziereftelle unter ben fonial. Eruppen, und bildete fich vollfom. men jum Goldaten, lief aber ben Blan jur Befreiung feines un-glucklichen Baterlandes von dem genuenischen Joche niemals aus den Augen. Er febrte in diefer Abficht 1755 nach Rorfita gurud, mard von den Batrioten mit Ent. bufiasmus aufgenommen, und erbielt fogleich bas Rommando. Obne regulaire Truppen, obne Baffen, Munition und Lebensmittel, obne Geld und Protettionen gelang es ibm, den Rampf fowohl gegen bie Barthen feiner Landsleute, als auch gegen die genuefische Regierung felbit gu behaupten. Rachdem er guerft den burgerlichen Rriegen ein Ende gemacht, Rube und Ordnung in dem Innern der Infel wieder bergestellt batte, ließ er fich angelegen fenn, Die Benuefer au betampfen; er verjagte fie von einer

Bofition jur andern, und notbigte fie, fich in den vornehmften Geeftabten von Rorfifa ju fongentriren. Der Genat von Genua feste ein beträchtliches Blutgeld auf feinen Ropf; er aber feste auf den Ropf des gennefischen Statthalters 1000 Zechinen, und versprach al-Ien Ueberlaufern einen weit ard-Beren Gold, als fie im Dienfte der Republit batten. Es erfolgten von Beit ju Beit blutige Treffen, modurch die Benuefer immer mebr ins Gedrange famen. Um fich fomobl bei feinem Bolte, als auch bei dem Papfte defto beliebter ju . machen, schickte Paoli 1759 an Babft Clemens XIII fdriftliche Rechtfertigung Rrieges gegen Genua, und verlangte jugleich einen pabfilichen Bifitator ber forftanischen Rirche. Dadurch geschmeichelt , trug der Babit die Bifitation dem Bifchof Erefcens von Angelis auf. Boll Unmillen bieruber, bot die Republit Benua auf die Auslieferung bes nicht von ibr erbetenen Bifitators 6000 romische Scudi. Baoli ließ den Bofen in Bien, Turin und Rom eine Schrift überreichen, in welcher er die Genuefer als bund. bruchia erflarte. Damals mar gang Europa feines Rubmes voll, den er auch verdiente. Der pon feiner Nation, mit tonigl. Gewalt ansgeruftete General führte eine unabhangige bemofratische Staats. form ein, gab treffliche Befete, und regierte mit Beisbeit. Man verfprach fich überall febr viel von diefem neu modellirten fleinen Staat, für den Rouffeau erfucht murde, ein Gefenbuch zu entwerfen. Paoli machte 1763 eine Unternehmung gegen die Infel Caprara, die eine farte genucuiche Beignung batte. Sechsbundert brave forfiche Bo-Tontairs bemachtigten fich diefer Reilen, und von einem bas Band

und die Gee beberrichenden Fort geschütten Infel. Dit allen ibren Truppen und ihrer Seemacht versuchten die Genuefer vergebens, fie wieder au erobern. Baoli batte angefangen, eine Marine au formiren, welche der Schreden des genuefifchen Sandels murde; die forfische Rlagge murbe von ben benachbarten Dachten anerfannt und refpettirt. Da die Benuefer verzweifelten, baß fie die Infel jemals wieder übermaltigen murden, fo vertauften fie diefelbe (d. 5 San. 1768) mit aller Dberberrfchaft, fur 40 Millionen Livres an Granfreich, jedoch mit der Bedingung, fie an Genua wieder abautreten, wenn es die Republit verlangen, und das Raufgeld, nebit den auf die Bezwingung der Rorfen verwandten Roften, erftatten mur-Rorfifa weigerte fich nicht, ein integrirender Theil des frangofifchen Reichs gu werden; aber es wollte fich nicht von ber genuefifcben Regierung verfaufen laffen, da es nicht glaubte, daß fie ein Recht dazu batte. Das forfische Bolf machte, durch bas Organ feines Chefs, in diefer Rudficht bei dem Sofe von Berfailles gerechte Borftellungen; aber fie murden verworfen, und der Sof fandte fogleich 20,000 Mann regulaire Truppen, um die Jufel zu erobern. Heberzeugt, daß die Frangofen für die Gennefer ftritten , fanden die Rorfen in Maffe auf, und fampften muthig fur die Ehre und die Freiheit ibres Baterlandes. Der Erfolg fronte ibre Standbaf. tigfeit; aber der Ronia von Frantreich, der feine Chre fompromittirt fand, fandte fogleich neue Truppen, Waffen , Lebensmittel , Munition, und befonders Beld, fo mie Bnadenbriefe, die bestimmt waren, Dffigiere unter ben Infulanern gut gewinnen. Wirflich maren es aus miß.

migvergnügten Rorfen formirte Bataillone, Die der frangofischen Armee sur Avantagrbe bienten: und Diefe Bolitif batte, noch mebr als die Dacht, den von ber franablifchen Regierung erwarteten Erfolg. Indes schlugen fich die Rorfen unter Baoli's Anführung bis gur Bergweiflung : Meifter von ben Seeftabten, batten die Frangofen nur das Innere ber Infel gu erobern, und groß in feiner Riederlage batte Baoli bie Ebre, allein und nur von feinen Mitburgern unterftunt, ins 2te Cabr gegen bie größte Macht von Europa au fampfen. Da feine Soffnung auf brittifche Unterftugung feblichlug, und Die Rorfen gulegt felbft den Muth finten ließen, fo fand fich der tapfere Baoli genotbiget, der frangonichen Uebermacht ju weichen. Er fagte au den 600 Getreuen, die ibn umgaben : "Rameraden, wir find aufs außerfte gebracht. 2Bas ein 40 iabriger Ronig, mas ber todtliche Groll der Genuefer und die Bemalt feinblicher Machte nicht ausaurichten vermochten, bas vermag ber Beig. Unfere ungludlichen Mitburger eilen, durch bestochene Saupter verführt, ihren Reffeln entgegen. Alle unfere Freunde find entweder tobt oder gefangen. Bas bleibt uns übrig? Dichte als' Tod oder Knechtschaft. Bir muffen uns mit dem Degen in der Sand einen Weg durch unfere Reinde babnen, um anderwarts gludlichere Beiten ju 'erwarten, und dem Baterlande Racher aufaubebalten, oder unfer mit Gbre geführtes Leben durch einen rubmlichen Tod ju endigen." Der frangofifche Befehlsbaber beffurmte ben fleinen Saufen mit 12,000 Dlann, und auf Baolis Ausliefe. rung feste er 4000 Thaler. Er entfam aber im Juni 1769 glud. lich mit feinen Gefahrten, begab Baur's bift. Borterb. bes 19. Jahrh. II. 38.

fich auf einem englischen Rabrien. ge nach Livorno, und von da reis fete er durch Italien, Deutschland und Solland nach England. Als les, mas er befaß, theilte er mit feinen Unglucksgefahrten, und Ich. te. ungeachtet ber glangenben Unerbietungen, Die ibm von bem frangonichen Sofe gemacht murden, um ihn gur Rudfehr in fein Baterland zu bewegen, fortdauernd in ber Abgegogenheit. Durch ein . Defret ber Nationalperfammlung 1791 in fein Baterland gurudberufen, fam er als bloger Burger nach Rorfita jurud, murde aber als ein Monarch aufgenommen. Er brachte 1794 feine Landsleute gu dem Entichluß, die Englander berbeigurufen, und dem Ronige Beorg III die Rrone von Rorfita angubieten, mit dem Berlangen, daß fie nach englifcher Berfaffung und durch ein eigenes Barlement und einen Bicetonia regiert merden follten. Birtlich nabm Elliot am 18 Juni 1794 als Bicefonia im Ramen Georas III Die Buldigung von den Rorfen ein. Milmablich aber fam die frangofi. fcbe Bartben auf Rorfifa mieder fo febr in die Sobe, baf Baolt fein Baterland von neuem perlief. und fich wieder nach London begab, mo er d. 5 Febr. 1807 ftarb. Er mar groß, fart und moblaebil. det, von weißer Befichtsfarbe, einer freien und etwas lachelnben Miene, auch eines mannlichen und edlen Betragens. Gin Feind aller Heppiafeit, mar er vollig Berr über fich felbit, und von frengen moralischen Grundfanen. Gedachtnif mar vortrefflich und Lieblinasbeschäftigung feine das Studium Des Alterthums; fetne Urtheile maren furg, aber febr grundlich und treffend. Ronia Friedrich II von Breugen nannte ibn den erften Feldberen von Gu-

ropa, und Boltgire fagt von ibm: "Er mar noch mehr Gefetgeber als Rrieger , fein Duth mar in bem Beift, was man auch von ibm gefagt bat, es war nicht moalich, Daß Diefer Unführer nicht große Eigenschaften befaß. Gine regelmafige Regierung bei einem Bol. te einzuführen, die fie nicht baben wollte; getheilte und an feine Drd. nung gewöhnte Menfchen unter die namlichen Gefete ju vereinigen; ju gleicher Beit regulaire Eruppen ju formiren, und eine Urt von Universitat ju ftiften, welche die Sitten mildern fonnte; Berichtsbofe au errichten, Mordtbaten Ginbalt ju thun; die Barbaren gur Civilifirung gu fubren; fich gefürchtet, und nichts bestomeniger auch beliebt ju machen: alles bas fonnte unmoglich fchen fenn. Er vermochte bei bem allen nicht, weder Korfifa frei ju machen, noch fich die vollige Berrfchaft ju verschaffen, aber er that genug, um fich Rubm ju erwer. ben. Europa betrachtete ibn ale ben Befengeber und den Racher feines Baterlandes." G. J. Boswell's . account of Corsica. The journal of a tour to that Island and memoirs of P. Paoli. Glasg. 1768. 8.; ed. III. Lond. 1769. 8. deutsch (von E. A. Rlau. fing). Leips. 1768; verb. 1769. 8. Schlozers Geich. von Rorfifa. Gott. 1770. 16. Hist. des revolution de Corse, par Mr l'Abbé de Germanés, Par. Vol. III. 1771 - 76. 12. Sports Beich. Rorfifa. Sannov. 1777. 8. Archenboly Minerva 1807. Gept. 457 - 467.

Dape (Beinrich) Prediger ju Biffelhovede im Furftenthum Berden, geb. ju Bremen 1745, mar guerft Prediger ju Bulsbuttel, im Berjogthum Bremen, fam 1783 nach

Biffelbovede, und farb daf. d. 17 April 1805. Er geichnete fich in feinem Stande durch gute Ginfich. ten und Renntniffe, liberale Grund. fane und reife Beurtbeilung aus, baber feine Umfchreibung und Erlauterung des Ev. Luca. Brem. 2 36. 1777. 8. Sandbuch jum richtigen Berftande und nusbaren Bebrauche der Evangel. u. Epift. eb. 1781. 8. Bredigten, Ratechis. mus u. a. mit Beifall aufgenommen wurden. Bum Bredigeriour. nal, Bratic's litura. Archiv, Beltbufens Synodalbeitragen u. theol. Magazin, bat er viele Auffage mit und obne Damen geliefert, Die eis ne bobe Freimuthigfeit athmen, und wodurch viele nugliche und fruchtbare Ideen in Umlauf gebracht worden find. G. Journal für Bred. 49 Bb 68.

das Werk eines gewöhnlichen Men- Dapon (Jean Bierre) ein gel. Siftorifer aus Bujet de Theniers bei Migga, geb. 1736. Er trat frube in die Gesellschaft des Dratoriums, lebte ju Marfeille, mar darauf Prafett des großen Rollegiums zu Lyon, Mitalied der Afademie au Marfeille, aulest Rorrespondent der dritten Rlaffe des Nationalinstituts im Rach der alten Geschichte und Literatur, und ftarb ju Baris d. 15 San. 1803. Gein literarifcher Rubm grundet fich vornemlich auf die 2 gebaltvollen, mit großem Ricis und fritischer Runft aus den beften Quellen geschöpften Werte: Histoire générale de Provence. Paris, Vol. IV. 1777 - 86. 4. mit Rupf. u. Rarten, (von den alteften Beiten bis jum 3. 1721), und Voyage literaire de la Provence. ib. 1780; 1787. Vol. II. 12. (deutsch mit Buf. von G. B. G. Sebenftreit. Leipz. 1783. 8.), eigentlich eine Topographie von Provence und ein Ansing aus dem vorigen Berfe. Die Stande von Brovence gaben dem Berfaffer

Diefer Berte eine Benfion von 8000 Livres, Die ibm aber Die. Revolution wieder raubte. Musgezeichneten Beifall fand feine Art du Poëte et de l'Orateur, ou nouv. Rhétorique à l'usage des . collèges, Lyon, 1766; ed. V. 1800. 8., und unter feinen ubrigen Schriften find ju bemerten: Hist, du gouvernement franç. . depuis l'assemblée des Notables du 22 Fevr. 1787, jusqu'à la fin de la même année. Lond. 1788. 8. und De la Peste. ou et les moyens de s'en préserver. 1800, Vol. II. 8, S. Meusel bibl, hist, Vol. X. P. I. 49. Nouv. Dict. hist.

Darter (Sames) ein ausgezeichneter engl. Rupferftecher, und einer von den Borftebern ber Society of Engravers, lieferte vortreffliche Rupferftiche an den beiten Mus. gaben englischer Rlaffifer, und anbere gelungene Werte, und farb 1805. G. Zeitung f. d. eleg. Belt

1805 Mo. 127.

Darter (Gir Sude) engl. Admiral, Diente in dem gangen Revolutions. friege gegen Franfreich mit ber größten Thatigfeit, bald in Amerifa, bald im mittellandischen Dee-Bornemlich zeichnete er fich in dem Ereffen aus, melches ber Lord Bincent b. 14 Rebr. 1797 uber die fpanische Flotte gewann; Die Londner Gemeinde schickte ibm das Burgerrecht in einer golde. nen Kapfel von 100 Buineen. Im Dezember 1802 ftarb er auf feinem Landgute in der Graffchaft Gurren.

Darter (William) engl. Schiffstapitain, zeichnete fich mabrend bes frang. Revolutionsfrieges bei meb. reren Gelegenheiten aus, befonders d. 2 Man 1794, mo er mit bem Rubnen von 74 Ranonen ein fcrodliches Gefecht gegen das

frang. Schiff, die Bretagne, von 112 Ranonen bestand. Den folgenden Tag murbe er von neuem mit einer feindlichen Fregatte und 2 Rorvetten bandgemein; und nachdem er fein Schiff in dem Safen von Plymouth ausgebeffert batte, befand er fich abermals bei bem Treffen, welches b. 1 Junt ber Abmiral Some lieferte. Im Gept. 1801 murbe er bei bem In. griffe von Boulogne vermundet, und ftarb meniae Tage barauf an den Rolgen feiner Bunben.

les époques memor, de ce fleau Daffman. Oglu, Bafcha von Bid. bin, mo er um bas Jahr 1762 von griechischen Eltern geb. mur. be, ein ehrgeitiger unternehmenber Mann, emporte fich im April 1797 gegen die Pforte. Er jog damale an ber Spipe von 30,000 Mann ju Relbe, nahm den Titel Diman IV an, und machte feinen Blan befannt, auf Ronftantinopel logzugeben. Dit fcblauer Lift batte er die Ueberrefte von Rofgiusto's Urmee an fich gezogen, und mit Rugen alle polnischen Offis giers, die in Bergleichung mit ben turfifchen weit unterrichteter maren, in feiner Urmee angestellt. 3m Juli fammelten die Bafcha's von Rommelien , Albanien und Bulgarien ibre Eruppen, um ibn angugreifen; allein er fchlug alle Rorps, die es magten, fich ihm entgegen ju ftellen, jurud, leiftete felbit ber Urmee bes Grofberen, die ibn nachber in Biddin belagerte, Widerftand, fcblog und brach mehrere Bertrage mit der Pforte, und behauptete 1799 die Ober. berrichaft in feinem Bouvernement, indem er ju gleicher Beit feinen ebemaligen Convergin und alle angrengenden Bafchen gittern Bu Ende des Jahres machte. 1802 fcbien er fich mit der Pforte auszufobnen, übernabm von ibr den Auftrag, die verschiedenen Rau-

200

berborden au unterbrucken, und Staatsgefangener, und blieb es, führte denfelben mit vieler Thatigteit aus. 3m Dan 1803 entameite er fich mit ibr von neuem und brachte dem Bafcha von Nicopoli, ber gegen ibn ausgefandt murde, eine vollfommene Riederlage bei. Nach diesem Siege schloß er einen neuen Bertrag mit dem Groß. berrn ab, und farb d. 5 Rebr. . 1807. S. (Schwaldoplers) Befch. des 19 Sabrb. 1 Bochn. Wien Paterfon (Samuel) Bucherauftio. 1805. 6. 176 - 188. Bauers' Befch. b. merfw. Begebenb. b. 19 Jabrb. 1 3d 211 — 243.

Bafteur

Dafteur (Job. David) ein bollanbiicher Gelebrter und Staatsmann, im großeren Bublifum befonders als fleißiger Ueberfeger auslandifcher Werte rubmlich befannt. Er befleidete in feinem Baterlande verschiedene Civilamter, und die Revolutionen in Solland brachten in feine Schickfale und Berbalt. niffe mannigfaltige Beranderungen. Beim Ausbruche berfelben mar er in der Rabe von Dordrecht als Licent . Commis angestellt, und mit Schriftstelleren, befonders aber mit bem Studium der Raturfunde, befchaftiget, im Rebruar 1795 mur-De er von den Bolfereprafentan. ten nach England geschickt, um die Burudgabe mehrerer Schiffe ju bewirfen, und eine Unnaberung gwiichen beiden Rationen einzuleiten; im folgenden Jahre murde er Mitglied der Marine, bald barauf aber im Mary 1796 Reprafentant in

Roch in demfelben Jahre gieng er mit 2 andern Reprafentanten als Rommiffair nach Baris, um den englisch - frangofischen Friedensun. terhandlungen beignwohnen. Rach Bereitlung berfelben febrte er an-3m September 1797 murde er Prafident der zweiten Dationalversammlung; bei der Revo-. lution am 22 Januar 1798 aber

jum großen Nachtheil feiner Befundbeit, bis jum Junius. September murde er noch Getretair ber zweiten Rammer , und dann der gefengebenden Gemalt überhanpt. Spaterbin lebte er von neuem guruckgezogen der Schriftstelleren, und farb im Saag d. 9 3an. 1804 in feinem 50 3. S. Der Biograph 4 Bd 224.

nator in London, wo er 1728 aeb. mar. Geit feinem 20 Jahre trieb er einen Sandel mit gebundenen Buchern, und erwarb fich aufferordentliche literarische und bibliographische Renntniffe, weshalb er in gang England allgemein gefchapt murde. Er rettete die Dlanufcriptenfammlung des Admiralitatsrichters und Ranglers Gir Rulius Cafar unter ber Koniginn Elifabeth, Jatob 1 und Karl 1 von bem Untergange, verfertigte mebrere, ihrer trefflichen Ordnung megen, Schabbare Ratalogen, unter denen fich besonders feine Bibliotheca universalis selecta; a catalogue of books ancient and modern etc. 1786. 8. auszeichnet, und gab mehrere anonyme Schriften , 1. B. eine Reis febeschreibung durch die Miederlande in 3 Theilen, beraus, auch 1771 eine Bibliotheca anglica curiosa. Er farb im Unfange bes Jahrs 1803. G. Reuß gel. Engl.

der erften Nationalversammlung, Datrat (Foseph) aus Arles, widmete fich dem Theater, blieb als Atteur nur mittelmäßig, fcbrieb aber mehrere Stude fur die Buhne, die einen leichten Dialog und fomische Scenen baben. Die vornebmften find : l'Heureuse erreur, les Déguisemens amoureux, le Fou raisonnable ou Jacques Spleen (beutich von 3. G. Dud. Leips. 1785. 8.), les

Banl

Complot inutile, und les deux frères nach Robebue). Auch einige Drern (les deux morts; la Kermesse ou la foire allemande, les amans protées. Adelaide et Mirval und Toberne) ichrieb er, und im Juni . 1801 ftarb er au Baris im 69 %. S. Nouv. Dict. hist.

Daul I, Raifer v. Rufland, geb. b. 1 Oft. 1754; ein Cobn des ungludt. Raifers Beter III, und ber Raife. rinn Ratharina II. Er'fund in feinem 9 Sabre, als feine Mutter ben Raiferthron bestieg; fie forgte für feine schwächliche Befundbeit und Erhaltung auf alle mogliche Urt, ba von feinem Dafenn gemif. fermaßen auch das ibrige abbieng, jugleich wendete fie auf feine Ergiebung die größte Aufmertfamfeit, und arbeitete babin , daß fei. ne Reigungen und Denfart ibr nicht gefährlich werden fonnten, und daß fein Wirfungsfreis in fo enge Grengen als moglich geschlof. fen murbe. Bewobnt an ftrengen Gleiß, machte der Großfürft in den mathematbischen und pbpfifchen Wiffenschaften, in der Befcbichte, Ctatiftif und andern Rennt. niffen, gute Fortschritte. Arawobn entfernte ibn die Raiferinn von allen Beschaften bes Staats, und nur bem Ramen nach war er Großadmiral v. Rufland. Sie vermablte ibn 1773 mit Matalia Aleriewna (auvor Bilbelmi. ne), einer Bringeffinn von Seffenbarmftadt, und nach deren finder-: lofem Tode 1776 mit Maria Reo. dorowna (vorber Sophie Dorothee Mugufte), einer Tochter Des Serjogs Friedrich Gugen von Burtemberg, die ibm, auffer mehreren Tochtern, die beiden Groffürften, Alexander Paulowitsch (23 Deg. 1777) und Constantin Cafarewitich (8 May 1779) gebabr. Mit

Meprises par ressemblance, le feiner Gemabling machte er 1786 eine Reife durch Bolen, Deutsch. land, Stalien, Franfreich und Solland, tebrte nach 12 Monaten in feine ebemaligen Mobnungen, bas Luftfcblog Garichina gurud, und lebte dafelbit in ftiller Abgezogen. beit, bis ibn ber Tob ber Raife. rinn am 17 Nov. 1796 auf ben Thron rief. Schon langft waren Mutter und Gobn einander in bem Grade entfremdet gemefen, daß man, nach dem Tode der erftern, eine Beranderung, der bon ibr befolgten Regierungsgrundfane erwarten mußte. Diefe Beranderung mar fo bedeutend, daß nicht felten bas Wefentliche mit bem Außermeientlichen vermechfelt und beides von dem Raifer mit aleicher Wichtigfeit bebandelt murbe. Wenn er feinen Bater Beter III, der nach einer Regierung von 6 Monaten ploplich gestorben mar, obne die Rronung erlebt ju baben, nach 34 Sabren aus der Rlofter. gruft bolen ließ , um ibn gu fro. nen, und dann mit der Raifering augleich beifeten au laffen; wenn er ben von feiner Mutter geerbten Rrieg gegen Verfien durch einen fcbnellen Frieden beendigte, in melchem er von Berfien die Reftung Derbent und die Stadt Batu ab. getreten erhielt; wenn er bie geo. graphische Eintheilung Ruglands, die von feiner Mutter berrührte, abanderte, und felbft den Ramen ber Ratharinoslawichen Stattbalterschaft vertilgte; wenn er ein Successionsgeset befannt machte, nach welchem die weibli. che Linie fo lange von der Ebronfolge ausgeschloffen mard, mannliche Machfommenschaft vor. banden mare; wenn er eine Menge von Beamten, welche Ratbarina 11 vielleicht ju gablreich angeftellt batte , ploBlich abfegen und brodlos berumirren ließ; wenn er

ber gebeimen Boligen eine Musbebnung und einen Einfluß aab, daß felbit der rechtliche Dann por ibr gitterte; wenn er alle in . und auslandische Schriften ber ftreng. fen Cenfur untermarf, Die Ruffen, Die im Auslande ftudirten ober reifeten, gurudrief, und allen, foggr ben gebildeten Huslandern, die ruffifche Grange verschloß: wenn er laftige Shrenbegengungen fur feine Berfon auf offener Strafe, und die Abichaffung moderner Rleidungs. fruce mit der großten Strenge perlanate, und mit rafcher Seftiafeit Ramilienvater und ausgezeich. nete Manner , oft faum bei bem Scheine eines Berbachts, nach Sibirien ichidte; fo mußte feine Regierung durch alle diefe großeren und fleineren Buge und Schattirungen febr mit bem Berfabren feiner Mutter fontraftiren. adblige fanden fich durch feine Beftiafcit gefranft und beleidiget, . ob er gleich in einzelnen Fallen bas ibnen angetbane Unrecht mie-- ber au verauten fuchte, fo mie überbaupt in feinem Rarafter tiefer Ginn fur Rechtlichfeit mit boben Begriffen von feiner unbefcbranften Dache feltfam vermifcht war. Done Bolen wieder bergu. ftellen, ertbeilte er doch allen in Rufland gefangenen Bolen bie Rreibeit, beforderte mebrere au be-Deutenden Hemtern im Staate, gab bem Rofciusto eine Denfion, und rief ben ungludlichen Ronig Stanislaus Auguftus nach Beters. burg, wo er ibm, nach feinem Tode, ein fenerliches Leichenbegangniß bielt. In Sinfict ber auswartigen Angelegenbeiten fcbien er anfangs an bem Rampfe gegen Franfreich fo wenig thatigen Antheil nehmen ju wollen, als feine Mutter, ob er gleich nach feiner Denfungsart die republifanischen Grundfase, und namentlich bas

Betragen bes frangoufchen Diret. toriums gegen die Schweis und in Stalten, baffen mufte. Gegen jeperichloff er die ne Grundfane Grangen feines Reichs, und weil bas Rorps ber Emigranten unter Conde feit dem Frieden von Cam. po Rormio obne Bobnfis mar, berief er daffelbe nach Bolbnnien, fo wie er ben frangonichen Rronpratendenten nach Mitau verfeste. aber Defferreich fich neuen Kriege gegen Franfreich ruflete, verband er fich mit England und Defterreich aufs genauefte; auch hatte er die auf ihn durch die in Rufland lebenden Johannitterordens . Ritter gefallene Babl eines Großmeifters Diefes Orbens angenommen. Bedeutende rufffche Rolonnen jogen durch Balligien, bestimmt nach Stalien und Deutschland. Der Friedenstongref.in Raftadt gieng, obne fein-Geschäft beendigt ju baben, aus einander, und Coumarom fampfte mabrend des Frubjabres und Com. mers 1799 in Stalien mit foldem Nachdrude an ber Spige ber Ruffen und Defterreicher gegen die Frangofen, die anfangs von Scherer ichlecht geleitet murben, daß bereits die cifalvinifche Republit aufgelofet, gang Oberitalien in ben Sanden ber Gieger , und die ruffische Urmee bis aufs genueniche Gebiet vorgedrungen mar. Schon fab man einem Angriffe auf die fudliche Grange Frantreichs entgegen, als Migverftand. niffe amifchen den Ruffen und Defterreichern den Abjug der erftern uber die Alpen, im Spatjabre 1799 nach Deutschland bewirften, wo aber Coumarom ju fpat antam, nachdem Daffena bas ruffifch . ofterreichische Beer unter Rorfatow und hope bei Burich geschlagen batte. Eben fo mar Das ruffifch brittifche beer, wels

des bie niederlandifche Republit dem Ginfluffe ber Frangofen entreiffen follte, pon Brune im Df. tober 1799 auf batavifchem Boden befiegt worden. Alle biefe Boraange bemirften bei bem Raifer Baul den Enticbluf, ben Reft feiner heere unter Couwarow und Rorfatom aus bem Boraribergi. fchen, wo fie fich aufammen gezo. gen batten, im Winter von 1799 auf 1800 nach Rufland guruck au rufen. Doch nicht blos burch Landtruppen, die er nach Italien, Deutschland und holland fandte, batte Baul I die frangofifchen Seere besiegen wollen; er ließ auch vom fchwarzen Meere eine Rlotte, welche fich mit einer turfischen, nach ber Eroberung Egnptens von Den Frangofen, verband, ins Dittelmeer auslaufen, durch welche gwar Corfu und die andern jonifchen Infeln, nicht aber die Infel Maltha erobert murbe. meinschaftlich mit ber Bforte bil-Dete er aus ben 7 ervenetianischen, und bisber von ben Frangofen befeffenen Infeln einen Frenftaat, welcher unter bem Schupe ber Pforte feben und alle 3 Jahre derfelben ein Schubaeld 75,000 Biaftern bezahlen follte. -Mit Großbritannien batte Baul, bald nach feinem Regierungban-tritte, am 21 Febr. 1797 einen Sandelsvertrag abgefchloffen, nach welchem die Ruffen und Britten, au Baffer und gu Cande, auf eigenen oder gemietbeten Schiffen ober Frachtwagen, alle nicht verbotene Waaren ein - und ansfub: ren , und damit banbeln fonnten, fobald fie die darauf gefetten gleichen Bolle entrichteten. Den brittifchen Raufleuten batte Baul babei unter großen Borrechten verfattet , ju Betersburg , Mostau, Riga, Reval, Archangel und in ben Safen des fcmarien Meeres

Saufer au bauen ober au faufen: auch durften Ruffen und Britten, boch mit Musnahme ber Munitionsbedurfniffe, felbit in benen Staaten freien Sandel treiben, melche mit ber einen non beiben Dlach. ten im Rriege begriffen maren; nur follte bie Bifitation ber Rauffabrtenichiffe mit moglichfter Scho. nung gefcheben. Da bief lettere von ben englischen Kriegsschiffen nicht gefchab; ba ferner England Maltha, nachdem ber frang. Gen. Baubois diefe Infel den Britten auf Ravitulation batte überlaffen muffen, bem Orden nicht gurud. gab, und badurch in Baul ben Grofmeifter bes Ordens beleidigte : ba endlich bie Beeintrachtigung der neutralen Schiffabrt' burch bie Britten , im Laufe bes Rabres 1800, die nordischen Machte acmeinschaftlich mit Unwillen gegen England erfüllte; fo mard Baul I im Spatjabre 1800 die Geele ber nordischen Ronvention, burch melche Rufland, Schweden, Danemart und Breufen die Rechte ber neutralen Schiffabrt, auf die Bafis der bereits 1780 von ber Rai. ferinn Ratharina II gegrundeten bemaffneten nordischen Mentralitat, gegen Englands Diftatur auf ben Meeren geltend machen wollten. Bu gleicher Beit batte Baul fich bem bamaligen erften Ronful Bonaparte genabert, der ben Unmillen des Raifers gegen England fcblau au benuten mußte, um mit ibm ein gutes Bernehmen berguftellen. Er schickte ibm 1800 bie Befangenen feiner Nation, gegen 6500 Mann, ohne Ldfegeld, und nicht nur gefleibet, fondern auch bemaffnet , jurud. Der ruffifche Gefandte ju Baris, Graf v. Ralitschem, murbe mit ausgezeichneter Chre empfangen. Baul er. wiederte biefe Freundlichfeit mit Worten und Thaten; allein auf

Die Reftigfeit feiner Befinnungen durfte man fich nicht verlaffen. Er war über ben Friedensvertrag von Luneville fo ungufrieden, baß er feinen Befandten von Regensburg gurud rief. Um 23 Diarg 1801, Daulian (Mime Senri) Prof. der bei der Barade, fchrieb er, auf feinem Sute, einen Brief an ben erfen Konful. Am Abend chen diefes Tages rief er feine Befandten von Ropenhagen und von Berlin ab, und in ber folgenden Racht fiel er, als das Opfer einer Berichworung, durch die einige Große bas Ende feiner Regierung be-Paul war physisch schleuniaten. und moralisch frantbaft; die geiflige und forperliche Spannung, die daraus entflebende Mifchung von Sarte und Bartlichfeit, bas grenzenlose Singeben und angfliche Migtrauen, bas in feinem Rarafter fo auffallend berporftach, muffen aus feinen un. gunftigen Jugendverhaltniffen erflart werden. Er batte die Menfcben einmal falfch gegriffen , und nun folgte ein Diffariff auf den Beidichte nicht von dem Bormurfe der Infonsequeng, der Beran- Dayley G. Balen. berlichfeit, und eines nicht immer Dellt (Giufeppe) G. Beneivienni. fprechen fann, fo wird ibm doch in ihren Unnalen die ehrenvolle Ermabnung nicht entgeben, beren er fich durch feinen, über die fleinen Runfte der Politif erbabenen Geradfinn, burch feinen Gifer für Berechtigfeit, und burch feine perfoulichen Tugenden wurdig gemacht bat. G. Geumes 2 Briefe über die neueften Beranderungen in Rufland feit der Ebronbeftei. gung Paul I (Leips.) 1797. 8. Paul I, eine biftorische Sfigge. Leipz. 1802. 8. Leben Pauls I, nebft einer authent. Beschichte ber Feldzuge der Ruffen in Italien,

und vieler bisber unbefannt gebliebener Unetd. u. Buge aus bem Leben diefes mertw. Monarchen. Freimuthig befchr. von einem ruff. Offizier. Frft a. M. 1804. 8. Ponit ju Avignon , geb. ju Dimes b. 22 Juli 1722. Er trat in den Jesuiterorden, lebrte in bemfelben viele Sabre die Phufit, murde ein Mitglied mehrerer gelebrten Gefellichaften, und farb 1802 in feiner Baterftadt. fchrieb mit Beifall: Dictionnaire de Physique. Avign. 1761. Vol. III. 4.; ed. IX. Vol. V. 1789. 8. Dict. des nouv. découvertes faites en Physique. Nism. et Avign. Vol. II. 1787, 8. Traitè de paix entre Descartes et Newton. Avig. Vol. III. 1763, 12. Système général de Philosophie extr. de Descartes et de Newton. 1769. Vol. IV. 12. Dict .. philosopho - théologique. 1770; 1774. 8. Le veritable système de la nature. Avign. 1788. 8. u. e. a. G. Nouv. Dict, hist. andern. Wenn ibn aber auch die Daulinus a Gt. Bartholomao. G. Bartholomao. von Ueberlegung geleiteten San. Dett (Chriftian Ludwig) fonigl. ba-ges ju beftigen Maafregeln frei nifcher Juftiprath und Direftor nifcher Ruftibrath und Direttor des Fischeren - und Sandlunge. institute ju Altona, geb. ju Ropenhagen d. 25 Nov. 1762. Er ftudirte auf der Universität feiner Bateritadt und in Leipzia pornemlich Defonomie und Rameralwiffenschaften, und machte darauf mebriabrige Reifen burch Rormegen, Deutschland , Franfreich und

England. Nach ber Rudfehr in

fein Baterland mar er von 1786

bis 1788 Profesfor auf der Ritterafademie ju Goroe, obne Bebalt; privatifirte bann mebrere

Jahre, um fich ju Legations . und

Ronfulatogeschäften vorzubereiten,

wurde darauf 1792 als bolfteingludeburgifcher Legationefetretair au Regensburg angestellt, und gieng 1799 in gleicher Gigenschaft nach Dresden, febrte aber im August 1802 nach Ropenbagen gurud. Sier fiftete er eine Strob. fabrit, nach dem Mufter einer von ibm in Dresden gefebenen Unftalt Diefer Urt, und erfand die au feiner Reit in den offentlichen Blattern mehrmals erwabnte Schwimm. maschine, mit welcher er am 16 Muguft 1803 durch eine Heberfabrt von Selfingor nach Selfing. borg febr gludliche Berfuche mach-Im Jahre 1803 mar er nabe baran, einen feiner Lieblings. wünsche erfüllt ju feben; er follte nemlich jum banischen Generalfonful in Stalien ernannt merden, und eine Reife in Die Levante thun, um neue Sandlungsverbin-Dungen mit den Turfen und Griechen angufnupfen, wogu er fich Durch ein febr eifriges Studium Delgel (Frang Martin) Brof. ber ber alten fomobl als neugriechifchen Sprache vorbereitet batte; der Entwurf blieb aber unausgeführt. Dafür murde er im April 1804 jum Direttor bes Rifcheren. und Sandlungsinstituts in Altona ernannt, woju ibn feine Sand. lungsfenntnig und die frubere praftifche Befanntichaft, die er fich in den Jahren feines obgedachten Privatlebens ju Torbect verschafft batte, gang vorzuglich empfablen: und übernahm noch im Februar 1805 die unentgeldliche Bermaljung des Rupferwerts in Soben-Damm, farb aber ichon am 3 Dovember diefes Sabre. Außer feinen mannigfaltigen Renntniffen, Durch die er dem Baterlande auf mebrere Urt nublich geworden war, rubmte man auch feinen vor. trefflichen Rarafter und feinen Gifer, überall Gutes ju fliften. Als Schriftsteller zeigte er fich burch

einen Extrait des voyages du jeune Anacharsis. Ratisb. 1795. 8., durch eine Denfichrift auf den Minifter Bernftorf (Sanctae Memoriae Comitis a Bernstorf. ib. 1797.), durch eine danisch gefchriebene Sandelstunde mit Sinficht auf die banische Sandelsverfaffung und Gefengebung 1804, Die er bei langerem Leben in eidentschen Ueberfepung mit Rudficht auf die danisch - beutfchen Staaten berausgegeben baben murde, und durch mebrere Auffage und Gedichte in Sourna. len ; auch arbeitete er an einer ba. nischen Ueberfepung bes Somer. Mehrere Sandichriften , befonders uber feine Reifen, verlor er, mit feinem bedeutenden Bermogen, durch die ungludliche Feuers. brunft ju Ropenhagen. G. Gein Leben von Bolten in dem Marg. befte des Journals Samburg und Altona 1806.

bobmifchen Sprachfunde und Literatur auf ber Univerfitat ju Brag, ton. Cenfor im bobmifchen Rache, und Mitglied ber ton. bobmifchen Gesellschaft der Wiffenschaften, geb. ju Reichenau im Roniggra-Ber Rreife in Bobmen b. 11 Dov. 1735. Nach geendigten Studien wurde er Sofmeifter ber jungen Grafen von Sternberg, alsbann befleidete er viele Sabre diefelbe Stelle bei dem jungen Grafen v. Moftin, und mar Bibliothefar des reichsgraft. Saufes von Roftig und Rinect ju Drag. Geit dem Sabre 1792 verwaltete er bas angezeigte Lebramt an der Brager Univerfitat, und ftarb d. 24 Febr. 1801. Bei einer weitumfaffenden grundlichen Gelebrfamfeit, und einem unermudeten Forichungsgeifte erwarb er fich auerfannt feltene Berdienste um die bobmifche nicht nur, fondern auch um die deutsche

Befchichte überhaupt, burch feine Befdichte ber Bobmen. Brag, 1774; 3te Mufl. 2 26. 1782. 8. und befonders durch feine trefflichen Werfe uber die Regierungs. geschichte ber Raifer Rarl IV (Brag 1780, 2 Tb. 8.) und Wengeslaus (eb. 2 Eb. 1788, 8.) Den meiften Untbeil batte er an ben Abbildungen bobmifder und mab. rifcher Gelehrten und Runftler, Prag 4 Th. 1777 - 1782. 8., welche er auch jum Theil ins Lateinische überfeste; mit Dobroms. In gab er die Scriptores rerum Bohemicarum. Pragae. Vol. II. 1783. 8. beraus, und allein brauch. bare biographisch - literarische Machrichten von bobmifchen, mabrifchen und ichlenischen Belehrten und Schriftstellern aus dem Orden ber Refuiten, Brag, 1786. 8. Ceine Grundfage ber bobmifchen Grammatif, ericbienen querft 1795, und in einer verm. Husgabe. 1798. 8. Much in bobmifcher Sprache bat er Berichiedenes geschrieben. Biele intereffante fritifche Auffage von ibm fieben in ben Abbandlungen einer Brivatgefellichaft in Bobmen, und in den Abbandlungen der bobm. Befellich, ber Biffenfch., und in ber all. Lit. 3tg finden fich von ibm Recensionen im Fache der fflavifchen Literatur, ber bobm. u. mabr. Beschichte. fer feinem gelehrten Berdienfte war er auch ein edler, rechtschaffener und in Religionsfachen bellfebenber und dulbfamer Mann, der fich bei jedermann Sochach. tung und Liebe ju erwerben muß. G. de Luca gel. Defterr. 1 te. 23d 2 St. bobm. Gefellich, ber Biffenich. 1804. €. 50 ff.

Denzel (Job. Georg) Mabler, Beich. ner und Rupferager ju Leivzig, geb. ju hersbrud im Rurnbergifchen 1754. Die Anfangsgrunde

ber Runft erlernte er in Rurn. bera, bielt fich bann in Hugsburg und in Frantfurt a. Dr. auf, und ubte fich 2 Rabre lang, unter Schellenberas Leitung, in Minter. thur im Gebrauch ber Rabirna. bel. Um die Matur in ibrer manniafaltigen Bracht ju ftubiren, reiste er burch bie Schweis, und benab fich 1783 nach Dresben, um die furfürftl. Gallerien au be-Bulett mablte er Leipzig nusen. ju feinem Aufenthalt, und ftarb daf. d. 17 Juli 1809. Als Rupferftecher bat er mit Belfall in einer, aus den Manieren Schellenbergs und Chodowiedi's jufammengefetten, Bebandlung nach eigenen und fremden Beichnungen gearbeitet. In der Erfindung merft man ben Nachahmer Chodowiedi's, aber man fiebt feine Blatter ibrer gefälligen Reichnung und Danier: wegen gerne. Bon ibm find die Rupfer ju Galamanns moralifchem Elementarbuch, Die 3 legten Tafeln in Gton's Bilberatademie, und einige 100 Rupfer in Eafchenbuchern, theils nach eigenen Erfindungen, theils nach Chodowiedischen Beichnungen. Gine ibm gang vorzüglich gelungene große Platte nach Rambera (Die Anfunft Bilbelminens bei ibremBrautigam, aus Thammels befanntem Seldengedichte) melde er con amore für fich arbeitete , bat er faft vollendet binterlaffen. G. Baldan's diplomatifche Befchichte v. Bersbrud. G. 199. Siebentees Material, gur nurnb, Beich, 1 20 360. Suber's und Roft's Sandb. 2 25 339.

Abbandl. d. fonial. Deron (François) ein verdienter frang. Argt und Maturforfcher, geb. 1775 gu Cerilly im Allier . Departement von unbemittelten El-Nach rubmlich vollendetem Schulfurfe begab er fich als Freimilliger gur Armee, wohnte ben

Relbingen von 1792 und 93 bei, perfor bei ber Belagerung bon Landau ein Muge, mard in ber Schlacht bei Raiferslautern permundet, gerieth in preuffische Befangenfchaft , und febrte nachdem mit diefer Macht gefchloffenen Frieben in fein vaterliches Saus anrud. Best widmete er fich der Derron G. Anquetil bu Berron. Armeitung, fur Die er eine un- Derichte (Chriftian Gottlich) berwiderftebliche Reigung fublte, und bald zeichnete er fich durch Rleif und Renntniffe unter ben Boglingen ber Barifer Schule bortbeil. baft aus. Er follte eben bie afa. bemifchen Burben empfangen, als er von ber Erpedition borte, Die nach ben Huftrallandern abzugeben im Begriff mar; nicht ohne viele Dibe gelang es ibm, Die Stelle eines Medicine - Naturaliste auf bem Schiffe le Geographe, bas gu jener Erpedition geborte, ju erbalten. Raum batte er die Reife angetreten, als fein thatiger Beift ein Werfzeug erfand, womit er Die Temperatur des Baffers in perschiedenen Tiefen erforicben Er beschäftigte fich mit Prifung ber Gattungen und Gra-De verdorbener Luft, denen die Seelente ausgesett find; er fammelte und beschrieb die auf den Bellen ichwimmenden phosphorifchen Geethiere; auf bisber ungefannten Bestaden angelangt, befcbrieb und fammelte er eine Menge Thierarten; die auf der Jufel Eimor den Europäern fo verderb. liche Rubr beichaftigte fein Dachbenfen , und mittelft des von Reanict erfundenen Starfemeffers (Dynamometre) zeigte er, daß die physiche Rraft des civilifirten Menfchen, jene des Bilben weit übertrifft. Rach feiner Rudtunft Deftel (Friede. Bilb.) Brof. bes im Sabre 1804 beschäftigte er naturlichen und beutschen Staatsfich , aus Auftrag der Regierung, mit Befchreibung feiner Reife, und farb 1810. Bon feiner febr in-

Aruftiven Entbedungereife nach ben Gublandern bat man 2 beutfcbe Ueberfepungen, b. E. F. Gbrmann. Weimar, 1808, 8, mit 2 Rupf. und v. B. B. G. Saus. leutner, Tubing. 1808. 2 Bbe 4. mit 41 Rupf. G. Morgenbl. 1811 Mo. 34 G. 136.

goal, fachfen - gotbaifcher Rirchenrath und Prediger ju Weiffig im Gurftenthum Croffen, geb. in Breuf. fen 175\*. Er erbielt den Schulunterricht im Rollegium Griedricianum ju Ronigsberg, und fiu. dirte nachber auf dem Gumnafium ju Dangig und auf der Univerfitat ju Gottigen. 3m Sabre 1777 fam er als Lebrer nach Klofterbergen bei Magdeburg, 1780 murde er Reftor und Enfpettor der Schule ju Gulau in Dieberfcblefien und im folgenden Rabre auch Mittaasprediger Dafelbit, 1785 tam er nach Beiffig, wo er eine Bildungsanstalt für die Jugend anlegte und dirigirte, und b. 16 April 1808 ftarb. Bon jeber mar feine Ebatigfeit, neben dem Stubium der Theologie , vorzüglich bem Jugendunterricht gewidmet. Sein Jugendbeobachter. Sannov. 6 3bchn 1776 - 80. 8. (ein Lefebuch fur Rinder) ift nicht unverdient in Bergeffenbeit gefommen, mebr Beifall fanden feine Religionsportrage, ben Studieren. in Rlofterbergen gebalten. Den Salle, 1779. 8., und unter feinen theologischen Schriften zeichnet fich aus: Habakuk, vates olim Hebraeus, illustr. Frf. et Lips. 1777. 8. G. Golbbeds literar. Machr. 1 Tb. 184.

rechts ju Leiden , geb. b. 7 3an. 1724 ju Rinteln, mo fein Bater, Friedrich Ulrich, Brof. der Rechte

war. Er flubirte an feinem Beburtforte und in Gottingen, murde 1747 ordentl. Brof. d. Moral in Minteln, 1748 aber jugleich ordenti. Brof. ber Rechte , und 1763 folgte er mit einem febr anfebnlichen Gehalte dem Rufe als Prof. des naturlichen und deutfchen Staatbrechts nach Leiden. Detged (Joseph Anton von) t. t. Geine Anbanglichfeit an ben Erb. ftatthalter und fur Die oranische Partben soa ibm in ber Revolutions - Beriode den Berluft feiner Stelle au, und er privatifirte feitbem in ziemlich beschranften Umfanden im Lunebnraifchen Celle, bis er nach mehreren Jahren wieber in feine borige Stelle au Leiben eingefest murde, mo er b. 16 Dft. 1805 ftarb, beinabe 82 %. Gine einzige deutsche Schrift alt. über das Tarifche Boftmonopol in Deutschland abgerechnet, bat man von ibm nur Schriften, befonders atademifche, in lat. Sprache. Aus. gebreiteten Rubm erwarb er fich burch feine für flassisch geachteten Commentarios de republica Batava. Leidae, 1782. 8.; beutich, Berl. 1784. 8. ein febr verbefferter Musing ift: Brevis expositio reipublicae Batavae. ib. 1789. 8. Bon feinen Fundamentis jurisprud. natural. er. fcbien 1773 ju Leiden die erfte, und 1806 die 5te Ausg. G. Strieberd beff. gel. Gefch. 10 B. 301 -308. Beidlichs biogr. Machr. 2 Tb.

Deterfen (3ob. Chriftian) Prof. b. Theologie und Archidiafonus in Roffoct, geb. daf. d. 24 April 1750, wurde nach Bollendung feiner Studien, in feiner Baterfadt 1774 Diafonus, 1796 rathlicher Brof. der Theologie, 1798 jugleich Archibiatonus an der Jatobstir. 292. de, und ftarb in der Racht vom Pfeffel von Ariegelstein (Christian 12 jum 13 Oft. 1806. Er ließ einige wenige ascetische Schriften

bruden, und aus feinem Rachlaffe gab Prof. Dahl Bredigten , Ro. fod 1808. 8. beraus, in benen ein praftifcher Beift, eine edle Bo. pularitat und Simplicitat berrfchend ift. G. fein Leben in ber Borr. Journal fur Prediger. 54 230 476.

Alpvellationsrath und Drof. Des Rirchenrechts an der Univerfitat in Bien, mar gu Trautenau in Bobmen 1745 von armen Eltern geb., ftudirte ju Dimus und Brag Die Rechte, murbe 1778 Brof. bes Rirchenrechts an der Univerfitat gu Freiburg im Breisgau, und 1791 augleich des vorderofterreichifchen Brovingtalrechts, mie auch porderofterreichischer Appellations. rath. Die wichtigen Dienfte, Die er 1796 bem Ergbergoge Rarl in militairifcher Sinficht, mit Gefahr feines Lebens und feiner Familie leiftete, bewogen den Raifer Frang II, ibn in den Aldelftand ju erbeben. Er fam 1800 von Freiburg nach Wien, und ftarb daf. d. 19 Juli 1804, allgemein geschatt megen feines Batriotismus und feiner Bergensqute, als Bierde ber Univerfitat und gewiffenhafter Diener ber Gerechtigfeit. Man bat von ihm mehrere, mit Beifall aufgenommene Schriften in lateinifcher und bentfcher Sprache. Die von ibm nach ben frateren Berordnungen umgearbeitete Gerichts. ordnung, und feine foftematifche Befesfammlungen murden felbit von den bobern Beborben gefucht, und waren fur die Beamten von ungemeinem Rupen. G. Grad. manns gel. Schwaben 445. (Beders) Rational - Zeitung 1804. St. 34. Klüpfelii Necrolog. p.

Kriedrich) bergogl. pfalgzwenbrudifcher Staatfrath, Bruder Des folgenden. Er murbe 1726 gu Colmar geb. , und fam nach vollendeten Studien nach Dresden, mo er querft hofmeifter in bem graff. Brublichen Saufe mar, und bann eine Stelle in bem tonial. polnischen Departement der aus. Dfeffel (Gottlieb Conrad) beffenmartigen Ungelegenheiten erhielt. Spaterbin trat er in pfalgamenbrudifche Dienfte. Alls bergogl. zwenbrudifcher Refibent gu Dunchen, mar er qualeich Direftor ber biftorifchen Rlaffe der dafigen Alfa. Demie der Wiffenschaften, in Deren Abbandlungen fich viele Arbeiten pon ibm befinden. Dann erbielt er eine Stelle bei bem De. partement der ausmartigen Ungelegenheiten ju Berfailles, die ibn au verschiedenen Deduftionen über tonial. Unipruche veranlafte, trat aber 1792 bon neuem in pfalsamenbrudische Dienfte als acb. Staatsratb. Machber privatifirte unter andern ju Rurnberg, und feit 1801 ju Colmar bei feinem jungern Bruder , dem Dich. ter, bis er nach Paris gurudbernfen murde, mo er eine Benfion pon 6000 Franten erbielt, Mitglied ber Ehrenlegion murde, und Den 21 Mary 1807 ftarb. Mufer feinen Berbienften als Befchafts. mann und Diplomatifer , bat er fich auch als grundlicher Bearbeiter der Geschichte Deutschlands und der Statistif Franfreichs ruhmlich befannt gemacht. Bas er in der letten Begiebung fchrieb, befindet fich meiftens in Schlogers Staatsangeigen vom 3. 1787 u. f. , unter dem Ramen eines Mufrafiers. Much an den Monumentis Boicis batte er Antheil, und burch viele - Huflagen befannt ift fein Abrege chronol, de l'hist, et du droit public d'Allemagne. Paris, 1754. 8.; augm. 1776. Vol. 11. 4 und 8. S. Schlichtegrolls Rede ju Pfef-

fels Undenten, in folgender Schrift: Erfte offentliche Gibung ber fon. Atademie der Biffenschaften au Munchen, gehalten b. 28 Gept. 1807. (Minchen 1807. 8.). Weid. lichs biogr. Machr. 3 Eb. 236. barmftabtifcher Sofrath und ebemaliger Direftor der Kriegeschule gu Colmar, geb. daf. d. 28 Juni 1736, jungerer Bruder des poris Geine Jugendiabre verlebte er unter ber Aufficht einer wurbigen Mutter, fein Bater mar fcon 2 Rabre nach feiner Geburt geftorben. Obngefabr 1750 nabm ibn ein Unverwandter und Freund feines elterlichen Saufes, ber nachberige Rirchenrath Canber in Roudringen, ju fich, und bereitete ibn gur Atademie vor. 3m 15 Sabre feines Alters bejuchte er Die Univerfitat Salle, um die Rechte ju ftudieren; allein eine fcon bon Rindbeit an ibn begleitende Mugenschmache murde fo bedeutend, daß er Salle verlaffen mußte. Er begab fich junachft gu feinem Bruber, ber bamals Lega. tionerath in fachnichen Dienflen mar. Geine Augen ichienen fich ju beffern', und fo gieng er 1754 in fein Baterland guruct. arbeiteten geschicfte Hergte, wie icon vorber in Dresten, an der ganglichen Biederberftellung feines Befichts, aber mit ichtechtem Erfolg; er verlor vielmehr am Ende des 3. 1757 den ganglichen Gebrauch seiner Augen. Im J. 1763 wurde er jum hessendarniftadtifchen Sofrath ernannt, und 1773 erbielt er vom Ronig Ludwig XV von Franfreich die Erlaubnif, ein afademisches Ergiebungsinstitut fur die protestantische Jugend, unter dem Mamen einer Kriegeschule ju Colmar angulegen. Mit feinem Freunde Lerfe gelang es ibm, bier eine nicht unbetracht.

liche Ungabl von Junglingen mur-Dia ju bilden. Biele derfelben waren Schweizer, und wurden Beranlaffung, daß er 1782 das Burgerrecht ju Biel erhielt und 1783 in den großen Rath biefer . Stadt aufgenommen murde; 1788 murde er Chrenmitglied ber fon. preuf. Atademie der Wiffenfchaf. Die frang. Revolution peranlagte die Aufbebung feiner Rriegsschule, und von der Zeit an widmete er feine Muße blos literar. Beschäftigungen. Im S. 1803 murde er Brafident des neuerrichteten protestantischen Ronfiforiums in Colmar, und d. 1 Man 1809 ftarb er. Pfeffel ift als Dichter eine Zierbe ber beutfchen Literatur. In feinem Geifte batte fich fraftige Lebensweisbeit jum Sandeln und Dulden, gur Belehrung der Unerfahrnen und gur Buchtigung der Thoren gebil-Eine reiche Phantafie und noch mehr ein volles Berg ließen ibn nie um eine Darftellung ber Babrbeit verlegen, die ftets neu, naturlich und edel mar. gablreiche Menge von Wendungen ftanden ibm ju Gebote, um bald durch Spott, bald durch fanfte Rubrung, balb burch fraftige Bufprache feines Zwedes ficher ju fenn. Er gebort ju ben menigen deutschen Dichtern, die burch ein fruberes Bestreben unferer Dichter, fich eine gewiffe frang. Glegang und Glatte anzueignen, nicht Geprage beutscher Energie bas eingebuft haben. Die Fabel, Die Ergablung und die Epiftel find porgualich durch ibn bereichert . morden. Alls Kabelbichter ber neueften Zeit ift er einzig und unüber. troffen. Unerschöpflich ist er an Bedanfen , der bildlichen Darftel. lung durch die Fabel werth, und . ftets neu in der Erfindung feiner Erzählungen. Um das Theater

der Deutschen bat er fich durch feine theatralifche Beluftigungen nach frang. Muftern. Frantf. und Leipz: 5 Cammlungen. 1765 -1774. 8. viel Berdienft erworben. Seine eigenen bramatifchen Urbeiten find voll schonen Stellen, baben gute Unlage u. einen mobl. überdachten Blan, thun aber meder bei der Borftellung noch beim Lefen einen Effett. Seine poeti- \* fchen Berfuche find in 10 Theilen ericbienen, movon die 4te verb. u. verm. Auflage, Tubingen, 1802 bis 1810 gedruckt ift; ebendafelbft erschienen auch feine Brofaischen Berinde 1810 ff. G. Meifter Belvetiens ber. Danner, 2te Muft. beforgt von J. C. Fafi. Bb 2. S. 216 - 221. . Betterleins Sandb. b. poet. Liter. 472 -475. Fordens Ber. Deutscher Dich-ter 4 Bb 168 — 178. Berlin. Zeit. bei Saude u. Spener 1809. No. 110. Stöbers Blatter dem Undenfen Pfeff. gewidm. Strabb. 1809. 3fchottes Mifcell. f. d. n. Weltf. 1809. No. 48. Eine Pfennig (Job. Chriftoph) Prediger

an der Rifolaifirche ju Stettin, geb. ju Salle im Dagdeburgifchen 1724, mar anfangs Ronreftor an der Ratheschule ju Stettin bis 1773, ba er Prediger an gedach. ter Rirche, julest Sauptpafter u. Ronfiftorialrath murde, in welcher Qualitat er d. 9 Mug. 1804 farb. Als Schullebrer und Schriftfeller machte er fich ju feiner Beit, fomobl um die mathematische und physitalische als politische Erbbefcbreibung durch fchatbare Lebrbus cher verdient, und gab noch 1790, neben feiner febr reichbaltigen Inleitung gur Renntnif ber neueften Erdbeschreibung, die von 1770 bis 1794 fünfmal aufgelegt murde, etnen furgen Entwurf der neueften Beographie beraus. G. Meufels

gel. Deutschl.

Daffer ober Dfyffer (Frang Lud. wia) berr bon Wyer, aus einem febr alten abelichen Beichlechte eutfproffen , und 1716 ju Lucern geb. Er fam 1724 als Radet in frang. Rriegsdienfte, ward 1731 Rabndrich bei ber ichweizerischen Leibmache, befam 1738 die Rompagnie feines Baters, mard Ritter von St. Ludwig und Briga-Dier, und 1748 Relbmarichall. Er mobnte ben Relbaugen von 1734 bis 1747, und in denfelben befonders 1744 den Belagerungen von Merien, Mpres und Frenburg, und den Ereffen bei Maucour 1746, und 1747 bei Lawfeld bei. den großen Rath von Lucern mur. be er 1736, und in den fleinen 1752 aufgenommen. Er erbielt 1763 ein Regiment nach feinem Namen, welches 1768 abgedanft Philippine Charlotte, verwittmete wurde, blieb aber bennoch, mit ber Burbe eines Generalliente. nants, in frang. Dienften, privatifirte feit ber Revolution 1798 au Lucern, und ftarb daf. 1802. Er mar ber erfte, der die große fcbd. ne 3bee nicht nur faßte, fonbern auch mit Beift und bemunderns. murdiger Bebarrlichfeit auszufub. ren begann, die gange Schweig nach geometrischem Magkitabe in erhabener Arbeit von gefarbtem Bachfe, und in ber Proportion eines frang. Schubes fur eine bal. be deutsche Deile gerechnet, abjubilden. Die Borftellung, Die er nach vieliabriger Bebarrlichfeit gu Stande brachte, umfaßt mebr als 100 Quadratmeilen. Man erfen. net auf diefem bemundernsmurdigen Runftwerte, bas ein Gigenthum der frang. Regierung mur-De, febr beutlich und mit der groß. ten Richtigfeit alle Gegenftande bis auf die geringfte Abanderung. Berge, Thaler, Fluffe, Geen, Ba. che, große und fleine Wege, auch fogar diejenigen, die blos von Sa-

gern gebraucht werben: Dorfer, Sofe, einzelne Landbaufer, Die pericbiedenen Solungen ic. find mit außerordentlichem Rleif, Babr. beit und Chenmaaf ausgeführt. Dft mußte Bfiffer, um alles recht ber Matur gemaß auszuführen, burch Manner an Geilen gebalten, auf unerfteigliche Boben, und mider in Abgrunde und Tiefen beruntergelaffen merben. Gein Plan de la Suisse en relief. von Mechel geftochen, erichien 1783 und in verschiedenen Journalen abgedruckt ift feine Promenade au mont Pilate. G. Ben's belvet. Ber. Rufli Befchichte ber Schweiz. Mabler 4 Tb. 204 -210. Milgem. geograph. Chemerb. 1806. April 520. All. Lit. 3tg. Jutellbl. 1805 No. 50 S. 404. Bergoginn von Braunfchweig Bol. fenbuttel, geb. d. 13 Mars 1716. Cie war die britte Tochter bes Roniges Friedrich Wilhelm I von Breufen (geft. 1740) und ber Sopbie Dorothee, Tochter Ronia Georg I v. England (geft. 1757), und Schwester Ronig Friedrich II von Breufen (geft. 1786). Rach einer ftrengen Ergiebung vermablte fie fich 1733 mit bem Bergoge Rarl von Braunschweig - Wolfenbuttel, ber ibr 1780 burch ben Tod entriffen murde, worauf ibr altefter Cobn Rarl Bilbelm Ferbinand (f. biefen Artifel' die Regierung übernabm. Auffer Diefem mar fie Mutter mehrerer Bringen und Bringeffinnen, die fich burch Beift und Rarafter rubmvoll aus. geichneten , als: Unne Amalie (vergl. b. Urt.), die Wittme bes 1758 perftorbenen Bergogs von Beimar, Ernft August Ronstantin, und bis 1775 Landesregentinn und Obervormunderinn, geftorben 1807; Friedrich Muguft, Bergog v. Braunichmeig . Bolfenbuttel.

Dels, movon er bie Regierung 1792 antrat; Glifabetbe Chriftine Ulrife, welche 1765 an ben bamaligen Rronpringen, nachmaligen Ronig in Preugen Friedrich Bil. belm II vermablt, 1769 aber mieber von ihm geschieden murbe, feitdem au Stettin lebte und 1797 ftarb; Auguste Dorotbee, Brob. ftinn gu Gandersbeim und Achtif. finn au Quedlinburg, geft. 1810, und der allgemein geprufte Bring, Maximilian Julius Leopold, ton. preuf. Generalmaior, ber 1785 bei einer Ueberschwemmung ju Frankfurt an der Ober als Menfcbenretter in ben Rlutben umfam. Die Bergoginn Philippine Charlotte begleitete durchs Leben die Berehrung aller, die fie als Battinn, Ergieberinn, Menfchens freundinn, und befonders als Boblthaterinn ber leidenden Menfchbeit fannten. Bon ibrer mobitbatigen Befinnung gab fie noch in ihrem Testamente Beweise, in welchem fie als die großten Legate vermach. te 50,000 Rtblr fur die Armenanstalten in Braunichmeia, 50,000 Rtblr fur Die Urmenanstalten in Bolfenbuttel und 23,000 für bie Brofefforen . Wittmen . Cocietat au Braunschweig. Gie ftarb d. 15 Rebr. 1801.

Dichegru (Jean Charles) ein ber. frang, General, geb. 1761 von armen Eltern ju Arbois in Franche. Comte unweit Befaucon. Die Grangistanermonche feines Be. burtsortes maren feine erften Lebrer, und diefe fcbickten ibn in ibr Rollegium nach Brienne, um bafelbft Philosophie und Mathematif gu ftudieren. Mus Abneigung gegen den Monchoftand, ju dem er bestimmt war, gieng er 1783 nach Strafburg , nahm Dienfte bei einem Artillerie - Regiment , und mard nach einiger Beit Gergeant. Er verfab nicht nur feinen Dienft

auf bas punttlichite, fonbern ftubirte auch fur fich bie Rriegstunft mit großem Gifer, und machte einige Berfuche in der Dichtfunit. Die Revolution gab ibm Belegenbeit fich emporguschwingen. Nachbem er 1792 ein Batgillon Mationalgarben mit vielem Rubme fommanbirt batte, fam er an bem Beneralftabe Des Benerals Cuffine, mard 1793 Divifionsgeneral . und noch im Ottober beffelben Jahres Dberbefehisbaber der (gefchlagenen) Mbeinarmee. Sier grief er, in Berbindung mit Soche, ber bie Mofelarmee fommandirte, die Defterreicher taglich an, schwächte und ermudete badurch diefelben immer mebr, überflieg am 22 Des. Die Beiffenburger Linien , jog am 28 in Landau ein, und gwang den Beneral Burmfer über den Rhein ju geben. Um 5 Febr. 1794 murde er jum Obergeneral ber Mordarmee ernannt, Die 150,000 Mann fart, an der belgischen Grange fund. Mehrmals pon ben Defterreichern gurudgeworfen, machte er immer neue fubne Ungriffe, und die berühmte Schlacht bei Fleurns, (b. 26 Juni 1794) entichied das Schicfial Belgiens; die Raiferlichen jogen fich nach Maftricht jurud, und Pichegru rudte, nach Besiegung aller feiner Begner, am 19 Jan. 1795 in Umfterdam ein. Er fund jest in fo allgemeiner Achtung, bag ber blutdurftige Boblfabrtsausichus, por bem alle Benerale gitterten, es nicht magte, ibn angutaften. Man mußte, bag er von allem Raftionsgeifte entfernt mar, und nur den Rubm vor Augen batte. Desmegen übertrug ibm der Mationalfonvent am 3 Mart 1795 die Oberbefehlshaberfelle über die pereinigte Mord - und Rheinarmee. Rurg barauf, als er fich in Paris befand, und bafelbit ein Aufrubr ent-

226

entftand, murbe er jum Oberbefehlshaber ber Barifer Mational. garde ernannt, worauf unter feiner Mitmirfung der Reft der Ja. fobiner deportirt, ober menigftens außer Ginfluß gefeste murbe. 3m September gieng Dichegru über den Rhein, und griff die Feinde auf beiben Ufern des Reders an, aber feine Unternehmungen mißlangen, es wurde in den legten Zagen des Rabres 1795 ein Baf. fenstillftand geichloffen, und Bichearu trat im Mars 1796 bas Rommando an Moreau ab. Es murbe ibm leicht geworden fenn, eine ber glangenbften Stellen bei bem Diplomatifchen Rorps ju erbalten: . man trug ibm mebrere Befandtfchaftspoiten an answartige Sofe an, er lebnte fie aber ab, und jog fich in ben Schoof feiner Familie auf ein Butchen bei Befangen auruch, bas nicht einmal fein eigen Allein ichon im folgenden mar. Sabre, als neue Deputirte aum gefengebenden Rorper gemablt mur. ben, fiel die Babl mebrerer Departementer auf ibn. Er fam als Reprafentant des Jura - Departements nach Baris, und murbe in ben Rath ber 500 eingeführt. Man mabite ibn einstimmig jum Brafibenten , und feine erfte Rebe bemies, bak er ein eben fo murbiger Reprafentant ber Ration fen, als er ein großer Feldberr mar. Babrend er im Rathe der Sungern faß, widerfeste er fich immer ftandbaft den widerrechtlichen Eingriffen des Direftoriums in die Ronftitution, und mar ftete von ber gemäßigten Parthen, die ernftlich Friede und Gintracht in ibr Baterland gurudfebren feben woll-Die 3 Mitglieder bes Diref. toriums, Reubell, Barras und Repeillere . Lepaur, Die badurch ibre Projette gebemmt fanden, fuchten nun eine Gelegenheit, ibn und Baur's bift, Borterb. bes 19. 3abrb. II. 93b.

Bicbearu

mebrere feiner Rollegen, Die nicht pon ibrer Bartben maren, an fturs Er wurde endlich von den. felben eines beimlichen Ginverftandniffes mit ben Emigranten, um das Ronigthum in Franfreich wieder einzuführen, beschuldiget, und obne alle Beweise mit mebre. ren andern Gliedern beiber Ratbe und andern Berfonen im Gep-tember 1797 nach Capenne in Gudamerifa Deportirt. Mach Er. bulbung gabllofer Dubfeliafeiten entfam er 1798 feinem Eril, fam nach England, dann nach Deutschland, und irrte unter fremben Ramen in verschiedenen Beaenden umber. Da er fich nirgends ficher mabnte, gieng er 1803 wieber nach England, trat bier einem Bun. be gegen den Raifer Rapoleon bei, und begab fich im Unfange bes Sabre 1804 insgebeim nach Baris, um die Ausführung au leiten. Er fiel aber am 28 Rebr. in die Sande der Polizen, und nach offentlichen Nachrichten foll er am 6 April ber Strafe burch einen freiwilligen Tob entgangen fenn, mabricheinlicher aber ift es, daß er auf Navoleons Befehl, insgebeim bingerichtet murde. In allen, mit ihm angestellten Berboren, mar er au feinem Geftandniffe gu bringen gemefen, obgleich viele Beugen geaen ibn auftraten. Bichegru mar anerfannt unter ben frang, Genes ralen einer der talentvolleften, und genoß auch als Menfc eine per-Diente Sochachtung. Gelten bat fich ein General, Die Liebe feiner Untergebenen, und die Achtung ber Befiegten in einem boberen Gra. de erworben. Er bandelte fets mit der faltblutigften Ueberlegung, und mar ernfthaft und ftreng, obne burch Gigenfinn ober Barte ju be-Die Plane gu feinen leidigen. Overationen bielt er beftandig gebeim, und eröffnete fie erft bei

bem Mugenblice ber Musführung. Babrend bag die Berichte ber ubrigen frang. Generale in ben glangenoften Musbruden abgefagt maren, bielt fich Bichearu an bie ftrenafte Babrbeit, und bebauptete auch bier feinen mannlichen Rarafter. Gein Meuferes mar ernft für den eriten Blid, aber es fanf. tiate fich bei ber naberen Unterbaltung, und flofte bas grofte Qutrauen ein. Geine Soflichfeit mar nicht die ber Gtifette; er mar gefallia obne Runft. G. Ronverfa. tionsler. Baurs Gallerie bift. Gem. 5 20 175 - 181. Gebeime Mach. richten über Mapoleon Bonaparte. Leips. 1815. 8. G. 134 - 166.

Dichler (Job.) Rupferstecher zu Wien, geb. 1766 zu Boßen im Tyrol, kam sebr jung nach Wien, und genoß daselbst mit Rupen den akademischen Unterricht. Da sich die Liebhaberen sur die Schwarzkunst damal fehr vermehrte, so widmete er sich derselben ganz, und lieserte sehr schwarzkunst der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er war nicht nur ein sinnvoller Berbesselbhaberen sur der zu Waris, geb. das. 1741. Er

Diepenbring (Georg Seinrich) ein befannter Chemifer und Bharmacente. Er erbielt 1792 ju Erfurt die medicinische Doftormurde, mar Apothefer querft au Burmont, bann au Meinberg, murde 1805 ordentl. Brof. der Chemie und Pharmacie au Rinteln, und farb b. 6 San. 1806. In den genannten Gachern befaß er gute Reuntniffe, und feine Schriften, die fich auf diefelben beziehen, enthalten manches Brauchbare: Auserlesene Bereitungearten pharmaceutisch - chemifcher Araneimittel. Bott. 3 Sefte 1789. 8. Defonomische Rublichfeiten. eb. 4 Bochn 1791. 8.

Pharmacia selecta, ober Mus. mabl ber beften Arrneimittel. Erf. 2 Eb. 1792. 8. Ueber die Schad. lichfeit der Blenglafur. Lemgo, 1794. 8. Pharmacia sel. pauperum, ober Musmabl ic. Leips. 1794: Erf. 1796, 2 Bbe 8, 11e. ber das Dungefalg. Leipg. 1795. Unleitung gur Renntnif ber verschiedenen Actererbarten. Sannover, 1797. 8. Deutscher Raffee und Thee. cb. 1798. 8. Grund. beariffe pharmacentischer Operatio. nen. Erf. 1799. 8. Deutschlands allgem. Difpenfatorium, eb. 3 Bbe 1803. 8. Lebrbuch der Gunda. mental . Botanit. Gotha 1805. 8. Muffane in Crells chemifchen Journalen, im Tafchenbuch für Scheis defunftler und Apothefer u. a. G. Meufels gel. Deutschl.

der ju Baris, geb. baf. 1741. Er mar nicht nur ein finnvoller Berbefferer feiner Runft, fondern auch felbit Gelebrter, Mitalied der Alfademien von Dijon, Lpon, Rouen und Orleans, ein Freund Frant. lins, der ibm feinen eigenen Entel Beniamin Bitche in die Lebre Ils Runftler zeichnete er fich eigentlich minder burch lururidfe Brachtausgaben aus, die feine Officin geliefert batte, benn burch Erweiterung ber Runft, Bereinfachung und Berbefferung der dagu gebrauchlichen Werfzeuge. Muf Berlangen ber Afademie ber Wiffenschaften ju Baris ließ er bie Description d'une nouvelle presse d'imprimerie. 1786. 4. drucken, auch mar er Mitarbeiter an der Art de l'imprimerie pour serv. de suite à la collection des arts de l'acad. roy. des sciences, und lieferte au etnigen Sournalen Auffage über feine Runft. Er machte gludliche Berfuche im Drud mit Goldfcbrift, und der Bervielfaltigung der Sand-

fchriften , Beichnungen , Landfarten, Mufit te. durch die Druderpreffe. Unter der fonial. Regies rung führte er den Titel premier imprimeur ord. du roi, bie Repolution raubte ibm aber fein ganjes Bermogen , fo daß er endlich gezwungen mar, arm und durftig eine fleine Stelle im Bofibureau ju Dijon angunehmen. hier farb er b. 28 Rebr. 1808. G. 3ichof. te's Mifcellen f. b. n. Beltfunde 1808. No. 43 G. 172.

Dilati de Caffulo (Karl Anton) ein gelehrter Rosmopolit, geift. reicher Beobachter und intereffanter Beidichtschreiber, deffen Schrif. ten in Italien, Frankreich und Deutschland mit Beifall gelefen adelichen Saufe auf bem Rons. berge im Tridentinifchen, und mar im Graubundten d. 28 Deg. 1733 geb. In reiferem Alter brachte er mebrere Jabre auf Reifen durch die fultivirtesten gander in Europa gu, privatifirte lange Beit in Wien, dann in Trient, und farb gu Taffulo im Tribentiuiichen d. 27 Oft. 1802. was er fcbrieb, verrath einen nicht gemeinen Beobachtungsgeift, Scharffinn , Babrbeiteliebe, Freimuthigfeit in der Darftellung und nicht gemeine biftorifche Renntniffe, auch zeichnen fich alle feine Schriften burch die Borguge einer eleganten Diftion aus: Raggionamenti intorno alla legge naturale et civile. Ven. 1766. 8. La storia del imperio germanico e dell Italia dai tempi del Carolingi fine all pace di Vestfalia. Stocholma (Chur) Vol. II. 1769 - 72. 4. Traité des loix civiles. à Londres et à la Haye. 1776, 8. Voyages en différens pays de l'Europe en 1774 - 76. à la Haye, Vol. II. 1777, 12, deutsch (febr nach.

lafig) Leipz. 2. Th. 1778. 8. Observateur franç. à Amsterdam, ou lettres sur la Hollande, à la Haye. Vol. II. 1779. 8. deutsch, mit Buf. und Berich. tigungen, Berlin u. Stettin 2. Ib. 1782. 8. Traité des loix politiques des Romains du tems de la republique, à la Haye. Vol. II. 1780. 8. Hist. des révolutions, arrivées dans le gouvernement, les loix et l'esprit humain, après la conversion de Constantin jusqu' à la chûte de l'empire d'Occident. ib. 1783. 8. deutich, mit Unm. Leipt. 1784. 8. G. Wismanrs Epbemer. der ital. Literat. Jahrg. 3. Beft 6. G. 257 - 266.

werden. Er fammte aus einem Dilchowsty (David) ein gelehrter Bole und Professor auf ber Univerfitat ju Bilna, julest Bifchof, Defan, Roadjutor und Suffragan dafelbit, wie auch Ritter des Unnenordens erfter Rlaffe und Rammandeur des Maltheferordens. Ausgerüftet mit grundlichen Renntniffen in mehr als einem Fache, widmete er fein ganges leben ben Wiffenschaften, und erwarb fich mefentliche Berdienfte um die Berbreitung der Auftlarung. Deb. rere Jabre bindurch las er uber polnifche und lateinifche Literatur, und befleibete das Amt eines Defans ber Fafultat ber fchonen Biffenschaften und Bolitit. Die polnifche Literatur überhaupt. bereicherte er burch gelungene Heberfetungen des Calluftius und Seneca, und durch viele eigene, febr verdienftliche Alrbeiten. Bei feinem Mitburgern insbefondere, ftiftete er fich ein ehrenvolles Undenten , durch die vortrefflich erganifirte Errichtung eines moblthatigen Inftituts, jur Erziehung armer Rinder. Er farb im Rev. 1803. G. MU. Lit. Stg. Intellbl. 1804. No. 43. G. 340.

Diranefi (Francesco) ein berühmter - Museum Napoleon angefauft. S. Rupferftecher aus Rom, Gobn des Mablers und Rupferapers Giov. Difchon (Joh. Rarl) tonigl. preuß. Battift. Biranefi, ber 1778 in Rom farb, und fich durch feine Brofpette von Rom und den bafigen Untiquitaten vortheilbaft betannt machte. Francesco trat rubmlich in die Rufftapfen feines Baters, verberrlichte die Monumente Roms durch feinen Grabftichel, - und vermebrte das Wert feines Baters mit 8 Banben. Beibe arbeiteten fo febr in einem Beifte, daß fie fich ofters auch nur eines . Mamens bedienten. Der Grabfti-"chel beider, die eine und diefelbe geiftvolle Manier batten, lieferte Rupferftiche , die gemablt gu fenn fchienen! Der Ronig Buftav III; von Schweden ernannte den jun. gern Piraneft ju feinem Agenten in Rom, und er entfprach mit feltenem Diensteifer ben wichtigen Muftragen, die ibm von jenem Ro-- nige, und befonders von dem bamaligen Erbpringen, nachmaligen Ronige Rart XIII, gegeben murben. Die politischen Unruben vertrieben ibn 1799 aus Rom; er fand in Baris bei Bonaparte eine gunftige Aufnahme , und bier beforgte er, von ber Regierung unvetftust, eine neue Husgabe feines Bertes von den romifchen Doumenten, bas fich etwa auf 1100 Rupferplatten belief. Dach Diefem gab er eine große Ungabl fo. · lorirter Aupferftiche und andere Werfe des Grabflichels beraus. Heberdieß nahm er thatigen Untheil an bem Unternehmen einer Dianufaftur, beren 3med mar, die - Befchaffenheit , Form und Beich. nung ber berühmten betruftischen Bafen in modernen Arbeiten biee fer Urt wieder berguftellen. Rach feinem Tode, ber 1810 in feinem 54 Sabre erfolgte, murden die Biranefischen Rupfertafeln für das

Morgenblatt 1810 No. 61. Sof . und Garnifonsprediger au Botebam, auch Infpeftor ber reformirten Rirchen und Schulen Botsbamicher Dioces, einer unfevorzüglichften Brediger und Er murde am Religionslehrer. 12 Oft. 1764 ju Cottbus in ber Dieberlaufis geb., ftudirte ju Salle, murbe baj. 1790 Brediger ber reformirten Domgemeinde, fam 1799 nach Potsdam, und farb daf. b. 16 Rov. 1805 jum allgemeinen Bedauren des fonial. Sofes, ber Stadt' und ber Gemeinde, und bochgeschätt von allen, die ibn tannten, megen mufterhafter BRicht. treue und edler menfchenfreund. licher Befinnungen, bie er befonbers auch burch feine Thatiafeit für Urme und Ungludliche, vorzuglich Wittmen und BBaifen biwies, und wegen feiner einfach und fraftig rubrenden fchonen Beredfamteit, von der auch feine Religionsvortrage (Bredigten, an Refttagen und bei befondern gehalten. Gelegenbeiten Salle, 1794. 8. Bredigten in Gegenmart Threr Majeftaten, des Ronigs und ber Roniginn v. Breugen gehalten. Leipz. 1803. 8.) zeugen, benen der Monarch feinen Beifall fcbenfte, und die megen weifer Berndfichtigung der verschiedenen Buborer, flugen Berbindung ber Freimuthigfeit mit Delifateffe, megen ber leichten und naturlichen Disposition, edlen und verftandlichen Sprache und meift febr forreften Style ausgezeichnet zu werben verdienen. Aebuliche Borauge perschafften auch feinem Erbauunas. buche: Bbiloifos, jur Beforderung hauslicher Tugend und Glud. feligfeit. Leipz. 4 Abth. 1797; 2te Mufl. 1800. 8. (die 3 u. 4 Abth. auch unter bem Titel: Moral in

234

Beifnielen), einen ausgezeichneten. einer Rommitee, um über Die Mits Beifall. Heberhaupt mufte er in feinen Schriften neuen Gebanten, Raflichfeit und befannten Babr. beiten , den Unftrich von Reubeit au geben, und durch beides die Aufmertfamfeit angugieben und gu feffeln , wodurch feine gablreichen Beitrage und Recensionen jum Bredigerjournal, der all. Lit. 3tg, Den Materialien fur alle Theile ber . Amtsführung eines Bredigers, Tellers Dagagin, dem bomiletischfritischen Blattern, die er einige Beit mit Sanftein berausgab, u. a. Journalen, vielfeitiges Intereffe gewannen. G. Mu. Lit. 3tg. 3n-

tellbl. 1805. No. 195 G. 1612. Ditt (Billiam) ein ber, englischer Bremierminifter, jungfter Cobn . von Billiam Bitt, Grafen v. Cbatham, mar b. 8 Man 1759 geb., au einer Beit, mo feines Baters Rubm am bochften fand und burch Die Beisbeit feiner Ratbicblage, die Rraft und Schnelligfeit feiner Befchluffe, die brittifche Tapferteit . in allen Theilen der Belt triums phirte. Rach Bollendung feiner Studien in Cambridge ward er in Lincoln's. Inn aufgenommen, und machte fo fchnelle Fortschritte in der Kenntniß der Rechtswiffenfchaft, daß er bald in den Berichtshof gerufen murde. Mach. dem er einigemal als Sachwalter aufgetreten war, nahm er 1781 feinen Git im Saufe der Bemeinen, und schlug fich fogleich ju ber Parthen, welche fich bem Dinifter Bord Rorth und bem amerifanischen Rriege beständig widerfest batte. Geine erfte Rebe mar gur Unterftugung von Burfe's Bill, und eine der erften Sandlungen, bei melder er fich in die. fem Saufe an die Spipe ftellte, war auf die Bermehrung feiner Bopularitat trefflich berechnet. Dieß mar die befannte Motion au

tel au berathichlagen, wie eine mebr gleiche Reprafentation im Barlamente au erhalten fen. Geine Borichlage murben amar verworfen, aber er fubr fort, fie bon Beit ju Beit ju wiederholen, und bielt dadurch die offentliche Mufmertfamteit auf Diefen großen Begenftand gespannt, der auch um beswillen mit lebendigerem Intereffe erariffen murbe, als ie vorber. Bei dem Tobe des Marquis von Roding . Sam gerieth die alte Whig - Barthen in einen Buftand ber Zwietracht, ber faft an Mufidfung grengte. Gine neue Ord. nung der Dinge trat bald nachber ein, und Lord Schelburne murbe erfter Lord der Schapfammer und Bitt fein Bebulfe, ber fein Baterland, ja gang Europa durch bas Phanomen eines Ranglers ber Schapfammer von 23 Jahren in bas größte Erftaunen feste. MIlein die Administration, ju deren ausgezeichnetften Mitgliedern er geborte, mar von furger Dauer. Bei ibrer Auflofung jog fich Bitt gurud, befuchte Stalien und verschiedene deutsche Sofe, und murbe 1784, nach bem Sturge bes Roalitions . Ministeriums, au Cambridge jum Reprafentanten fur bas Barlament gemablt. Jest ericbien er mit boben Aussichten ju Rubm und Macht auf dem politischen Die oftindischen Befi-Theater. Bungen maren lange in einer beunruhigenden Lage gewesen, und man war allgemein ber Meinung, unverzüglich durchgreifende Mittel angewendet werben mußten, um fie ju erhalten. In diefer Sinficht brachte For, Damali. ger Staatsfefretair, feine fo berubmte als berüchtigte India Bill in das Saus, und führte fie mit machtiger Sand durch. Das Roalitionsministerium, welches aus ei-

ner Mifchung fo verfchiebenartigen Stoffe beftand, mar ungeach. tet feiner Majoritat im Saufe ber Gemeinen, ber 'gangen Ration berbaft, und jener Schrittt emporte befonders diejenigen, welche vorguglich babei intereffirt maren. Lord North und feine nenen Berbundeten murden daber entlaffen, und amar auf eine untonstitutionelle Beife, und Bitt, der neue Mini. fter , murde durch ben Rath bes Lord Thurlow, dermalen Groffiegelbemabrers, febr thatig unter. Bitt feste jest bie gange frunt. bandeinde und politische Welt durch feine eigene India Bill in Erftaunen ; und hatte bennoch ben Berdruß, die Majoritat im Saufe der Gemeinen gegen fich ju feben. Aber mitten unter der allgemei. nen Spannung und Bermirrung, behauptete er bennoch die erfte Er ver-Minifterftelle bis 1801. maltete fie gang nach tornichen Grundfagen, und war im Barlamente feines Cieges bei jedem Borfchlage gewiß; weil er mit großer Schlauigfeit ben großten Theil, sowohl des northischen als portlandischen Ministeriums an fich ju gieben mußte, fo daß die mbigifch - forische. Oppositionsparthen bis jur Unbedeutenheit geschmacht murde. Die neue Ginrichtung, Die Bitt 1784 der oftindischen Rompagnie gab, vermehrte ben Miniferialeinfluß außerordentlich. Wichtige; mit Beisheit entworfe. ne, und mit Standhaftigfeit burch. geführte Rinangvortebrungen maren, die hemmung bes Schleich. bandels, die Musdehnung der Ilccife auf viele Artifel, und die Grundung eines neuen zwedmaßigen Schuldentilgungsfonds, 1786. Gine Berftandesverwirrung Ronigs 1789 brachte von neuem einen beftigen Rampf gwischen der Ministerialpartben und ber Dopo.

fition bervor, von ber die erfte bem Bringen von Bales die Regentichaft nur unter großen Befchrantungen übertragen wollte. Die bald wieder bergestellte Befundheit des Ronigs machte die Berfügung überall unnothig, aber Bitt murde nun burch die frang. Revolution in die angestrenateste Thatigfeit verfest. Er abndete frube icon die Große, ju der Franfreich durch eine freie und fonfequente Berfassung fich empor fchwingen mußte, und er fab da. rinn die fürchterlichften Befabren fur ben Sandel , ben Reichthum, die Berfaffung und die Große Englands. Desmegen ftemmte er fich aus allen Rraften gegen die Revolution, und arbeitete auf den 3med, die Regierung ber Bourbons, mit allen ihren Difbrauwieder berguftellen; bann alaubte er, daß Franfreich gegen alle Rivalitat Englands auf immer gefichert bleiben murbe. Der Erfolg bat feine Abndungen beftatigt, aber feine Magregeln baben diefem Erfolge nicht vorgebeugt. Go oft eine Roalition gegen Franfreich gertrummert mar, fcbuf er, unerschöpflich an Sulfequellen jeder Art, eine neue, und da er den Frieden mit Franfreich nicht verbindern fonnte, fo nahm er im Rebruar 1801 feine Dimiffion, und 9lddington ward an feiner fatt Dinifter. Geine Administration marb jest beftig angegriffen, aber er vertheidigte fie mit Talent. Bertraulichfeit, mit ber er fort. dauernd mit Abdington lebte, ließ vermuthen , daß der Friede mit Granfreich nur von furger Dauer fenn murde; und mirflich brachen Die Reindfeligfeiten 1803 von neuem aus. Bitt fam 1805 noch einmal ins Minuterium, brachte eine neue Roalition gegen Franfreich ju Stande, farb aber b. 23 Januar

1806 auf feinem Landfine au Butnen, gerade in einer febr fcbmie. rigen Beit, mo gang Europa mit gefpanuter Erwartung feinen Blick auf ibn beftete. Als Staatsmann, als Redner baben menige Menfchen eine großere Celebritat, eine machtigere Allgewalt über England, ja über einen großen Theil von Europa erhalten, als Bitt. Un umfaffendem Beifte, an Rlugbeit und Beredfamteit, an Reich. thum und Gulle ber 3been, an Rubnbeit in den Entwürfen, an. eifernem Willen, an Ralte und Gleichquiltigfeit unter Schwierig. feiten und Gefabren, an Unabbangigfeit von außern Untrieben, an Liebe au feinem Baterlande und an Treue gegen feinen Ronia, mas ren ibm wenige Minifter in allen Beiten gleich. Geine minder licht. pollen Geiten, verbunden mit Diefen Tugenden, und gewiffermaßen darinn begrundet, maren im Grun. de nur eine llebersvannung derfelben. Go wie er alle Ameige . Der Staatsadministration in feinem erbaltenen Beifte umfaßte, fo. war ibm besonders das Interesse Blutarch 352 — 386. der handelnden Welt aufs genaue. Plent (Joseph Jafob von) ein verfte befannt, und die erfahrenften Raufleute bewunderten bierinn die Tiefe und Richtigfeit Siner Gin. fichten. 2116 Barlanienterebner fprach er dugerft plan und perfandlich. Er fuchte nicht gu überreden, fondern zu beweifen, mnfie aber feine Beweißgrunde fo que fammen gu ftellen , daß jeder fie begreifen und mider Billen ibr Gewicht ju geben mußte. Rube glangte auf feinem Ungefichte, jeder Bug verfundigte Ileberlegung, und er befaß immer bie bochfte Gewalt über feine Gefühle und fein Temperament. Er lebte und webte nur in und fur Bolitit, und gegen bas weibliche Befolecht begte er die entschiedenbite.

Gleichaultigfeit. Die fuchte er eine Gelegenheit, um offentlichen Beifall und Zujauchgen ju erbafcben, fondern vermied oft offentliche Gaftmable, um bes laftigen Ceremoniels überboben au fenn. Die bochfte Uneigennutigfeit bezeichnete ibn; er brauchte menig, und febr einträgliche Stellen obne Arbeit, die ibm unaufborlich au Bebote fanden, gab er entfernten Freunden, alten Schulfameraben oder Leuten, die fich ibm verbind. lich gemacht batten. Geine forperliche Bestalt war nicht febr Geine Bewegung einnehmend. war abgemeffen und obne Husbrud. Gin bagerer Rorper von unaemobnlicher gange; ein Beficht, melches die Borliebe jum Becherflang verfundigte, bief maren bie Sauptumriffe feines phyfichen Befens. G. Memoirs of the life of W. Pitt, by H. Cleland. Lond. 1807. 12. The history of the administration of the late Mr. Wm Pitt, by J. Gifford and H. Redhead Yorke. 1807. Vol. IV. 4. Gillets britt.

dienter Argt, Chemifer und Raturforfcher, geb. ju Wien b. 28 Dov. 1738. Nachdem er feinen Studienfurfus vollendet und feine Renntniffe verschiedentlich an ben Tag gelegt batte, fam er als Brofeffor der Anatomie, Chiruraie und Geburtsbulfe auf Die Univerfitat au Dfen, und von ba 1783 als Lebrer der Chemie und Bota. nif an die f. f. medicinifch . chiruraifche Militairafademie zu Bien, und murbe jugleich Direftor ber Reldapothefen und f. f. Relbftab. chirurgus. In der Folge erhielt er den Titel eines f. f. Raths, murbe 1798 in ben ungarischen Adelftand erhoben, und farb d. 24 Mug. 1807. Diefelben Biffen-

schaften, die er mundlich als Lebrer vortrug, bearbeitete er auch bochft fleißig, theils in allgemeineren, theils in besonderen Schrif. ten , die jum Theil in mehrere Sprachen, felbft ins Portugiefifche überfest, und mehrmals aufgelegt murden: Novum Systematumo- Dlefmann (Friedr. Ludm.) G. Pleffrum. Vienn. 1767. 8. Anfaugs. grunde der Geburtsbulfe. Strasb. Dleffing (Friedr. Bictor Leberecht) 1769; 6te Uneg. Wien 1803, 8. Cammlung von Beobachtungen über einige Begenstande der Bund. arineifunft. eb. 22b. 1769; 1775. 8. Lebrfate ber praftifchen Bundarg. neiwiffenfchaft. eb. 2 Eb. 1774; 3te Mufl. 1799. 8. Pharmacia chirurgica. ib. 1775; ed. IV. 1791. 8. Primae lineae anatomes. ib, 1775; ed. lV. 1795. 8. Doctrina de morbis cutaneis. ib. 1776; 1783. 8. Compend. institutt. chirurgic. ib. 1776: 1797. 8. Compend. anatomes. ib. Vol. III. 1777. 8. Anfangsgrunde der dirurg. Borbereitungs. wiffenschaften. eb. 3 Eb. 1777; 5te Hufl. 1801. 8. Doctrina de morbis oculorum. ib. 1777; 1783, 8. Doctr. de morbis dentium. ib. 1778. 8. Doctr. de morbis venereis. ib. 1779. 8. Toxicologia. ib. 1785; 1802. 8. Icones plantar, medicinalium, ib. Vol. VII. 1788 - 1804. fol. m. gem. Rupf. Physiologia et pathologia plantar. ib. 1794, 8, Elem, terminologiae botan. ib. 1797. 8. Aufangegr. ber Pharmaco . Ratagraphologie. eb. 1799. 8. Elem. chimiae. ib. 1800. 8. Unfangsgr. der pharmaceut. Chemie. eb. 1803. 8. Pharmacologia medico-chir. specialis. ib. Vol. Ill. 1804, 8. Doct, de morbis infantium. ib. 1807. 8. Doct. de morbis sexus feminei. ib. 1808. 8. u.m. a. Schr beliebt bei den Mergten machte fich Die Blentiche Bearbeitung des gum-

michten Quedfilbers, bie er in feinem Nova methodus, argentum vivum aegris venerea: labe infectis exhibendi. Vienn. 1766. ed. IV. 1778. 8. beschrieb. C. be Luca's gel. Defferr. 1 23b 2 St.

mann.

Brof. ber Logit, Metaphnfif und Moral ju Duisburg, geb. d. 20 Deg. 1752 ju Belleben im Saglfreife, mo fein Bater bamals Brebiger war. Er befuchte die Coulen ju Glefeld, Salle und Salberfabt , und ftubirte vornemlich auf den Universitaten Gottingen und Salle, besuchte aber auch einige In Ronigsberg, mo er andere. fich feit 1779 als Randidat ber Ebeologie und Bbilofopbie aufbielt. ertheilte ibm Rant 1783 die pbilofophische Doftormurbe, 1788 fam er als ord. Brof. ber Bbilofopbie nach Duisburg, nad bier farb er b. 8 Rebr. 1806. Mis Forfcher der Philosophie und Beschichte des Alterthums bat er fich vortheilhaft befannt gemacht , querft burch feinen Duris und Gofrates. Berl. 1783. 8., vornemlich aber burch fein Memnonium, ober Berfuch aur Enthullung ber Bebeimniffe bes Alterthums. Leipi. 2 Bbe 1787, 8., und die Fortfepung babon: Berfuche gur Aufflarung ber Philosophic des alteften Alterthums. eb. 2 Bbe 1788. 8. In ben lep. ten 15 Jahren widmete er fich gang ber fpefulativen Philosophie, und arbeitete mit großer Unftrens gung an einem neuen philofophis fcen Suftem , ohne es jedoch ju vollenden. S. Die Selbfifchildes rung deffelben in einem Briefe vom 6 Febr. 1789, in der Berlin. Monatsfchr. 1809. 3an. 3 - 28. Ma. Lit. 3tg. Intellbl. 1806, Ro. 53, 6, 421,

Dleffinann (Friedr. Ludm.) Diret. tor des vereinigten Kriedrichsmerderfchen und Friedrichsftadtifchen Gomnafiums in Berlin, geb. ju Sorn im Lippifchen 1758. findirte auf der Schule au Detmold, dem Gomnafium ju Lemgo und der Univerfitat au Salle. Mach feinem Abgange murbe er Reftor Der reformirten Schule ju Bielefeld, erbielt aber bald eine Infpet. torftelle am Joachimsthal. Gym. nafium ju Berlin, von ba murde er als Proreftor ans Friedrichswerberiche Gnmnafium berufen, erbielt 1793 bas Direftorat, und farb ben 23 3ul. 1807. In ben er bei befonderen Beranlaffungen bruden ließ, bat er verschiedene Gegenftande ber Babagogit und Didaftif mit Ginnicht bebanbelt. S. Meufels gel. Deutschl.

Pleville Cepeleg (G. R.) ebemal. Schiffstapitain bei ber frang. Da. rine, nachber Minifter, Biceabmis ral und Grokoffizier der Ebrenlegion, geb. ju Granville ben 26 Jun. 1726. Er trat fchon im 12 Rabre in Seedienft, und bewies unter bem Mamen Duvivier eine bewundernswurdige Tapferfeit. In feinem 20 Jahre fommanbirte er einen Raper, und verlor burch eine Kanonentugel ein Bein. 3m Jahr 1760 rettete er ben Admiral Gervis und Bord Relfon nebft ber Mannfchaft von 2 engl. Fregatten, Die bei einem Sturme gu fcheitern Gefabr liefen. Die Admiralitat belobnte diefe beroifche That mit Dem filbernen Dodell der geret. teten Fregatte, meldes Beichent ibm ber Abmiral Bervis nach Baris bringen mußte. In der Re-Sendungen ; und ward bierauf Biceadmiral. Bu Ende 1795 ernannte ibn bas Direftorium, fogleich bei feiner Ginfegung, jum Minifter bes Geemefens : er folug aber diefe Stelle aus , und marb im Januar 1796 Mitalied ber beratbicblagenden Rommiffion bei bem Marine - Ausschuß; im Juni 1797 mar er einer der Deputirten au Lille fur die Friedengunter. bandlungen mit dem Bord Malmesburn; im Jul. nabm er das Ministerium bes Seemefens an und lofte Ernauet barinn ab, nabm aber im April 1798 feine Entlaffung wieder, mard jum Biceads miral gewählt, und im Dezember 1799 in den Erbaltungsfenat berufen. Er farb ben 1 Oft. 1805. S. Nouv. Dict. hist.

Deutschen Schulprogrammen, die Dodewils (Friedr. Beinr., Graf von) Erb. und Berichtsberr auf Gufow, Blattow, Tempelbof, Datis len , Schmargendorf , Bufterwit, Ballentin, Budiger und Schmasom, geb. 1746. In jungern Jahren arbeitete er bei mehreren Rammern, machte anfebnliche Reifen und ermarb fich eine rubmliche Celebritat durch feine ausgebreiteten Reunt. niffe in allen Bweigen ber Land. wirthschaft, die er in mehreren mit Beifall anfgenommenen Schriften gemeinnubig machte, vornemlich in feinen Wirthschaftberfahrungen in den Gutern Gufov und Blattop, gesammelt von beren Befiger. Berlin, 4 Eb. 1801. 8. Bei ber Ber. befferung feiner Guter nabm er bauptfachlich auf das Wohl feiner Unterthanen Rudficht. Heberhaupt murbe er von einem jeden, ber ibn perfonlich fannte, vorzüglich aber von jedem Bewohner feiner Gutet betranert, als er ben 28 Mai 1804 farb. Bu der allgemeinen Bit. 3tg. lieferte er gehaltvolle Beitrage. G. (Beckers) Mationalytg. 1804 St. 25. volntion betleidete er diplomatische Dogich (Christian Gottlieb) furfurft. licher Finangkommiffair in Dresden, geb. ju Schneeberg den 16 Mai 1732, Cobn eines Unteroffi. giers, murde, nach einer gang ver-

nachläßigten Erziehung, Schreiber, erlangte burch einenen Rleif in den Biffenschaften, befonders in der Mineralogie, viele Renntniffe, murde 1776 Concierge oder Muf. feber bei ber furfurftl. Maturalienfammlung in Dresben, 1804 Sinangfommiffair, und farb am 9 Mary 1805. Ceine mineralogische Befchreibung der Gegend um Meiffen, m. Apf. Dresd. 1779. 8. Chronolog. Gefch. der großen Bafferflutben bes Elbeftroms, eb. 1 280. m. Rpf. 1784. 4. gwei Fortfenungen 1786 - 1800., viele Alb. bandl. in ofon. Beitschriften tc. erwarben ibm die Mufnabme in verfchie-Dene gel. Befellichaften und Breismebaillen. G. Rlabe's gel. Dresden 120. Doirier (Germain) Mitglied des Mas. tionalinstitute in ber bifforischen Rlaffe, geb. ju Paris 1724. trat 1740 in die Rongregation der Benediftiner von St. Maur, verließ fie aber 1769 wieber. ber fonftituirenden Berfammlung. war er Mitglied ber Rommiffion Der dffentlichen Denfmaler, 1796 Unterbibliothefar des Nationalin. Dorbed (Beinrich Bbilipp Reinbard ftituts, und b. 3 Rebr. 1803 ftarb Ein gelehrter Alterthumsfor. fcher und grundlicher Siftorifer, rubmlich befannt als Mitarbeiter an der Art de vérifier les dates. und als Berausgeber (mit der Drecieup) des 11 Bandes der von Bouquet angefangenen Recueil des historiens des Gaules et de la: France. G. Nouv. Dict. hist. Donitau (Job. August von) furfachfifcher geb. Rriegsrath ju Dresben; ein verdienftvoller Beforderer ber miffenschaftlichen Rultur, und felbft im Sache der Geschichte und Statiftit grundlich gelebrt. gezeichnet find feine Berdienfte und Bemubungen gur Beforderung eines grundlichen Studiums der vaterlandifchen Geschichte und Berfaffung. Er unterfluste mit ber

für baffelbe einsichtsvoll und ohne Sparung von Aufwand gesammelten portrefflichen, auch an Urfunben und Sandidriften reichen Bib. liothef Die Arbeiten ber Belebrten aufs Befte, und ichenfte biefe in ibrer Urt einzige und febr gablreiche Buchersammlung 1789 ber Afademie in Wittenberg, ließ auch Diefelbe auf eigene Roften bon Dresden auf der Elbe babin ichaf. fen. In der Folge fandte er nicht nur Supplemente baju, fondern permachte thr auch noch in feinem Testamente ein Kavital von 3000 Thater, von deffen Binfen bem jedesmaligen Auffeber der von Bonifauifchen Bibliothef jabrlich 50 Thaler abgegeben : das lebrige aber jur Bermehrung diefer Bib. liothet vermandt merden follte. Rugleich verbat er fich alle Auszeich. nungen feines Undenfens von Gei. ten der Univerfitat, bei Berluft Er farb ben 26 Diefes Legats. Rebr. 1802 in einem Alter bon G. Bittenberg. 200. 84 Cabr. chenbl. 1802 Ct. 12 u. 13. pon) genannt Babifer, ein talentvoller und tapferer Militair. Er trat in jungern Jahren in beffifche Kriegsdienfte, und murde im Bremierlieutenant furfürftl. befuichen Garde. Grenadierregiment und Quartiermeifter - Lieutenant im Generalftab au Raffel. Mach. bem er diefe Dienfte verlaffen batte, murde er 1803 großbergoglich badischer Major und Alugeladjutant von der Infanterie ju Rarlerube, aulent aber in eben diefen Dienften Generalmajor und Rommanbeur bes großbergogl, babifchen Militar - Berdienftordens. Un vielen Rriegsereigniffen der neueften Beit batte er einen rubml. Untheil, fam gulest mit bem gegen Die Infurgenten und die Englanber fechtenden großberjogl. badi-

fcben Armeeforys nach Spanien, fand feinen Tob in der und Schlacht bei Talavera b. 28 Gul. 1809. ? In jedem Dienftverbaltnife erwarb er fich durch feine Salente, feinen Duth und feine Rtugbeit Achtung und Bertrauen, und wie febr ibm bie Beredlung Des Militairstandes und die miffenschaftliche Behandlung feines Rachs am Gergen lag, zeigt das mit Beifall aufgenommene, reichbaltige und infruftive, von ibmberausgegebene Cournal: Meue : Bellona, oder Beitrage jur Rriegs. Innit und Rriegeneschichte. Leipg. Jahrg. 1802 — 1806. in 10 Bdn oder 40 St. 8. mit Blanen, Rarten und Bortraiten. Gebr intereffant tit die von ibm als Augenzeugen bearbeitete fritische Beschichte ber Operationen, melde die enalisch. tombinirte Urmee jur Bertheidigung von Solland, in den Sabren 1794 u. 1795, ausgeführt bat. Braunfchm. 2 Bbe 1802, 8. mit Rarren und Planen. G. Meufels gel. Deutschl. Docjon (Richard) ein ber, englischer Philolog, geb. ju Caft - Rufton, einem Dorfe in Morfolt, am Beib. nachtefefte 1759. Gein Bater, ber Rufter des Orts, ubte ibn vornemlich fleifig im Ropfrechnen, und feste ibn badurch in ben Stand, daß er in der Folge alle fchmere mathemat. Aufgaben ohne In feinem Mube lofen fonnte. 12 Rabre lebrte ibn ein Beiftlicher Griechisch und Lateinisch, morin er fo fchnelle Fortschritte machte, baf man bald in ber gangen Begend allgemein von ihm fprach. Er tam 1774 auf die berühmte. Schule nach Eton, murde 1777 Mitglied des Trinity College, 1781 Fellow, 1783 Magifter und 1791 Professor der griech. Spra-Diefe Brofef. che ju Cambridge. fur. die jabrlich nur 40 Bf. Sterl. einbringt, ift aber eigentlich ein Amt

Borfon

obne Arbeit, und als Borfon Borlefungen balten wollte, verweigerten ibm die Dbern fogar einen Gaal au derfelben. Alle bie fogenannte London institution aeftiftet murde, ermablte man ibn jum Bib. liothefar, aber er genoß diefe Berforgung nur furge Beit, und ftarb Borion bat fich im Gept. 1808. um die griechische Literatur bochft verdient gemacht, und behauptete unter ben Philologen feiner Beit eine ber erften Stellen. ber Befanntichaft mit den griechis fchen Tragodien und dem Arifto. phanes, in feinem Urtheile über Manuffripte, in allem, mas fich auf die metrische Richtigkeit der dramatischen und Inrischen Berfififation bezieht, und in den mannigfaltigen Zweigen, die mit diefem Studium verfnupft find, mar er un. ter feinen Beitgenoffen vielleicht der erfte. Geine Renntnif der Gramma. tit, fo mie feine Befanntichaft mit den alten Lerifographen und Etymolo. gen mar eben fo tief als genau, und feine Bertraulichfeit mit Chatefpeare, Ben Jonfon und andern bramat. Schriftstellern batte mobl mehr ihres Bleichen. Un einer einer ausgebreitetern Befanntichaft mit griech, und lat. Schriftftellern binderten ibn feine Ausschweifungen im Trunfe, benen er febr ergeben mar. Seine erfte gelehrte Arbeit mar eine neue Bearbeitung der Sutchinfonfchen Ausgabe von Zenophons Alnabafis, bei ber er mebrere Manuscripte benutte. Sim Sabr 1790 bereicherte er eine neue Ausgabe ber Emendationes in Suidam et Hesychium et alios Lexicographos graecos, aus der Clarendolltichen Breffe, mit fritifchen Unmertungen Bur Berbreitung feines Rubmes Dienten guerft die polemischen Lettres to Mr. Archdeacon Travis in answer to his defence of the three

heavenly witnesses 1 John. V. Dortalis (Jean Etienne Maria) 7. 1790. 8. Senne's Birgil ließ er 1793 mit einer fleinen Borrebe und etlichen Conjecturen abbrucken, aber diefer Abdrud ift fo voll Drud. febler, daß er in England felbft in febr fcblechtem Rufe ftebt. meiften Rubm ermarb ibm feine prachtvolle Ausgabe bes Hefchplus, Die 1795 ju Glasgow fl. fol. erfcbien. Gie bat für ben Rritifer viel Werth, wenn gleich die im Terte vorfommenden Beranderungen nicht nach Sandschriften, fon. bern ex ingenio gemacht worden find , und der Tert nicht binlang. lich, felbft auch nicht von Drudfeblern, gefäubert worben ift. 3m Sabr 1797 gab er die Becuba des Euripides beraus, bald darauf noch 2 andere Tragodien deffelben, und eine Ausgabe bes Dreftes erichien nach feinem Lode. Sie ift in Rudficht ber fritischen Behandlung, gludlichen Berichtigungen und feinen Bemerfungen von ausgezeichnetem, in Betreff Der Interpretation von geringem Berth. Mus feinem Rachlaffe ebirten 3. S. Mont und C. 3. Blomfield Adversaria; notae et emendationes in poetas graecos, die Brofeffor Schafer, mit trefflichen Bemerfungen von ibm felbit und Safobs bereichert, 1814 gu Leipsig neu berausgab. Als Menfch war Porfon feineswegs liebens. murdig. 3m Gangen genommen fehlte es ibm an allen Regungen, Die bem Menichen eigenthumlich find, außer an benen ber mifanthropifchen Urt. Begen fremdes Berbienft mar er bochft ungerecht, und bebandelte insbesondere einige Der erften beutichen Bbilologen mit außerfter Berfpottung und Begmerfung. G. Correspondence of Wakefield with Ch. J. Fox. Lond. 1813, pag. 99. Morgenblatt 1814. No. 199 und 200.

Minifter der geiftl. Ungelegenbei-ten in Paris, Großoffizier der Ch. renlegion und Mitalied ber britten Rlaffe des National - Inftituts. Er murbe au Beauffet im Barbepartement geb., mar vor ber Revolution Barlamentsadvofat zu Mir, und im Darg 1795 Deputirter bes Seinedepartements im Rathe ber Alten. Mit meifer Dagigung und edlen Gorge fur Gemeinwohl befampfte er die Direftorialpar-Er murde im Juni 1796 then. aum Brafidenten ermablt, und bandelte mit Nachbruck den ftengen Magregeln entgegen, bie man in Sinficht auf Die Driefter au treffen, im Begriff mar. Gben fo eifrig bestritt er bas Befet bom 28 April 1796, melches ben Abfommlingen ber Emigrirten bie Theilung ibrer Guter mit ber Mation auferleate, und feste bei al-Ien feinen Bortragen die Bemeggrunde und Folgen mit einem feltenen Talent auseinander. 21m 25 July 1797 ftimmte er gegen bie Bolfegefellichaften , und fury barauf tam er auf die Lifte berienis gen, welche bas Direftorium megen ibres freimutbigen Biderfpruches beportiren laffen wollte. 211er entflob beimlich Deutschland, murbe nach bem Sturge Des Direftoriums gurud. berufen, und im April 1800 gum Rommiffair der Regierung bei bem Rathe ber Brifen ernaunt. Bu Ende Diefes Jahres trat er in ben Staatsrath, mo ihm alle Ungelegenbeiten ber Rirche übertragen murben, und batte Untheil an bem Entwurf ju bem Civilgefesbuch. Er erftattete unter anbern dem gesetgebenden Rorver ben baufig gelefenen Bericht über bas Ronfordat mit dem Pabfte. Nach feiner Ebronbesteigung berief ibn ber Raifer Mavoleon jum Minifter

ber firchlichen Ungelegenbeiten, er erhielt 1805 bas rothe Band und murde jum Großoffigier der Ch. renlegion ernannt, u. b. 25 April . 1807 farb er ju Paris. In al-. Ien Berbaltniffen feines Lebens zeigte er fich immer gut, einfach und als ein vollfommen redlicher Mann, ber aber besmegen von allen Konfessionen gleich febr ver-1807. Intellbl. Do. 48. Gebachtnifrede auf ibn v. J. L. Bleffig. Strafb. 1807. 8. Discours en commémoration du décés de feu Mr. Portalis par J. Goepp. ib. 1807. 8.

Dorthan (Beinr. Gabriel) tonigl. fcmebifcher Rangleirath, Ritter Des Morditernordens, und Brof. Der Beredfamfeit au Albo, ein nach Ropf und Berg ausgezeichneter Mann, und ju feiner Zeit der porgualicite Schriftsteller Rinn. lands, befonders verdient um die Befchichte feines Baterlandes. Auffer einer großen Menge lefensmur-Reden u. a. ift er Berfaffer von ein paar erbeblichen Werfen, nem. lich: Historia Bibliothecae R. Academiae Aboensis disputatt. publicis XXIII propositae. Aboae. 370. G. 4. und M. Pauli Juusten Episcopi quond. Aboensis Chronicon Episcoporum Finnlandensium annot. illustr. ib. 4. Diefe Chronit ift burch feinen Rommentar ein flaffisches Wert geworden. Alls FortfeBung bavon ift anguseben, bie pon ibm berausgegettene Sylloge monumentorum ad illustrandam historiam Fennicam pertinentia. Aboae, 1802. sq. 4. - Er ftarb d. 16 Marg 1804 im 65 Jabre. G. Ludetes fcmed. gel. Archiv 5 Th. 20. 7 Th. 3.

Posewig (Job. Friedr. Sigismund) Brof. ber Unatomie, Chirurgie u.

Beburtshalfe ju Giegen, fammte ans der voln. Ramilie von Bofewistn, und mar b. 3 Man 1766 au Dabme bei Bittenberg, mo fein Bater Apotheter mar, geb. Er befuchte die Rurftenschule gu Grimma, ftudirte feit 1786 gu Bittenberg, ubte die Araneifunft in feiner Baterftadt, gieng 1792 nach Berlin, um fich in ben medicinifc. praftifchen Rachern mehr gu vervolltommnen, mar 1794 in Bittenberg medicinischer Brivatdocent, erbielt 1795 bas angezeigte Lebramt in Biegen, und farb baf. b. 23 Mary 1805; als beobachtenber Argt rubmlich befannt burch einige anatomisch physiologische Schrif-(Physiologie ber Bulbadern. Leips, 1 Th. 1795, 8. Synoptische Tafeln über die Ofteologie. Gieg. 1804, fol. 2c.) und fein Journal fur Medicin, Chirurgie und Geburtsbulfe. Berborn, 2 Gt. 1799. 8. Meues Journal, zc. Giefen. 2 St. 1802, 8. G. Striebers beff. gel. Befch. 11 280 145. Diger Differtationen, feierlicher Doffelt (Ernft Ludm.) babifcher Legationsrath, geb. ju Durlach b. 22 Jan. 1753, mo fein Bater, martaraft. babifcher geb. Sofrath, über 40 Jahre lang als Beamter ftund. Er erhielt eine forgfaltige Erziehung, zeichnete fich ichon auf ben Gymnafien ju Durlach und Rarlfrube durch feltenes Talent, ungemeinen Bleif und Befcheidenbeit aus, ftubirte in Gottingen die Rechte und promovirte in Strag. burg. Schon auf der Universitat entichied fich feine Liebe jum Stubium ber Politit, welche ibn feit ber Beit, mit Beschichte und romifcben Literatur, bis an bas Enbe feines Lebens beinabe ausschlief. fend beschäftigte. Unfange mar er Regierungsadvofat in Sarlfrube, und bald nachher Prof. ber Befchichte und Beredfamfeit am Onmnafium daf. und geb. Gefre.

**Bosselt** 

252

tair. Schon bamals funbiate er fich dem Bublifum burch die Berausgabe feines wiffenschaftlichen Magazins fur Aufflarung, eine Beichichte der Deutschen, die er aber unvollendet binterlief, eine Schrift gegen Mirabeau, feine Befcbichte ber beutschen Gurftenvereine, Geschichte Karls XII nach Boltaire, Geschichte Guftave III u. a. als einen talentvollen Ropf an, obaleich diefe Schriften noch viele Spuren eines allzubefrigen Sugendfeuers und eines nicht gang ausgebildeten Befchmads an fich trugen. Geit bem Gabre 1791 mar er Beamter ju Gernsbach bei Raftadt, legte aber 1796, diefe Stelle aus bang jur Independens und Schriftstelleren nieder, und lebte feitdem abmechielnd mit feiner Familie in Rarlfrube, Durlach, Tubingen, Murnberg und Erlangen. Die Ereigniffe ber Beit, vornemlich die frang. Revolution mit ibren Rolgen, feffelten fortdauernd feine Hufmertfamteit, und Die von ibm bearbeitete und berausgegebene Befchichte bes frant. Revolutionsfrieges , Die querft in acht rom. Sprache ericbien, die pollftandige aftenmaffige Beschichte Des veinlichen Brogeffes aegen Ludwig XVI, das Taschenbuch für Die neuefte Geschichte (8 3abr. aange. Núrnb. 1794 — 1802. 12.), die europäische Annalen (feit 1795) und die allgemeine Beitung murden rubmliche Dentmaler feines Ramens. Man bat es an diefen ichriftstellerischen Rom. politionen (befonders den fruberen) nicht mit Unrecht getabelt, daß des Berfaffers feurige Bbantafie und fein fur alles Große und Rubne glubender Rarafter feinen biftor. Darftellungen oft eine ben Sinn ber Beidichte verrudenbe Ginscitigfeit gegeben, und feinen Ton au einer Starte und Ueppig-

feit emporgespannt babe, bie grell genug mit ber Ginfalt ber beiten altern und neuern Mufter fontras firen. Man bat aber babei nicht verfannt, wie in allen Erzenanis. fen feines Beiftes , Gelbititanbia. feit und Genialitat malten; wie uberall in ihnen fich ein, mit reicher Gelebrfamfeit ausgestatteter, und mit ber Rraft ber Alten geanfundige : nabrter **Geift** aluctlich Diefer Beift bas bunte Bewimmel ber Tagesbegebenbeiten, unter Totalblide ju fammeln verftebe; mit welcher Energie bie Grundfriche ber Gemablde ente worfen, und mit melcher Lebendig. feit und Frifche fie ausgeführt, fenen; wie endlich auch beutscher Rleif und die gemiffenbafte Ach. tung auf das erfte Befet der Beifchichte die Thatfachen berichtige und ordne. Allein, alle diefe Schrif. ten, welche befonders von ben Freunden Franfreichs mit Enthuflasmus aufgenommen murben, sogen ibrem Berfaffer auch viele Reinde von der Begenpartben gu. 3m Sabr 1799, ba ber furg rubende Rrieg wieder ausbrach, lief fogar ber faiferl. General Gataran feine perfonliche Freibeit und Gicherbeit bedroben. Boffelt mar von Ratur angftlich und geneigt, gerne bas Schlimmfte ju erwar. ten, und biefe ungludliche Bemutbeftimmung nahm befonders feit ber Beit ju, da der General Moreau, mit bem er in freund. schaftlichen Berbaltniffen fund, im Februar 1804 in gefängliche Saft Das Schidfal diefes Freundes beschäftigte ibn unanfborlich, und erfüllte fein Berg mit bangen Gorgen. Diefe Furcht, mabricheinlich und noch einiae Umftande, erzeugten andere ibm eine Melancholie und Unrube, Die ibn von einem Orte jum anbern trieben. Am 10 Juni 1804

254.

reiste er von Durlach, mo er menige Tage auvor von Rurnberg gurudgefommen mar, nach Seibelberg. Um andern Morgen (11 Suni) gwifchen 7 u. 8 Ubr, nach Dem Frubftud, mar er im Bim- Dotodi (Janan, Graf) ebemaliger mer allein, offnete bas Renfter, fturgte fich verzweifelnd binab aufs Bflaiter, und gerschmetterte bie gange linte Seite feines Bebirns. Sogleich eilte Gulfe von allen Seiten berbet, man trug ibn binauf, bolte ben Bunbarat und trepanirte feinen Ropf. Mitten in Der Operation ermachte er aus einem Taumel, mabnte, ber Grifeur fen über ibm, und fprach dentlich : Diefmal gebe der herr etwas unfanft mit ibm um. Rach 1 . Ubr verichied er. G. Schubarts Gend. fcbreiben über Boffelts Leben und Rarafter, Munchen, 1805, 8. Baurs Ballerie biftor. Gem. 6 30. 10-16. Doffelt (Rarl Friedr.) Brofeffor ber allgemeinen reinen Raturgefdichte und vergleichenden Anatomie gu Beibelberg, geb. ju Rarlerube d. 1 Gept. 1780, ein Meffe des porigen. Gine frube Meigung jog ibn fcon auf dem Gumnafium feiner Baterfadt jum Studium der Da. turgeschichte und Anatomie, momit er in Beibelberg und Gena Das Studium der Araneimiffenfchaft in ihrem gangen Umfange verband. Rach erlangter Doftormurde gieng er nach Bien, und nach feiner Rudfunft ins Baterland murde er 1804 bei ber neuen Organisation der Universitat Sei-Delbera, mit einem Gehalt von 400 Gulden als außerordentlicher Profesior angestellt. Mit vielem Beifalle eroffnete er feine Borles fungen, aber icon am 2 Dez. 1804 wurde er ein Opfer bes To-Des. Bon feinem Beobachtungs. geifte und feinen Renntniffen jeugen feine Doftordifputation : Tentamina circa anatomiam forfi-

culae auriculariae Linn, Jenae. 1800. 4. und feine Beitrage gur Unatomie ber Infetten. Tub. 1 Seft. 1804, 4, G. Sall, all, Bit. 3tg 1805, No. 12. G. 95.

Großmarichall von Litthauen, aus einem ber edelften und begutertiten polnifchen Gefchlechter entfproffen und 1751 geb., erhielt eine fornfältige Erziebung. Mit " vielen Renntniffen ansgeruftet, unternabm er auslandische Reifen, und mar nach feiner Rudfebr patriotifch bemubt, bem Baterlande mit feis nen Ginfichten und Erfahrungen an nuben. Polens Regeneration burch Erhebung des Burgerftan. bes, Bernichtung aller Leibeigenfchaft, Mufffarung bes Abels und Unterricht des Bolfs, mar bas Biel feiner Bemubungen. Darum mar ibm von allen Stellen, die er permaltete, feine michtiger, als Die eines Mitaliedes in der Rommiffion bes öffentlichen Unterrichts. Er vermattete diefelbe rubmvoll bis jur Huftofung bes Reichs, und fcbrieb felbit eine Ueberfenung von Condillacs Logif, Die er jum Unterricht in Bolens Schulen ein-Um ben rufifchen Ginführte. fing auf Bolen ju fchmachen ftellte er fich, als Grofmarfchall von Bit. thauen, an die Spipe der angefe. benften Manner feiner Ration, und burch ibre Bemubungen marb bie Ronftitution von 1776 erft ftufenmeife untergraben, und 1789 gang gefturgt. Unter ben Unbangern Ruflands, welche den vereinten Batrioten entgegen ftrebten, mar felbit Ranagens naber Bermandter Stanislans Felip Botodi (f. d. folg. Artifel), ein Mann von gro-Ber Rraft und Ginficht, ber nicht au bewegen mar, bem rufifchen Snfteme ju entfagen. Gludlichet war Ignat beim polnischen Ro.
nige Stanislaus Auguft; einer

neuen Ronftitution feine Beiftim. mung ju geben, die am 3 Man 1791 feierlich proflamirt ward. Babrend Ranas nach Berlin reifete, um den preug. Sof fur Bo. lens neue Berfaffung ju gewinnen, arbeitete Stanislaus Relir, fein Better , mit nicht geringerem Blude an ibrem Sturge. felbitfuchtige Abel vermehrte Felirens Bartben, und fo entfprang jene fontrerevolutionaire Ronfode. ration, welche mit dem Danifeft au Targowis (im Man 1792) das Sianal gur Theilung und Bernich. tung des ungluctlichen Bolens gab. 11m Leben ober Freibeit an retten, perbannte fich Graf Ignat felbft nach Dresben, und mabrend feines Aufenthaltes Dafelbit murben ibm feine Burden entriffen , und feine Guter tonfisgirt. Als fich im Anfange bes Jahrs 1794 die Einwohner von Warfchau gegen fie bei Braclamice gefchlagen und aus dem Lande verdrangt batte, tam Graf Ignas jurud. Er verband fich mit Rofciusto , und, bepollmachtiget von diefem, organifirte er fogleich ju Barichau eine proviforifche Regierung, die offent. lichen Angelegenbeiten ju vermalten; er felbit übernabm in derfelben die diplomatischen Beschafte. Aber Bolen, bald von preugischen und rufischen Urmeen wieder überfcwemmt, und von feiner fremden Macht unterftutt, unterlag in Rurgem mieder, und Sumarow drang flegreich in Barichau ein. Graf Sanat mard gegen bas gethane Berfprechen , gefangen nach Rug. land gebracht, und erhielt erft nach Katharinens Tode 1796 vom Rais fer Baul feine Freiheit wieder. Er gieng nun nach Galligien, fonf fich bom Refte feines Bermogens eine gemachliche Ginfams feit , und suchte im Umgange mit

. ben Mufen ber traurigen Bergangenbeit und Gegenwart au vergef. fen. Die ofterreichische Regierung, unter beren Schut er auf feinem galligifchen Gute lebte, bemachte ibn nicht obne Diftrauen, als fie Die aus ibrem Baterlande gefluchteten und verbannten Bolen unter frang. Rabnen ju drobenben Legionen anmachfen fab. Botodi mard gefangen nach Rrafan gefubrt, und erft nach einigen Donaten mieder entlaffen. Gben ba er von neuem, die Befreiung feines Baterlandes boffend, in ben Rreis bes Geschäftelebens gurud. febren wollte, und fich aufmachte, um in Bien feine Erfahrungen und Renntniffe unter Davoleons Leitung dem Baterlande noch einmal zu entweiben , farb er d. 30 Hug. 1809. S. Bichoffe's Mifcellen f. b. n. Beltfunde 1809. Mo. 80.

Die Ruffen emporten und Rosciusto Dotodi (Stanislaus Relie, Graf von) Grofmeifter ber polnifchen Artillerie, ftund in Polen gur Beit ber Unruben im Sabre 1788 in großem Unfeben. 2116 ein eifriger Anbanger der ebemaligen Arifto. fratie, miderfette er fich aus ganger Macht bem um biefe Beit perfammelten Landtage, welcher im Dan 1791 dem Staate eine monarchische Berfaffung ju geben versuchte, die allein fabig gewesen mare, denfelben aus der Anarchie, und folglich aus der Unbedeutenbeit, unter der er fcmachtete, ju Die Blane bes Grafen gieben. Potodi trafen mit benen bes ruß. Sofes jufammen, er trat daber in genaue Berbindung mit diefem, und maate felbit im Dap 1792 (vereinigt mit Rzewusti und Branidi) ju Targowit ein Manifeft gegen die neue Ronfitution berauszugeben, melches diefelbe pernichten follte. Bon der rufifchen Urmee, an die er fich anschloß, unterftast , fette er fein Borbaben leicht burch, und ber Ronig Stanislaus trat felbft diefer Berbandlung von Targowis bei, melder der unter Ruglands Aufpigien und Botodis Ginfluffe gebaltene Landtag von Grodni folgte. Die-Jahre beschloffene, monarchische Ronftitution auf, und unterschrieb die Theilung bes Landes. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß Botodi einen Augenblick gehofft babe, Die Rrone dem Ronige ju entreif. fen. Wie dem auch fenn mag, fo übernahm er 1793 mehrere Rommiffionen bei ber Raiferinn von -Rufland, und ubte im Laufe diefes Jahres eine große Gewalt in Bolen aus. Als aber feine Lands. leute, aufgemuntert und angeführt von Rosciusto, Rolontan, Ignas, Dotocti u. a. m., im Jahre 1794 gegen bie Ruffen ju ben Baffen griffen, machte man Felir Botodi ben Broteff; er murbe fur einen Berrather des Baterlandes erflart und jum Tode verurtheilt; feine Guter murden eingezogen, und ba abwesend war, schlug man er fein Bildnif an den Balgen. 3m Januar 1795 ernannte ibn Ratharina II jum General en Chef: 1793 batte er fcbon den Aleranber-Remsfi-Orden erbalten. Geitbem lebte er auf feinen Gutern, und ftarb 1803. G. Reichards mod. Biogr. 5 Bb 117.

Dotter (Robert) Brediger ju Lome. ftoff und Prabendar ju Norwich, ein gelehrter Philolog und Renner der griechischen und englischen Sprache, in die er den Meschylus, Drachner (Beter) Bildbauer ju Brag, Euripides und Cophofles überfeste. Die Brabende ju Norwich mar ein Beschent feines Schulfreundes, des Lord Ranglers Thurlow, der ibn dadurch in den Stand fette, gang feinen Lieb. lingeftudien au leben. Außer fei-Baur's bift. Borterb. bes 19. 3ahrh. II. Ba.

nen gel. Berdienften batte er auch bas Lob eines Mannes von edlem . Rarafter, der dem Stande der Beiftlichen und Gelehrten Ehre machte. Er farb b. 9 Mug. 1804 im 83 3. G. Der Biograph 4 28d 357. Reuß gel. Engl.

fer bob die, im porbergebenden Downall (Thomas) ein gelehrter Englander, der feinem Baterlande in verschiedenen wichtigen Memtern diente. Er mar 1755 u. 57 Bouverneur von Ren - Derfen und Maffachufetsban, und 1762 Beneralfontrolleur der engl. Armee in Deutschland. In fpateren Jahren mar er Mitglied bes Barlements, in welchem er viele Reden bielt, und Mitglied ber fonigl. Gocietat der Biffenschaften und der antiquar. Gefellichaft in London. erreichte ein Alter von 85 Jahren, und farb d. 25 Febr. 1805 im Bade au Bath. Gin balbes Sabrbundert lang fcbrieb er mit Gin. ficht über mannigfaltige antiqua. rifche, politische, topographische, landwirthschaftliche und denomiiche Gegenstände: Principles of polity, P. Ill. 1752, 4. The administration of the British colonies. 1764; ed. IV. P. II. 1768 - 74. 8. Topographical descript. of such parts of North-America as are contained in the annexed map of the midde British colonies. 1776. fol. On the study of antiquities. 1782. 8. Biele Ab. bandl, in der Archaeologia, or miscell. tracts relating to antiquity. Vol. I - IX u. a. S. Reuß a. a. D.

erwarb fich auf feinen Reifen in Italien, England, Solland und Deutschland viele artistische Renntniffe, und ward als Bildbauer fo berühmt, daß ibn die Afademien in Lopdon, Mannheim u. a. un-Mitglieder aufnahmen, ter ibre

260

und mit goldenen und filbernen In Brag Medaillen beehrten. ftellte er mehrere Meifterftucte auf, und farb das. b. 5 Mars 1807. S. Meufels Archiv f. Runftl. 2 230

Bran

3 St. 171. Drav (Georg) Abt von Tornoma und Domberr ju Grofmardein, ein perdienftvoller Geschichtforicher. Bu Reubaufel im Reutraer Ro. mitat b. 11 Gept. 1723 geb., mußte er fich bald durch feine Rabiafeiten die Aufnahme in ben Refuiterorden ju verschaffen, melcher die Biffenschaften bamals mit vielem Gifer trieb. Nachdem er au Inrnau die philosophischen Stubien geendiget batte, murbe er an perschiedene Orte als Lebrer der untern Schulen geschicht, bis er 1758 in Raab die bobern Beiben erhielt, und im folg. Jahre als Lehrer der Dichtfunft ins Therefianum nach Bien berufen murbe. Sier murde er mit bem gelehrten Bibliothefar diefer Ritterschule Erasmus Froblich befanut, ber feine Reigung ju biftorifchen Ur. beiten aufmunterte und unterftuste. Mit dem raftlofeften Gifer unterfuchte er von ber Beit an bie Quellen der ungarifchen Gefdich. te, ichrieb viele Rolianten und Dofumente mit eigener Sand ab, und verbarrete felbit in feinem eifernen Fleiße, als ibn die Aufbebung des Jesuiterordens in eine traurige Lage verfette. Therefia gab ibm bald barauf einen Gehalt von 400 Gulben und ben Titel eines fonial. Sifforio. grapben, bis er endlich 1778 mit 800 Gulben Gebalt Borfteber ber Universitätsbibliothet murde, und gegen eine Leibrente von 400 Bulden feine Sammlungen und Manufcripte der Bibliothet verfaufte. Quch Joseph II gab ibm fur bie Deduftion einiger Nechto ber ungarifchen Rrone 400 Guiben Bu. Drehn (Joh. Jaf.) Bicedireftor ber

lage; Raifer Leopold verlieh ihm 1790 die einträgliche Wurde eines Domberen von Grofwardein, und als er in ber Rolae mebrere vergeffene Abtenen aus Urfunden entdectte, murde er von Raifer Grang mit ber Abten ber b. Das ria von Tornoma belobnt. ftarb au Beft b. 23 Gept. 1801. Seine Berdienfte um die Aufflarung ber ungarifchen Befchichte, ju beren genauen und quellenma. figen Bearbeitung er ben Grund legte, find allgemein anerfannt, wenn man gleich in feinen Unterfuchungen ofters ben feineren, biftorifch - fritischen Ginn vermift, und die Anwandlungen von Intolerang, die ibm bann und mann augeftoffen maren, merten einigermagen burch feine Ergiebung und ben Rarafter des Ordens entichul. biget, beffen Regeln er beschworen batte. Bon bleibendem Berth feine Annales veterum find Hunnorum, Avarorum et Hungarorum ab a. ante n. Chr. 210 ad ann. Chr. 997. deduc-ti. Vienn. Part. IV. 1763 - 67. fol. wozu als Enpplemente angufeben find feine Dissertatt, historico - criticae. ib. 1775, fol. Annales regum Hungariae ab a. Chr. 997 ad a. 1564 deducti. ib. Part. V. 1764 - 70, fol. Specimen hierarchiae Hungaricae. Posonii, Part. II. 1776 -1779. 4. Epistolae procerum regni Hungariae. P. I. ed. Revitzky de Revisnye, Vienna 1805. 4. u. e. a., verschiedenes noch handschriftlich. In jungern Jahren Schrieb er lat. Bedichte uber die Falfenjagd und über die Rrantheiten der Falten und deren Behandlung. G. Gefch. des 19 Rabrb. 1 Bochn. Bien 1805. G. 254. de Luca's gel. Defterr. 1 30 2 St. 29.

- Ruftistanglen gu Schwerin, geb. . b. 25 Mug. 1746 au Roftod, mo fein Bater Genator und Rauf-Er ftubirte 3 Rabre mann mar. auf der Afademie feiner Baterftadt und 2 Jahre in Gottingen , trieb bann in Roftoct bie jurift. Braris, murde 1780 Brof. der Rechte ju Bu-Bow, 1782 qualeich Ronfiftorialrath, 1789 wirtlicher Juftigrath, 1793 Bicebireftor ber Juftigfanglen gu Schwerin , und ftarb b. 23 Rebr. 1802. Er bat einige Schriften und Abbandlungen über verschiedene Rechtsmaterien berausgege. ben. G. Roppe's gel. Medlenb. 2 St. 113. Beiblichs biogr. Machr. 2 26. 179.

Dreftel (Job. Gottlieb) Mabler, Beichner und Rupferftecher au Frantfurt am Mann, geb. b. 18 Mov. 1739 gu Grunebach, einem aur ebemaligen fürftl. Abten Remp. ten in Schwaben geborigen Marft. fleden, mo fein Bater ein Tifchler mar. Er lernte eben diefe Brofession, folgte aber endlich feiner berrichenden Reigung jum Beichnen und Mablen, und erhielt ben erften Unterricht in der Runft burch Ratob und Frang Anton Beiller, amen Frestomabler aus Reuten im Eprol. In den Jahren 1760 bis 1768 benutte er den Aufentbalt in Benedig, Rom, Meavel und Floreng jur Ausbildung feiner Talente, etablirte fich 1769 in Rurnberg, und beschäftigte darauf mit dem auszeichnendften Blude faft in jedem 3meige feiner Runft, befonders aber in Delund Baftell . Gemablden, nebit Gra. puren in opus mallei (gebams merter Manier) und bes le Brince Manier, den er aber barinn über. traf. Da feine Blatter in Murnberg, ungeachtet feiner großen Berdienfte um die Runft, feinen binreichenden Abfat fanden , fo fam er in ichwere bausliche Berlegen-

beiten, und jog, um feine Umftanbe ju verbeffern, 1784 mit feiner gangen Ramilie nach Kranffurt am Maon, wo er am 5 Oft. 1808 ftarb. Man bat von ibm radirte und belldunfel gearbeitete Blatter nach Titian, A. Durer, van Duf, M. Angelo, Rapbael, Buido Reni, Carravagio, Sabbatini, Calpart, Rubens, van der Werft und faft von allen großen Meiftern ber berühmteften Schulen, die in bellduntel gearbeiteten Blatten nur menige ibres gleichen baben. vorzuglichften Berfe Diefer Art, bie er in Sammlungen beraus. gab, find: Desseins de meilleurs peintres d'Italie, d'Allemagne et de Pays - Bas; du Cabinet de Mr. Paul de Praun à Nuremberg, gravès d'après les Originaux, à Nuremb. 1776. Emperialfolio. Unter Diefem in Rupfer gestochenen Titel lieferte er mit bemfelben 48 gang vortreffliche Stude in 8 Guiten, in ber nemlichen Große und Zeichnungs. art, aufs affuratefte wie die Ortgingle. Desseins des meilleurs Peintres de Pays-Bas, d'Allem. et d'Italie, du Cabinet de Mr. Schmidt à Hambourg. 1779. Enthalt 30 Blatter in 3mperialfolio. Desseins de meilleurs Peintres d'Italie, d'Allem. et des Pays-Bas, tirés de div. celeb. Cabinets, 1782. Es find 36 Blatter in fol. Diefe Sammlung wird gewöhnlich das fleine Rabinet genannt, weil bie Abdructe auf Bogen nur balb fo groß, als die beiden vorbergebenden, befestiget find. Babrend feines Aufenthaltes in Frantfurt lieferte er eine große Menge Rabinetsftude in Mezzo tinto. Gei. ne Gattinn, Maria Ratharina, eine Tochter des Sandelsmanns Thomas Soll in Nurnberg, wo fie b. 15 Juli 1747

geb. mar, erlangte ebenfalls als Runftlerinn einen weit verbreiteten Rubm. Mis Mignaturmable. rinn batte fie vorzügliche Reigung au gandichaften und Geeftuden, in melden beiben Gattungen fie eine Menge Arbeiten in feltener Star. te lieferte, die fich in ben angefebenften Rabineten von Deutsch. land, Solland und Rufland befin-Mach ibrer Berbeuratbung beschäftigte fie fich mit Paftell . und Delgemablden, und brachte es auch darinn in Aurzem zu einem boben Grade ber Bollfommenbeit. Bang vorzüglich ercellirte fie im opus mallei, aber auch die bellbunfeln Blatter in des Prince Manier, Die fich unter ihrem Ra. men in allen Sammlungen ibres Mannes befinden, geboren meiftens unter Die fchatbarften Bierben berfelben. Sie folate September 1786 einem Rufe nach London, und ftarb dafelbft 1794. 3hr ebeliches Berhaltniß mar, durch die Schuld ihres Gatten, febr ungludlich gemefen. G. Sasgens artift. Magag. 410. Subers und Rofts Sandb. 2 Bb 234. Beitung für die elegante Belt. 1805. 6. 517. 3schoffe's Miscell. f. d. n. Weitt, 1808. No. 99.

Dreufchen (August Gottlieb) Rirchenrath, Sof . und Stadtdiafonus au Rarisrube. Er murbe 1734 au Diethart in Unterheffen geb., fam als Diafonus nach Grunfadt, dann als Sof. und Stadt. diafonus nach Rarisrube, murde dafelbit 1792 wirflicher Rirchenrath, und farb d. 24 Marg 1803. Man bat von ibm mebrere theo. logische, physiche, politische und biftorifche Schriften , unter benen Die Denfmabler von alten ponfifchen und politischen Revolutionen in Deutschland, befonders in Rheingegenden. Frft a. Dl. 1787. 8. und die Rurge Ueberficht der Saupt-

revolutionen in Mbeingegenben unter Romern und Deutschen. eb. 1788. 8. porgualich bemerft gu merden verdienen. Um befannteften aber murde er durch die Erfindung ber Runft, geographische Rarten mit beweglichen Enpen ju fegen, welcher er ben Ramen Eppometrie beilegte, und worüber er querft (1776) eine frangoniche, und fpaterbin (1783) eine beutsche Schrift (Chrenfaule in einer tnpometrischen Rarte der Landgraf-Saufenberg) berausgab. **fcbaft** Breufchen batte Die erfte 3dee gu Diefer Erfindung, und legte fie, als ein in dem Braftifchen der Buch. druckeren Unerfahrner, dem gefcidten Schriftgießer Wilhelm Saas in Bafel vor. Diefer ergriff fchnell ben Gebanten , berichtigte Breufchens Begriffe und zeigte ibm Schwierigfeiten, welche jener nicht geabndet hatte, übermand fie aber gludlich, und lieferte 1776 als den erften großeren Berfuch eine Rar. te des Rantons Bafel, bem barauf mebrere andere folgten. Breittopf nabm diefe Erfindung in Unfpruch, allein es bat fich aus ben Untersuchungen ergeben, daß Breufchen von Breittopfe Berfuchen in Diefer Runft, beren Refultate er fpater befannt machte, nichts mußte. Die darüber gewechfelten Schriften führt Gatterer im biftor. Jour. nal Th. 11 G. 37 - 42 an. Schriften Breitfoufs über den Druck der geograph. Rarten. Leipgig, 1777. 4. und feine Anmertungen über den Umfang, welchen Breufchen ber Enpometrie giebt, in Bufchings wochentl. Rachr. 5 Jahrg. 55 ff., nebft Preufchens angeführten Schriften, enthalten bas Wichtigfte von diefer Erfinbung, welche Breitfopf ben Ramen pictura linearis beilegte. S. Bollbedings Archiv nunl. Er. find. 225. Gafpari's u. Bertuch's

geograph. Ephemer. Oft. 1800. S. 370.

Preufen (heinrich Pring von) S. Friedrich heinrich Ludwig.

Dreuffen, Königinn von, S. Frie- a drife Louise, und Louise Anguste -Withelmine Amalie.

Prieftley (Joseph) chemaliger Prediger einer Diffenters, Gemeinde an Birmingham in ber Grafichaft Barwid, war der Cobn eines Tuchmachers, und 1733 ju Rield. bead bei Leeds in Mortibire geb. Er genoß die gewöhnliche Ergiebung der ju Beiftlichen bei einer Diffenters . Gemeinde bestimmten Runglinge, befam auch ein folches Umt mit einem Gebalt von nur 30 Df. Sterl. Begen feiner Beterodorie bald verschricen, fonnte: er als Schullebrer bier feine Ginfunfte nicht vermebren, defto beffer gelang ibm bieß ju Warrington, wo fich feine Kenntniffe febrierweiterten, und fein Glud burch Die Berbindung mit einer trefflichen Gattinn blubend murde. Bon Warrington beagb er fich nach Leeds, und wurde Sausgenoffe und Befellichafter des Brafen v. Shelburne nachmaligen Lord Lansbowne, mit einem Gehalt von 250 Bf. Sterl und freier Station. Mit dem Lord machte er 1774 eine Reife nach Franfreich, und verlebte darauf viele gludliche Sabre als Prediger der Deffenters au Birmingham, bis er 1792, wegen feiner freien theologischen und politifchen Meinungen, in einem Mufftande, den der orthodore Bobel gegen ibn erregte, um feine Bibliothet, Manuscripce und einen grofen Theil feines Bermogens gebracht murde. Aus Berdrug über die Mighandlungen, die fo weit giengen, daß er fich taum in London ficher glaubte, und aus Furcht, daß die Sohne eines fo verschrieenen : Repers schwerlich in England ihr

Fortfommen finden murben, begab er fich nach Amerita. Es wollte ibm bier aber nicht gelingen, ber von ibm fo febr verthei. digten Lebre der Unitarier viele Unbanger ju verschaffen, und er farb d. 5 Febr. 1804 gu Morthumberland in Rordamerifa als Lebrer einer fleinen Gemeinde, Die nie aus mebr als 30 Berfonen bestand. Er mar ein Mann von unbescholtenem Rarafter, und unter den Gelehrten, auch außer feinem Baterlande berühmt als icharf. finniger Phyfiter, aber von ben Theologen wegen feiner focinianiichen Meinungen baufig angegrif. fen. Um befannteften find unter feinen Schriften: History and present state of electricity with original experiments, 1767. 4. Adaitions. 1770. deutsch v. J. B. Krunip. Berl. 1774. 4, Theological repository. Vol. VI. 1770 - 1788, 8. Institutes of natural and revealed religion. Vol. III. 1772. 8. deutsch (v. 3. 2B. R. Lint). 2 Th. Frft u. Leips. 1783. 8. History and present state of discoveries relating to vision, light and colours. Vol. 11. 1772. 4. beutsch von G. G. Rlugel. 2 Thi 1775, 4. Experiments and observ. on different Kinds of air. Vol. III. 1774. Deutsch (v. E. Ludewig). Wien, 3 Tb. 1778. 8. Lectures on oratory and criticism, 1777. 4. deutsch von 3. 3. Efchenburg. 1779. 8. Experiments and obs. reluting to various branches of natural philosophy. Vol. IIL. 1779. deutsch, 3 Th. Leips. 1780. 8. History of the corruptions of christianity. 1782. sq. beutich, Samb. 1785. Berlin 1785. 8. Forms of prayer for the use of unitarian societies. 1783. deutsch, Berl. 1786. 8. Comparison of the institutions, of

Moses with those of the Hindoos and other ancient nations. Northumberland, 1799. Dronay (Badislaus, Freiherr von) 8. deutsch v. J. W. S. Jugen-bein. Braunschw. 1801. 8. u. v. a. Schriften, auch Abbandl. in ben Philos. Transact , jum Theil verdeutscht in Grens Journal d. Phys. 1c. Seine theologischen und Dabin geborigen Schriften baben ju naberer Prufung vieler gang-baren bogmatischen Ideen, Gele-genheit gegeben. Gie verrathen Scharffinn, wann es ihnen oft auch gar febr an Grundlichfeit fehlt. Seine Liturgie gebort unter die frubern beffern, und bat mit auf die Mangel ber unfrigen aufmertfam gemacht. G. Memoirs of J. Priestley written 480,4 by himhelf, 1786, ansgezogen Pubitsche (Franz) Ericfuite ju in Gablers Journal für theol. Lit. 5 30 3 St. 646. Public Charact. 1798 - 99 p. 45. Ren, all. Lit. 3tg. Intellbl. 1804. · 6. 647.

Prochasta (Frang Fauftin) aus bem Orben bes beil. Frang bon Paula, geb. ju Lifpip in Dabren ben 13 3an. 1749. Er war indem Rlofter feines Ordens ju Brag. Beftor der hermeneutif und der Originalfprache der Bibel, und machte fich dem Publifum als einen Belebrten von umfaffenden Renntniffen, als einen grundlichen Literator und freimuthigen Schriftfteller befannt burch feinen Commentarius de saecularibus liberalium artium in Bohem, et Morav. fatis. Prag. 1782. 8. und die Mifcellaneen ber Bobmifchen und Mabrifchen Literatur feltener Berfe und verfchiedener Bandichriften. 1 Bb oder I Theile. 1 Bb 2 St. 33, Petzels Jesui-Brag 1784. 8. Im Jahr 1807 ten 247. wurde er faiserl. fonigl. Bibliothe- Dutter (Johann Stephan) geheimer far ju Drag, icon vorber mar er f. f. Buchercenfor und Direftor

22 Det. 1809 farb er. G. Meu. fels gel. Deutschl. faif. ton. geb. Rath und Dber-Befpann des Cfanader Romitats: ein durch Aluabeit und Erfabrung ausgezeichneter Staatsmann, ber fich um fein Baterland Ungarn überhaupt, und infonderbeit auch um die lutberifchen Ginwohner beffelben' febr: große Berdienfte er-Mis Freund und Renner warb. der ungarischen Literatur beforderte er ibre Aufnahme burch Ermunte. rung und Unterftubung ber Belehrten, und burch eine Breisfrage über die Rultur der ungarischen Sprache, Er ftarb den 28 Oft. 1808. S. Der Biograph 8 Bb

Brag, deb: ju Rommothau in Bob. men den 19 Hug. 1722, trat im Oftober 1739 in die Gefell-Schaft Refu , lebrte in feinem Drden Grammatif, Dichtfunft, Rede-Rabre Brofeffor Repetontium Humaniora, eben fo lange Sie ftorifer ber Broving, und farb in Brag, feinem vieliabrigen Bobnorte, den 5 Jun. 1807. Er mar ein gelehrter Beschichtforicher, rubml. befannt burch feine Seriers chronologica rerum Slavo-Bohemicar. Prag. 1768; auct. Vienn. 1769. 4., noch mehr aber burch feine Chronolog. Befchichte Bobmens, Brag, 6 Bde. 1770 -1784: 4. m. Rpf., und durch anbere, jum Theil von ber Rablo. nomstischen Gefellschaft gu Leipzig gefronte Beitrage jur Beich. ber Slaven. G. De Luca gel. Defter. 1 90 2 St. 33. Pelgels Sefui-

Juftigrath u. Profeffor des Staats. rechte ju Gottingen, geb. ju Jferfammilicher Gymnafien, und ben lobe in ber Grafichaft Mart in

Butter 270 au Raffel ward er 1781, und 1787 murde er unter die auswartigen Mitglieder der Alfademie der Biffenschaften ju Berlin aufgenom-Ginige Sabre por feinem men. Tode jog er fich ganglich gurud, und überlebte fein geiftiges Befitthum, bas beutiche Reich, mit bem er fich als Staatsrechtslehrer und Siftorifer den größten Theil feines Lebens beschäftiget batte, nur in fofern, als feine forperliche Sulle noch durch ftarfende Mabrungsmittel aufrecht erhalten murbe. Geine Geiftesfraft mar burch bas Alter fo febr geschwächt, daß er fich beim Unblic ber frang. Krieger gang in die Zeiten des fiebenjab. rigen Rrieges jurudgefest mabnte. Mis ein Greis von 83 Jahren ftarb er, mit Sinterlaffung eines Bermdgens von 120,000 Thalern, ben 12 Mug. 1807. Putter bat in feinem Fache, bem allgemeinen deutschen Staatsrecht, Epoche gemacht, und mar überhaupt ein vielfach verdienter und von feinen Beitgenoffen bochgeachteter Gelebrter und Gingemeibter in die Staats. praris, beffen Thatigfeit und Rlugbeit die Univerfitat Bottingen einen Theil ibred Glanges verdanfte. Die Runglinge aus den alteften Fürften - und Grafenbaufern, und alles, mas ju feiner Beit ftaats. fundig und vielgewandt werden wollte, bemubte fich feinen Unterricht ju genieffen, und die Affem. bleen in feinem Saufe, die er mit woblgeregeltem Unftande ju unterbalten mußte, glichen oft den Gallatagen an den Sofen der Furften. Alls Schriftsteller bearbeitete er bas deutsche Staatsrecht in feinem gangen Umfange in einer Menge größerer und fleinerer Schriften, Die theils instematischen Inbalts find, theils einzelne Partbien des Suftems erlautern. Borguglich

ibm verdanft man es, daß in die-

Beftphalen, mo fein Bater ein Raufmann mar, den 25 Jun. 1725. Schon in feinem 15 Jahre gieng er auf die Universitat nach Marburg, fludirte dann noch ju Salle und Sena, wo er mit feinem nachberigen Rollegen Achenwall einen Freundschaftsbund Schloß, der bis... ju deffen Tode dauerte, und jog pon dort wiederum mit feinem Lebrer Eftor nach Marburg. fieng er um Oftern 1743 an au und nachdem er im advociren, April 1744 Licentiat geworden war, feit Ditern 1744 offentliche Borlefungen ju balten; fubrte auch immittelft verschiedene Prozeffe an beiden bochften Reichsgerichten, die ibm Unlag gaben, ofters fomobl nach Weglar als an das damaliae faiferliche Soflager nach Frantfurt ju reifen. Gben batte er fich Durch Diefe juriftischen Arbeiten mehrere Aussichten eröffnet, als er im Jun. 1746 als außerord. Bro. feffor der Rechte nach Gottingen Geinen Aufentberufen murde. balt in Beplar, Regensburg und Wien, und die fpateren fleinen Reifen nach Bormont abgerechnet, blieb er von nun an auf diefer berühmten Univerfitat, ja er machte fich auf immer fur den Sannov. rifchen Staat verbindlich. wurde ibm um fo leichter, ba er Durch feine Befanntschaft mit Eftor von den Nachtheilen baufiger Beranderungen belehrt mar, und er Das Blud, womit er feine Lauf. babn belobnt fab, geborig gu mur-3m Deg. 1753 Digen mußte. murde er ordenti. Brofeffor ber Rechte, im Gept. 1755 erhielt er Die vierte ordentliche Stelle in der Buriftenfatultat, im Jun. 1757 Die Profeffur des Staatsrechts und im Des. 1758 ben Sofrathstitel. Den Titel eines geb. Juftigraths befam er 1770, ein Ehrenmitglieb der Gesellichaft der Alterthumer

fem Rache querft ein nach wiffen-Schaftlichem Busammenbange ftrebender Beift rege murbe. Er aab feinem Lebrgebaube immer mebr Bollftandigfeit, Reinbeit und planmagige Berbindung, bemies burch Lebre u. Beifviel den Rugen, ben bas Studium ber Beschichte, jumal ber Des Mittelalters, bem Bubliciften gemabrt, u. ftellte feine Forfchungen in fdlichter Ginfalt, und mit feter Sinmeifung auf ibren praftifchen Bebalt bar. Da er augleich, in demfelben Beifte, bas bentiche Bripatrecht, ber Reichsproceffe und bie turiftifche Braris bearbeitete, fo genoß er einen febr großen und ausgebreiteten Rubm, ward in vie-Ien öffentlichen Berbandlungen und in einer Menge Broceffe, als Rathgeber gebraucht, und bei Angelegenbeiten, beren Entscheidungs. grunde in feiner Sauptwiffenschaft, dem Staatsrecht lagen, galt er für das allgemeine Dratel der Dentfchen. Unter feinen vielen Schrif. ten verdienen eine befondere Ermabnung der Grundrif der Staats. veranderungen des deutschen Reichs. Bott. 1753; 7te Mufl. 1795. 8. Muserlefene Rechtsfälle, eb. 4 Bbe. 1760 - 1802, fol. Belehrtengefch. von Gottingen, eb. 2 Eb. 1765 - 1788. 8. Institutt. jur. publ. germ. ib. 1770; Ed. Vl. 1802. 8. Literatur des deutschen Staater. eb. 3 Eb. 1776. 8. Diftorische Entwicklung der Staats. verfaffung des deutschen Reichs. eb. 3 Eb. 1786; 3te Musg. 1798. 8. Ein schoner Bug in feinem Raraf. ter mar ungebenebelte Grommigfeit und ein unerschutterter Glaube an eine Offenbarung, und als er diefen um und neben fich immer mehr erfalten fab, fcbrieb er fein Etwas jur taglichen Anbacht. Gott. 1775; 2te Musg. 1776. 8., feinen Einzigen Weg gur mabren Glud. feligfeit, beren ber Menich fabig ift. eb. 1772; 4te Musa. 1794. 8.. Die driftliche Religion im Bufammenbange, eb. 1786 (ein Bogen in Batentformat), und feine Musgabe der Augsburgischen Ronfession (Bott, 1776, 8.) mit einer trefflichen Abbandlung über die fatholifche Begenreformation. Gur bie Reinheit und Bilbfamfeit ber bentfchen Sprache, deren Dienft unter 3oche auslandischem ibm febr mebe that, eiferte er bei jeber Belegenheit. 36m haben wir bie Abschaffung des lacherlichen Ueberfcbreibens beutfcber Briefe mit frang. Heberschriften gu banten, und er empfabl in einer eigenen Schrift die neue Mode deuscher Aufschriften auf deutschen Briefen. Much ließ er feine Bemerfungen über Die Richtigfeit und Rechtschreibung unferer Sprache befonders bruden, und eiferte aus Rechtsprincipien gegen ben Buchernachbrud. Gein Bort galt viel bei ben Dachtigen und Gewalthabern, und er bermanbte es gern im rechtlichen Butachten und Briefen fur Die von ibm anerfannte gute Sache. Die Bedrückten fanden einen Unwald an ibm , und die Bedrucker fürchteten ibn. Um Schluffe feiner 50jabrigen Laufbabn als afademischer Lebrer übergab er bem Bublifum feine Gelbitbiographie. Gott. 1798. 2 Bbe 8., aber bei der fteifen Form, in welche diefes Wert gefleidet mar, bei ben vielen oft lacherlichen Rleinigfeis ten, mit denen es angefüllt ift, nnb bei dem Egoismus, ber fich oft darinn ausspricht, trug es nicht bagu bei, den Rubm feines Berfaffers ju vermebren. G. Diefe Selbitbiographie, feine gel. Befch. von Gott. 1 Tb. 142, 2 Tb. 124, und feine Literat. Des beutfchen Staater. 2 Th. 10. Weidlichs Rachr. v. jestl. Rechtsgel. 5 Tb. 98 u. Ebend, biogr. Nachr. 2 Tb, 193.

Dultenev (Richard) ansubender Arat au Blandford und Mitalied ber tonial. Societat der Biffenschaften gu London, geb. ju Mount. Gorrel in Leicesterfbire 1730. erlernte bie Bunbarinei . und Apotheferfunft, und batte beibe langere Beit fcon ju Leicefter aetrieben, als er 1764 au Edinburg : Die medicinische Doftormurbe annabm. Bon ber Reit an lebte er als praftigirender Mrgt an Bland. ford, fund megen gludlicher Musubung feiner Runft in bobem Unfeben, mar babet ein bochfiliebens. murbiger Dann für bie Befellfchaft, und farb b. 13 Oft, 1801. Bon dem bebeutenben Bermogen, bas er fich burch die Ausubung feiner Runft erworben batte , binterließ er mehrere Bermachtniffe

an medicinische und andere Rnftitute, wie auch an verschiedene, burch Salente ausgezeichntete Gn-Dividuen. 2118 Botanifer bat er fich rubmlich befannt gemacht, burch verschiedene Beobachtungen, Die er im Gentleman's Magaz. und andern Journalen abdruden ließ, burch die General view of the writings of Linnaeus, 1781, 8. und durch die Historical and biographical sketches of the progress of botany in England. Vol. II. 1790. 8. bentich mit Unmert. v. R. G. Rubn. Leips. 2 3de 1798. 8. G. Reuf gel. Engl. Sirichings Sandb. fort. gefest von Ernefti 8 Bd 2 Abth. 185. Mu. Lit. 3tg. Intellbl. 1803. Mo. 45. G. 381.

R.

Radeliffe (Unna) eine Englanderinn, von ber man eine Uniabl fchanderhafter, auf Die Bhantafie berechneter Romane bat, Die vom Lefepublitum gunftig aufgenommen wurden. In deutschen Ueberfe-Bungen tennt man von ibr: Die nachtlichen Erscheinungen Schloffe Maggini. Sannov. 2 Eb. 1795. 8. Adeline, oder bas Aben. theuer im Balde. Leipt. 3 %b. 1793. 8. Ubolpho's Gebeimniffe. Riga, 4 Th. 1795. 8. Die Stalianerinn, oder der Beichtstubl ber fcmargen Buffenden. Roniasb. 3 2b. 1797. 8. Der Stul der Berfafferinn ift blubend, und befonders in Schilberung ber Maturfcenen mablerifch. Gie ftarb in London 1809, in einem Alter von 71 Jahren.

Raitsch (Joh.) Archimandrit in dem griechisch - nichtunirten Aloster des b. Erzengels Wichael zu Kovila. Er war 4726 zu Karlowis geb., murde ju Riem jum Theologen feiner Rirche gebilbet, und unternabm ale Monch viele Reifen in die turfischen Provingen, um die achten Quellen der fervischen Beichichte aufzuspuren. Er erervirte im Chilendarischen und in andern Rioftern der fervifchen Mation verfcbiebene Sabrbucher, und feinen vieliabrigen Forfcbungen man bas, zwar an vielen Orten unfritische, aber doch an neuen Aufflarungen reiche und wichtige bistorische Bert, das er schon ums Sabr 1764 vollendet batte, Das aber erft 1794 unter dem Ditel gedruct murbe: Istorija razyich slavenskich Narodownaepatsche Bolgar, Chorwatow, i Serbow, iz tmji zabwenia isjataja u wo swêt istoritscheskii proizweden in Joannom Raitschem. b. i. Beschichte ber verschiebenen flavischen Bolfer, porguglich ber Bulgaren, Croa.

mif ber Bergeffenbeit bervorgego. gen , und an bas biftorifche Bicht gestellt von Joh. Raitsch. Wien, 4 Bde 1794. 8. mit bem Bildnife bes Berf. auch andern Rupf. und Mignetten und genealog. Tafeln. Raitich fchrieb anch viele theolog. Berte, eine Befchreibung feiner Reifen und Bruchftude jur fervifchen Beschichte, die aber fammt-Lich ungedruckt find. Er ftarb zu Rovila d. 23 Dez. 1801. S. Horanyi Memoria Hungarorum T. Ill. art. Raitsch. Ml. Lit. 3tg 1797. No. 369 ff. gels Befch. bes ungar. Reichs.

1 26. 284. Bambach (Satob Theodor Frant) Ronreftor Des Gymnafiums gu Franffurt am Mann, ber einzige Cobn ameiter Che, des 1735 verftorbenen 3ob. Jafob Rambach, Prof. der Theologie in Giefen, geb. daf. d. 6 Mart 1733. Nach. bem er bas Babagog feiner Baterftadt und die theolog. Borle-fungen der Professoren besucht batte, murbe er 1758 felbit Lebrer am Padagog', erhielt 1775 bas Ronreftorat in Frantfurt, murde 1803 jur Rube gefest, und farb b. 12 Juni 1807. Er mar ein Dieberer Menschenfreund , und ein .. treuer, raftlofer und geschickter Lebrer ber Jugend. Huffer mebreren Differtationen u. a. Schrif. ten fchrieb er eine febr gute lateinische Grammatif. Gieff. 1770; 3te Mufl. eb. 1786. 8. eine Bernunftlebre fur Schulen. Arft u. Leips. 1795. 8. und eine Anlei. tung gur mathematischen Erbbefchreibung. Frft a. M. 1799; 3te verb. Mufl. von 3. Brand 1813. Rafche (3ob. Cbriftoph) bergogl. 8. die fich durch allgemeine Fag. lichfeit des Inhalts und Bollfian-S. Strieders beff. gel. Befc. 11 230 218.

ten und Gervier, aus ber Rinfter- Bambach (Gieamund Rudolvb) Bafter an ber Saupt- und Bfarttirche ju Gt. Maria Magdalena in Breslau, geb. ju Salle d. 6 Jan. 1744, wo fein Bater, Friedr. Eberbarde bamals Diafonus mar. Er fam frubacitia, bei beffen Berfesung, mit nach Magdeburg, mo er die Domichule befuchte. Gben fo befuchte er die Schulen und bernach, die Univerfitat ju Salle, als fein Bater 1756 Dafelbit Das Sauptvafforat bei ber Rirche U. E. Granen erhalten batte, Gendlich fam er mit bemfelben :1766 nach Breslau , und murde von ibm 1767 Jum Generalfubilitut Des Breslauer Minifteriums ordinirt. Er murde 1771 jum 2ten Brediger bei ber Pfarrfirche ju 11,000 Jungfrauen von Bredlau, u. 1775 jum 4ten Diafon bei St. Maria Magdalena ermablt, befam 1808 Die Stelle eines Baffor primarius, und farb b. 28 Mary 1809. Er war einer ber beliebteften Rangelredner ber Gtabt, und Berfaffer einiger ofcet. u. a. Schriften. Dem alten Suftem ber Rirche bieng er mit Ueberzeugung an, und feine Bredigten über die evangel. Terte des gangen Jahres. Bredl. 1803. 2 Bbe 8., ob fie gleich in feiner Sinficht eine Bereicherung ber bomilet. Literatur find, baben fie boch eine aute prattifche Tendens, und es berricht in ibnen eine leicht dabinfließende Beredfamfeit, eine reine, edle und verständliche Sprache. G. Streits schles. Schriftst. 103. Erhardts Bresbyterologie 1 Eb. 365. Literar. Beilage ju ben folef. Propingialblatt. April 1809.

fachfen . meiningifcher Abiunft, Uffeffor des geiftl. Untergerichts au Daffeld und Pfarrer au Untermaffeld bei Meriningen, auch Mitglied mebrerer gel. Gefellicaf-

ten. Er mar b. 21 Oft. 1733 gu Scherbda im Gifenachischen acb., fund 42 Jahre lang als Pfarrer-bei ber Gemeinde ju Untermaßfeld, und farb b. 21 April 1805. Deutschland gablt ibn unter feine porzuglichften Rumismatifer, und fein Saurtwert in diesem Rache ift das verdienftliche und von Rennern geschätte Lexicon universae rei numariae veterum. Lips, Tom. Vl. s. Part. X. 1785 - 94. 8. Supplem. T. I. ib. 1802, 8., ein Wert, bas mit einem feltenen Gleiß , ungemeiner Rath (Matthias) Brediger der evan-Belefenbeit und rubmlichen Mus. bauer vollendet morden ift. Fruber ichrieb er in diefem Rache ein Lexicon abruptionum, quae in numismatibus Romanorum occurrent, Nor. 1777. 8. Numismata rariss. Romanorum Jul. Caes. ad Heraclium usque, ib. 1777. 8. Die Renntniff antifer Mungen nach den Grundfagen des B. Jobert und de la Baftie. eb. 3 Tb. 1778. 8. Seine literarische Thatigfeit, die mit dem Tabre 1753 begann, und volle 50 Ratichty (Joseph Frang) f. f. Staats. Sabre dauerte, war überhaupt febr vielfeitig und erftredte fich unter andern auch auf die ichone Literatut, Gedichte, Brieffteller, Todtengefprache, politische Rlug. fchriften, Ueberfegungen aus dem Englischen u. a. m. Geine Bemeinde ehrte in ihm den treueften Rathgeber, und feinen Freunden war er wegen feiner moralischen Bute theuer. G. G. R. R. Em. merichs Worte der Achtung und Liebe am Garge des fel. Rafche. 1805, Saxii Onomast, liter. P. VIII. 155.

Rafp (Rarl Gottlob). Rupferfiecher und Mitalied der Runftafademie an Dreeden, geb. baf. b. 25 Mars 1757, befuchte Die Runftafademie in feiner Baterftadt , Ternte 1771 bei dem Brof. Bucchi das Rupfer-

ftechen, und bildete fich nach ben beften Meiftern. Nach der Rud. febr von einigen wiffenschaftlichen Reifen murbe er 1779 Mitalied ber Aunstafademie. Diebrere aus. martige Bofationen, befonders 1791 nach Bolen, lebnte er aus Liche au feinem Baterlande ab, und starb 1807. Gein vorzuglichites Blatt ift Olivier Cromwell, nach M. van Dut, fol., jum 3ten Bbe ber furfurftl. fachf. Galleric. Rlabes gel. Dresb. 128. Subers u. Rofts Sandb. 2 30 420.

gel. Gemeinde gu Raab in Un. garn, ein einfichtsvoller und thatiger Beforderer ber unggrischen Sprache und Literatur. Er gab 1780 die erfte ungarifche Zeitung unter bem Titel Magyar Hirmondo in Presburg beraus, aber ein ungarisches Lexifon in 3 Sprachen, das er 1787 anfundigte, murbe aus Mangel an Unterftu-Bung nicht gedruckt. Er ftarb d. 7 Febr. 1810. G. Jen. Lit. 3tg. Intellbl. 1810. Mo. 69. G. 547.

und Ronferengrath in Bien, geb. baf. d. 24 Hug. 1757. Er befuchte in feiner Baterftadt die Schulen der Resuiten , und bann die offentl. jurift. u. philof. Borlefungen bei ber Universitat. Rach Bollendung feiner Studien murbe er 1776 Umtsfchreiber bes f. f. Mauth - und Zollamtes an der Taborbrucke, 1779 Accefuft und 1780 pierter Manipulant bei bem Bieb - und Rleischaufschlage. Geine ichon damals anerfannten Borguge ale Dichter und Beamter gogen die Anfmertfamteit eines Born und Sonnenfels auf fich, die ibn dem Raifer Joseph II empfohlen. Diefer vertraute ibm 1783 die Stelle eines f. f. Soffoncipiften ber vereinigten bobmifch - offerreidifchen Softanglen, und nech in

bemfelben Babre begleitete er ben Sofrath von Margelit auf feiner Reife nach Galigien und Lodomi. rien, um mit bemfelben bafelbit ben politischen Geschäftsaana naber ju untersuchen und gwedma. figer einzurichten. Der getreue und einsichtsvolle Bericht, welchen Ratichty bei feiner Rudtebr bem Monarchen von feiner Cendung ablegte, ermarb ibm eine Belob. nung von 200 Dufaten. Bu feiner weiteren Beforberung trug auch das fatprifche Gedicht: Melchior Striegel in 6 Befangen. Bien 1794; Leipzig 1799. 8. bei, worinn er die Demofratie und Demagogie von ber lacherlichen Seite angriff. Er wurde 1796 wirflicher f. f. Soffefretair und als folcher zugleich f. f. Softom-miffair bei ben Lottoziehungen in Wien, 1806 wirflicher Sofrath bei bem t. t. Tobadsaefalle, 1807 ben inlandischen Geschäften, und b. 31 Man 1810 ftarb er. Gin raftlofer Rleif, die ftrenafte Ord. nungsliebe und Rechtschaffenbeit maren fcon im Sunglinge bei feiner frubeften Bilbung, und fpdterbin auch im Manne bei feinen Amtsgeschaften unverfennbare Grundzuge feines Rarafters. 218 Befellichafter mar er feiner guten, oft febr mitigen Ginfalle megen, beliebt. Defterreich jablt ibn unfeine vorzüglichften Dichter und Schriftsteller im Rache der fconen Biffenfchaften überhaupt. Ceinen literarifchen Ruf grundes ten indeffen vornemlich feine fruberen Bedichte. Wien 1785; 1791. 8.; die neueren Gedichte. Wien 1805. 8. tragen nicht mehr ben Stempel ber Freimuthigfeit ber erftern. Geine poetifche Manier und Urt tragt fichtbar einen eigenen Stempel von naturlicher Laune, Freimutbigfeit und Rorreftbeit

im Bersbau, wie in ber Sprache an fich. Unter feinen Romangen find einige mit feltener Leichtig. feit ergablt; feine Gpifteln baben einen eigenen Unftrich von barm. lofer Fovialitat, für die fich bas Serg Des Lefers unwillführlich aufichließt; unter feinen Liedern find einige fo fuß und barmonifch, daß fie dem Rompositeur gleich. fam in die Sand arbeiten; und unter feinen Dden ift die auf die Entaundung des Bulverthurms in Bien ramlerifch. Geine Berfififation ift eine der reinften und vollendetften : auch als Theaterdichter bat er fich gezeigt. Den Biener Mufenalmanach bat er von 1777 -1796 (feit 1780 gemeinschaftlich mit Blumauer) berausgegeben, und su vielen Beitschriften lieferte er Beitrage. G. Baterlandifche Blatter 1810. Morgenblatt 1810. Do. 171. 6. 684.

Staats - und Ronferengrath bei Ratte (Etienne Spacinthe be) ein verdienter frang. Belehrter, geb. au Montpellier b. 1 Gept. 1722. Gebr frube icon murbe er jum Mitgliebe, balb barauf aber jum Gefretair ber Afabemie ber Biffenschaften in feiner Baterfabt ermablt, und vermaltete diefen Boften bis jur Aufhebung berfelben im Sabre 1792, auch als Berausgeber zweier Banbe ber Befchichte und Abbandlungen biefer Befellfchaft, in welchen mebrere eigene Arbeiten fich von ibm befinden. Gur die Encuflopabie lieferte er Die Artifel Froid, Glace und Gélee, und 1768 ließ er eine Lob. rede aus Boiffier de Sauvages Der Romet von 1789 drucken. entichied feine Borliebe fur die Mitronomie. Er beobachtete nach. ber noch mebrere Rometen, fo wie den Borübergang ber Benus vor ber Sonne 1761, nebft mehreren andern Phanomenen, und ba fein Alter ibm bas Obferviren nicht

281

mebr erlaubte, trug er batu bei, bem Obfervator an Montpellier Gebalt ju verschaffen. Rach bem Sode feines Baters 1770 murde er Rath bei bem Cour des Mides, und fprach oft im Ramen berfelben bei portommenden Gelegenbeiten. Mach der Biederberftellung der gel. Gefellicaft ju Montpellier murde er beren Brafident, fo wie er auch gleich bei der erften Errichtung des Mationalinfti. tuts Mijocie Deffelben, und Ditalied mebrerer wiederbergestellten gel. Gefellichaften in Franfreich murde. Er farb d. 5 Hug. 1805. S. Notice de lui par de la Lande dans le Moniteur du 11 Nov. 1805.

Bau (30b. Bilb.) Brof. ber Theologie in Erlangen und Pfarrer ber Altstädtischen Gemeinde, geb. au Rentweinsborf , im franfischen Ritterfanton Baunach d. 9 Marg 1745, wo fein Bater damale Ro. thenhamicher Sausverwalter mar. Da feine Eltern ibren Aufent. er an pericbiedenen Orten, gulest in Roniasberg in Rranten, unterrichtet, und eben badurch im Forts fcbreiten aufgehalten. Im Sabre 1762 bezog er bas Gymnafium au Coburg und 1767 die Univerfitat Bottingen, wo er 1769 auch eine Stelle im philolog. Geminarium, und 1770 unter ben theo. logischen Repetenten erhielt. Muf Senne's Empfehlung murbe er 1773 Reftor der Schule au Beine im Sildesbeimischen , 1775 auf Butters Empfehlnng Gymnafiarch und Brof. der Theologie ju Dort. mund, von wo er 1778 gur vierten theolog. Profeffur nach Erlangen berufen murde: dief Amt trat er erft 1779 an, und rudte 1783 in Die britte Lebrstelle ein. Er farb b. 1 Juli 1807, beflagt von allen, . welche grundliche, von BorurtheiIen und Superortbodopie freie Religionswiffenschaft, unterftunt pon feinen bumanift. Renntniffen, noch mehr aber Rechtschaffenbeit , Biederfinn und Freimutbigfeit ju murdigen wiffen. Gein beschwerliches Pfarramt raubte ibm viele Beit, und bei feinen grundlichen Religionsvortragen vermifte man aufferliche Rangelgaben. Biel Gutes und Brauchbares enthalten feine giemlich gabireichen Programme. befannteften murde er als Mm Schriftsteller burch feine freimis thige Untersuchung über die Enpologie. Erl. 1784 und durch feine ofters aufgelegten Materialien gu Rangelvortragen über die Spifteln und Evangelien, von welcher lettern B. 3. G. Bogel 1810 eine verb. u. verm. Auflage beforgte. S. Memor. ej. scr. C. H. Gross. Erl. 1807. 4. 21mmons Bedachtnifpred, auf ibn. eb. 1807. 8. Beners Magag. 9 30 2 St. 100. Fifenschers gel. Beich. v. Erl. 1 Abth. 142.

Rau

baltsort oft veranderten, fo murde Bau (Gebaft. Fulco 3ob.) Ritter des fonial, bollandischen Berdienft. ordens, ordentlicher Drof. d. Theo. logie, ber morgenland. Sprachen und Alterthimer, und Brediger der Ballonischen Gemeinde Leiden, geb. ju Utrecht. 1765. mar ein Gobn des verdienftvollen Brof. der oriental. Sprachen au Utrecht Gebald Rau, und ein Enfel des 1770 ju Berborn verftorbenen Dberfonfiftorialraths 30b. Cherb. Rau. Schon frube zeigte Sebaftian Fulco feine Unlagen und Talente. In feinem 14 3. lieferte er eine Abbandlung, morinn er die homerifchen Selben mit den arabischen verglich. 3mei Jahre nachher lieferte er fcone Brobe von feinen Rort. fdritten in der lat. Dichtfunft burch fein Trajectum ad Rhenum 1782, worinn er feine BaMan

terftadt befang. Raum 18 Rabre alt fcbrieb er fein Specimen arabicum, continens descriptionem et excerpta libri Ahmedis Teifaschii de gemmis et lapidibus pretiosis 1784. Um eben diefe Beit murbe er bei feinem Aufenthalte in Serborn erfucht, für einen benachbarten frang. Brediger offentlich aufqutreten , und diefer erfte Berfuch . bestimmte ibn, fich ber Ballonis ichen Gemeinde zu widmen. Schon im 20 Rabre mablte ibn die Bemeinde ju Sarderwnt, und bald barauf die Ballonische Gemeinde au Leiden au ibrem Lebrer. Curatoren der Universität trugen ibm 1788 bie ordentliche Brof. b. Theologie auf, und nach Schei-Rauch (Adrian) Briefter aus bem dius Tod erhielt er auch die Brof. der oriental. Literatur, welche ibm amar in dem unruhigen Sabr 1795 wieder abgenommen, 1799 aber aufe neue übertragen murbe. 21m 8 3an. 1807 ernannte ibn der vormalige Ronig von Solland jum Ritter, aber bei der fcbrodlichen Dulvererplofion am 12 3anuar fand er bei feiner Buruct. funft von einem Rrantenbefuch, fein Saus in Trummern, feine Sausgenoffen unter bem Schutte begraben, feine Bibliothef u. Manufcripte bom Reuer vergebrt. Er ertrug fein Unglud mit Muth und Raffung, farb aber fcon am 1 Dez. 1807, nur 44 Sabre alt. Durch icone und mannigfaltige Renntniffe, einen fein ausgebildeten Geschmad, vorzügliche Rednertalente, und ein edles, theilnehmendes und frommes Berg zeichnete er fich vor Bielen ans. Beifall und Rubm, und bildete manchen vortrefflichen Renner der arabifchen Literatur. Mus feinem Nachlaffe erschienen au Leiden Sermons sur div. textes de

l'ecriture sainte, à Leide: 1809. 8. deutsch von Magb. Beinr. Ef. ler, geb. Rau. 1 Bd. Marb. 1812. 8. Diefe Predigten find das Wert eines aufgetlarten, icharffinnigen, wiffenden und beredten Theologen, der tiefe Blide in die Bebeimpiffe bes menschlichen Bergens gethan, und bem es baufig gelingt, feine Gebanten und Reflerionen bem praftifchen Bedurfniffe der Rubo. rer angupaffen. G. Leben und Rarafter Dr. Rau's von 3. Teif-febre I'Ange, aus dem Solland. von M. S. Efler, geb. Rau, mit Borr. u. Anb. v. G. B. Lorsbach. Siegen 1810. 8. Gichborns Befch. d. Lit. 3 28 2 206tb. 1056. 4 28 3 Abth. 1358.

Orden der frommen Schulen in Bien, geb. daf. d. 2 April 1731, ein einfichtsvoller und getehrter biflorifcher Forfcher, ber fich um Hufflarung der ofterr. Beschichte bochft verdient gemacht bat, vornemlich durch feine mit Aritif und Auswahl veranstaltete Sammlung ungedruckter Chronifen, Binsbucher, Urfunden u. bergl. unter bem Rerum Austriacarum scriptores, qui lucem publ. hactenus non viderunt. Vienn. Vol. III. 1793. 4. ju Schrötters ofterreich. Gefdichte bat er ben 3ten Theil ausgearbeitet, und als er d. 16 Juni 1802 ftarb, binterließ er viele reichhaltige Manufcripte und Aftenftude jur Beschichte Defterreichs, die er gum Theil auf einer vierjabrigen gelebrten Reife durch fein Baterland gesammelt batte. G. All. Lit. 3ta. Intellbl. 1803. No. 204. G. 1668. Seine Memter verwaltete er mit Raufcher (Albrecht Friedr.) Sofmabler gu Coburg, geb. daf. 1754. In fruber Jugend beschäftigte er fich bei Nothnagel in Frankfurt a. M. mit ber Tapeten - und Delmableren, ftudirte darauf einige

Rabre in der Gallerie in Duffelborf, und nach ber Rudfebr in feine Baterftadt widmete er fich einzig der Landschaftmableren. Biele feiner Gemablde, die er auf Soll mabite, murden von Bilber. bandlern fur acht englische vertauft, und feine Landschaften in Del werden jest um fo mehr gefucht, ba er in den legten 20 Sabren feines Lebens blos Land. Schaften in Baffer mabite. Berfcbiebene Runftbandler in Braunfchweig , Frantfurt , Rurnbera 1c. machten bei ibm farte Beftellungen, auch fchmudte er mehrere Rebentifch (Joh. Friedr.) aus Lands. Baufer in Coburg, befonders die Bohnung des f. f. Feldmarfchalls, Bringen Friedrich Jofias, mit bortrefflichen Barthien, wogu ibm die Begenben um feine Baterftabt reiden Stoff barboten. Er farb d. 12 April 1808. G. (Ciebolds) artift. lit. Blatter von und fur

Franfen 1808. No. 22. Rautenftrauch (3ob.) Licentiat ber Rechte gu Wien, geb. gu Erlangen d. 10 3an. 1746. Er fchrieb feit dem Sabre 1770 mehrere Theaterflucke, Gedichte, und fliegende Blatter, Die nun veraeffen find , gab 1769 eine Realzeitung von Strasburg, und von 1775 -1778 in Bien die faiferl. tonigl. privilegirte Realzeitung beraus, Rebeur (Chriftian Ludwig von) aus auch fchrieb er eine Biographie Marien Therefiens. Wien 1780. 8., die viel ju munfchen ubrig Idft. Unter feine Schriften, Die am meiften Aufmertfamfeit erregten, geboren die Borftellung an Bind VI. 1782. 4. und: Ueber bas Betragen ber Bifchofe in ben 1. f. Staaten in Rudficht ber landesberrlichen Berfugungen in geiftlichen Gachen, Wien 1782, 8., au melcher befonders viel Muth geborte, da er der erfte mar, ber bem Rarbinal Erabifchof Migaggi in einem feften mannlichen Ton

fo manche Babrbeiten faate, bie als Worte jur rechten Beit gelten fonnten. Berichiedene Unefdoten, überhaupt aber ben Inhalt, die Rreimuthigfeit und ber Unftand. melde überall berrichen, machen Diefe Schrift merfwurdig und angenehm; f. all. d. Bibl. 55 26 583 - 68. Gein ausführliches Tanebuch des jetigen Rrieges gwis fchen Defterreich und der Bforte. Bien, 6 Stude. 1788. 8. ift nicht gang unparthenisch geschrieben. Er starb d. 8 Jan. 1801. S. Filenschers gel. Bair. 7 Bb 156.

berg an der Warthe, geb. 1772, mar einige Beit Benfionair . Chiruraus bei ber dirurgifchen Schule in Berlin, bann praftifcher Urat in feiner Baterftadt, wo er b. 1 Man 1810 ftarb. Der gelehrten Belt ift er rubmlich befannt burch feinen Prodromus Florae Neomarchicae, secundum systema proprium conscriptus atque figuris XX coloratis adornatus. Berol. 1804. 8., morinn er fich als Renner der frnptogamiund mehrere wichtige Entdecfungen in Diefem Rache befannt mach. te. S. All. Lit. Zig 1810, No. 150, S. 255.

Reuftrelit , geb. 1741 , ein einfichtsvoller und verdienter Staats. Er mar von 1764 bis 84 Diener. Prafident des fonigl. Rammergerichts und Dberfollegii - medici au Berlin, demnachft aber auf furge Beit Brafibent ber Regierung ju Stettin, melche Stelle er aber bald niederlegte. Seitdem priva. tifirte er theils ju Berlin, theils auf feinem Bute Griemen in ber Udermart, und ftarb ju Berlin b. 11 Jan. 1809. Man bat bon ibm in deutscher und frangofischer Sprache verschiedene Schriften über

. bas Juftigmefen, befonders in ben . preuf. Staaten, auch mar er Mitarbeiter an den Beitragen gur iuriftifchen preug. Literatur. G. Meu- Reden (R. Freiberr von) tonigl.

fels gel. Deutschl. Rebmann (3ob. Chriftian) Diret. torial - Raffier des Ritterorts Steigermald ju Erlangen, geb. ju Martt Beidenbeim am Sabnenfamm im Unsbachifchen , b. 6 Gent. 1734. Er mar ber Gobn eines febr armen Farbers, nach. ber Bleichers, fam obne porbereitende Renntniffe in perichiedene Schreibituben, und mußte fich unter febr bruckenden Berbaltniffen burch eigenen Rleif bilden. Sabre 1767 murde er Raffier bes Ritterorts Steigermald, fam in der Folge mit der Ranglen nach RiBingen, 1781 nach Erlangen, lebte gulett mit den übrigen Rantonsoffizianten ju Rurnberg , und warb bafelbit am 3 May 1801, Brauchbar, als Resultat vieliab. riger Erfahrung und dadurch gefammelter Renntniffe, ift fein Bert vom gerichtlichen und außergerichtlichen Berfabren in Rech. nungsangelegenheiten. Erl. 2 Eb. 1789. 4. Abbandlungen in Da-G. Bode's Miman, ansbach, Bel.

2 Tb. 152. Rechberger (Georg) Doftor ber Rechte und Rangler des bischoffichen Ronfiftoriums, mie auch welt. licher Ronfiftorialrath au geb. daf. d. 19 May 1758; rubmlich befannt als Berfaffer eines Sandbuchs des offerreichischen Rir. chenrechts. Ling, 2 Bbe 1807. 8. von ibm felbft mit vielen Bufagen ins Lateinische überfest: Enchiridion juris ecclesiastici Austriaci. ib. Vol. II. 8., einer Anleitung jum geiftlichen Ge-Schaftsftnl und vieler Auffage in der au Ling erschienenen theologifchen Monatsfcbrift. Er ftarb b. 18 Det. 1808. G. Reue theol. praft. Monatsichr. Jabrg. 7 230 1 Deft 2. S. 161 - 203.

großbritannischer Reldmarschall in Sannover, geb. um 1713, wobnte fcon in fruber Jugend ben Felbjugen in Ungarn bei , Diente mit Muszeichnung in den altern brabantischen Rriegen, und vorzuglich im 7jabrigen Rriege, mit feltener Ordnung und Treue als General - Abiutant bes Bergogs Rerdinand v. Braunfchmeia. war unablagig bemubt, in ber fombinirten Armee Gintracht au fliften und ju erbalten, und feine Bemubungen maren von gludlichften Erfolge begleitet. Seit bem Jahre 1792 legte er das Rommando ber Truppen nieder, und bebielt ferner teine andere mis litairifchen Geschafte, als die ber Rommandantichaft der Refidens Sannover, wo er b. 8 Januar 1801 in feinem 83 Jahre im Benuf der allgemeinften Berebrung, die er fich durch feine Rechtschaf. fenbeit erworben batte, ftarb. G. (Beders) Mational - Ebronif 1801. St. 5.

bers reichsritterschaftl. Dagag. ic. Reed (Sfaat) einer ber gelehrteften englischen Literatoren , Berausge-ber der großen Edition des Shafespeare in 21 Oftavbanden , und der Biographia dramatica. Lond. Vol. Il. 4782. 8., eigentlich eine febr vermehrte u. verbefferte Musgabe von Rich. Erstine Bafers Companion to the play-house, an historical account of all the dramatic writes and their works, that have appeared in Great - Britain and Ireland, from the commencement of our theotrical exhibitions. Lond. Vol. Il. 1764. 8. Diefes Wert, in feiner Urt bas juverlafigfte; ift nach dem Alphabet gesordnet, der erfte Band enthalt die Jan 1 1 6 1 8 1

Mainen ber Dichter, und ber amei. te die Mamen ber Stude, beren überhaupt mit Overn und Overetten 3410 find. Reed farb 1807. G. Reuß gel. Engl.

Reichard (Beinrich Gottfried) Ronrettor ber Gurftenschule ju Grimma, geb. ju Schleiz d. 22 Juni 1742. Bis gegen fein 20 Sabr befuchte er die Schule feiner Baterftabt, und dann die Univerfitat gu Leipzig, mo vornemlich Ernefti fein Lebrer mar, und mo er fich 1766 habilitirte. Ginige Jahre Darauf wurde er vierter Lebrer ber Fürstenschule ju Grimma, 1782 . Tertius, und b. 22 Man 1801 ftarb er als Ronrettor. Ein febr thatiger, nublicher und fenntnifireicher Schulmann, beffen ausgebreitetes Biffen aber mebr Sache des Bedachtniffes als des Scharf. finns und der Urtbeilsfraft mar. Seine Sauptftarfe bestund in grammatifcher Renntniß der alten Gyra. chen, vornemlich der lateinischen, und feine lat. Schreibart in Brofa und Berfen empfabl fich burch Reinbeit, Leichtigfeit und Simplieitat. In der Theologie und Ba. dagogit war er fein Freund von Reuerungen. Als Philolog gab er guerft 1769 ben Bemiftus Bletho beraus, feine fchapbarfte Urbeit in diefem Fache aber ift En. Reichardt (3ob. Aug.) berzogl. fachf. copprons Alexandra sive Cassandra. Lips. 1788. 8.; eine Evifer Chrestomathie romischer aab er 1793 beraus. Unter feinen menigen theolog. Schriften baben die Initia doctrinae christ. in usum studiosae juvent, Lips. 1778; 1794. 8. eine gute Aufnabme gefunden. Gegen die llebungs. und Berfinnlichungs. Methode beim Unterricht ber lat. Sprache ift fein Φιλάνθεωπος, sive de institut. puerili dialogus. Lips. 1777. 8. gerichtet. Mus dem Deutschen ins Lateinische übersette er Bol. Baur's bift. Worterb. Des 19. 3abrb. II. 23b.

fes Erlauterungen des Elementarwerts und Archenholy Geschichte des Tiabrigen Rrieges, wofur ibm vom Bergog Ferdinand v. Braunfchweig eine goldene Denfmunge perebrt murbe. Die lanafte Dauer perburat feinem Ramen feine lat. Ueberf. bes neuen Teftam. in 2 Ib. Leing, 1799, 8., Die an Rein. beit und Entfleidung von Sebrais. men die Castelliosche weit binter fich gurudlaßt. In der lat. Boefie war er ein gludlicher Nachab. mer Dvids, nur fant er gumeilen aur Brofa berab, wie unter anbern fein Cataclysmus Grimmensis 1772 beweist, ein biftor. Bedicht auf eine Ueberschwent. muna von Grimma. Meniger Blud als feine lat. Nachbildung von Bacharias Phaeton 1780, machte feine Gustaviadios lib. XII; poemation epicum Lips. 1790. 8., nach einem geschmack. lofen und veralteten deutschen Seldengedicht. In den Jahren 1786 und 1787 gab er eine lat. Jugendzeitung (Ephemer, Lipsic.) beraus. G. J. A. Steyeri in obitum Reichardi lessus. Lips. 1801. 8. Ermels Altes u. Meues bon Grimma 1 Tb. 5 St. 122 -126. Schlichtegrolls Defrol. 1 23 167 - 176.

gothaischer geb. Justigrath und Brof. der Rechte zu Jena, geb. d. 3 April 1741 zu Remda bei Rena, wo fein Bater Amtmann mar. Nachdem er einige Rabre bie Schule ju Rudolftabt besucht batte, tam er 1758 nach Tena, erhielt 1763 die Doftorwurde, mard darauf Aldvofat und las inaleich iuriftifche Rollegien. murde 1768 Onndifus der Afabemie und des fürfil. fachfischen Sofgerichts Advotat, jugleich auch außerordentlicher, 1771 aber 'orbentlicher Professor der Rechte. 10

Sein Tob erfolgte b. 3 Januar 1808. Er mar ein eben fo fleifiger Lebrer als Aftenarbeiter, baber man auch von ibm als Schrift. fteller auffer einigen verbefferten Ausgaben von J. G. Schaumburgii princip. praxeos juridicae nur Differtationen und Brogramme bat, die fich burch Grund- Reinhard (Abam Friedr. Chriftian) lichfeit empfehlen. G. Weidlichs biogr. Nachr. 2 Tb. 224.

Reichel (Christian Seinrich) Leipzia, geb. b. 13 Upril 1734, mar bafelbit Lebrer ber banifcben und fcwebischen Sprache, fam 1794 als frangofifcher Sprachmeis fter an bas Gymnafium ju Bittau, und farb b. 21 April 1807. Mit Ginficht, Gefchmad und Treue bat er eine beträchtliche Angabl auslandischer Werfe auf den deutfchen Boden verpflangt, besonders aus bem Danischen von Abildbaard, Trae, Rothe, Tode, Gubm, Rhabed und Baftbolm, und aus dem Englischen von John Afch, Entid, Lowth, Derrin und Combrune ; überfette Anton Balls No. vellen und Engels Philosophen für die Welt ins Englische; schrieb ein Nouveau Dictionnaire par racines d'après celui de Mr. Adelung, à l'usage des etranges. Lips. F. II. 1794, 8, n. a. G. (Eds) Leips, gel. Tagebuch a.

d. 3. 1807. S. 105. Reimers (306.) Lehrer der mathe matifchen Biffenschaften und bes italianischen Buchbaltens au Samburg , geb. b. 24 Deg. 1731 gu Steinau im Lande Sadeln , geft. b. 10 Juli 1803. Man bat von ibm mebrere mit Beifall aufae. nommene arithmetische und mathematische Schriften! Der mathe. matische Liebhaber; eine Bochenschrift. Hamb. 4 Th. 1767 — 69. Unweisung gur Rechenfunft. eb. 1758; verm. 1776. 8. Sammlung gemeinnütiger mathematischer

Anfaaben. eb. 1772. 8. Minweifung gur Algebra, eb. 1777. Solatafeln. eb. 1782. S. Unwenduna ber Universal. Arithmetit und ber Rechnung mit Logarithmen auf praftifche Rechnungsvorfalle im gemeinen Leben, eb. 1791. 8. G. Meufels gel. Deutschl.

Doftor der Rechte und Brof. der Philosophie und ehemaliger furmaingifcher Rammerrath in Erfurt, geb. daf. d. 2 Febr. 1747. Er ftudirte in feiner Baterftabt, in Leipzig und Gottingen, bielt feit 1770 in Erfurt mathematische Borlefungen, und mard im folgenden Jahre aufferordentlicher Brof. ber und furmaingifcher Bbilosophie Rriegszahlmeister. Im Jahre 1773 ward er Mitglied der furmaingifchen Atademie nunlicher Biffen-Schaften, 1779 außerordentlicher Prof. ber Rechte, und 1783 pr-Dentlicher Brof. Des Lebnrechts, pertaufchte aber Diefe Lebrftelle 1785 mit der mathematischen Brofeffur, marb 1790 Mitalied ber furfurftl. Rammerdeputation und 1791 mirflicher Rammerrath, privatifirte gulett, und farb b. 20 Gept. 1808. Mit einer grundlich juriftifchen Gelebrfamfeit, befonbers in den Rameralwiffenschaften, verband er ausgezeichnete Renntniffe in der Mathematif und Aftronomie, womit er ber ftudiernben Rugend vielfach nunte. Als Ge-Schaftsmann arbeitete er mit patriotischem Gifer fur das Bobl feines Baterlandes, und verthei-Diate Die Berechtsame beffelben aegen feine bobere Obrigfeit mit eben fo großer Grundlichfeit, als Freimuthigfeit und Barme. Ungeachtet er durch die preuß. Berfaffung mit einer Benfion in Ru. bestand verfest murde, fo übernabm er doch willig alle Arbeiten und Memter, die ibm von ber

preuf. Rriege. und Domainen. fammer, befonders in Rirchen . und Schulangelegenbeiten, die ibm be. fonders am Bergen lagen, übereines weltlichen Affeffore bes evangelischen Ministeriums, Baifenbaus . Infreftors ic. Gebr mobl. thatig fur Stadt und Land maren feine Bemühungen als Deputirter mabrend des preußisch - frangofifchen Rrieges, und als Menfch genoß er geitlebens bie allgemeinfte Muffer Differtatt. Hochachtung. Brogr. und Abbandlungen in ben Act. Acad. Erfurd. bat er nichts geschrieben. S. Weidlichs biogr. Nachr. 2 30 227. Nach. trage 223. (Beders) National-

Beinhardt (Sebaft. Rarl Chriftoph) Mabler ju Sirschberg in Schle. fien, ein vorzüglich geschickter Er stammte aus ber Runftler. Reichsgrafichaft Ortenburg Baiern, erhielt feine miffenschaft. liche Bildung auf bem Rarolinum in Braunfdweig, manbte fich aber aus innerm Drange ju ber Runft, benugte die Bemabibegallerie ju Galgdalum, und fette bann feine Ctudien auf Reifen in Solland und Deutschland fort. In Berlin mablte er 12 der schonften Begenden um Potsbam, die ber berühmte Landichaftefunferftecher Bint in Dresten in Rupfer fach. In ber Rolge, ba er fich in hirschberg niederließ, mablte er auf Beranftaltung des Minifters von Beinit, die schonften malerifchen Begenden Schlefiens und bes Riefengebirges, welche in illuminirten Rupfern in Aberlischer Manier erschienen. Bei allem Berdienfte, bas feine Arbeiten ba= ben , find feine Landschaften boch mebr Nachbildungen als forgfaltige Abbildungen. Er farb in ben erften Sabren bes 19 Jahrh. G.

Beiffens Banderungen in Sach. fen ic. 2 Th. 221. Bollners Briefe über Schleffen 2 Eb. 262. Mene all. d. Bibl. Intellbl. 12 Bb 373. tragen murden, wie die Geschäfte Remet (Julius August) berjogl. braunschweigischer Sofrath und Brof. der Geschichte und Statiftit auf der Univerfitat ju Belmftabt, geb. 1736 ju Braunschweig, mo. fein Bater Brediger mar. Er mar ebenfalls jum Theologen bestimmt, widmete fich aber ichon auf ben Univerfitaten ju Selmftadt und hauptsächlich Gottingen grundlichen und umfaffenden Studium der Geschichte. Rach Bollendung der akademischen Studien lebrte er 8 Jahre lang die Befchichte als offentlicher Sofmeifter an dem Rollegium Carolinum gu Braunichweig, und murde darauf als Brof. Diefer Wiffenschaft an demfelben Institute angestellt. Bon bier folgte er 1787 einem Rufe als Brof. der Geschichte und Sta. tiftit nach Selmftadt, und farb baf. b. 26 Hug. 1803. In den Wiffenschaften, die er lebrte, mar er auch ein febr geschätter, fenntnifreicher und grundlicher Schrift Mit moderatem fteller. mit fteter Rudficht auf die Berbefferungen bes biftor. Studiums gu feiner Beit, und burchgebends mit vieler Ginmifchung von litera. rifchen, archaologischen und geo. graphischen Rotizen, schrieb er feine beliebten universalbifforischen Rompendien; Sandbuch der all-gem. Gefch. Braunfchw. 1783. 3 Tb. 8. (eine Umarbeitung, ber fruber feit 1771 einzeln erschiene. nen Theile ; die 3te Hufl, erfcbien in folgenden 3 einzelnen Theilen: Sandb. der alt. Gefch. eb. 1794. Sandb. b. mittl. Gefch. eb. 8. 1799. 8. Sandb. der neuern Ge. fcichte. eb. 1799. 8. eine 4te um. gearb. Muft. diefer 3 Sandbucher fam 1801 - 1803 beraus). Lebr. 10 \*

296

buch b. allgem. Gefch. fur Alfab. u. Gymnaf. Salle 1800; fortgef. bis 1810 von E. G. Boigtel. 1811. 8. Wenn auch diefen Schriften der Beift des bobern Lebens mangelt, fo find fie doch durchaus treu, forafaltia und mit fichtbarem Rleif aufammen gestellt. Gin vorzügliches Talent befaß Remer, Bege-Rengzzi (Bhilipp Maria) Advofat benbeiten und Raraftere benfmur. Diger Berfonen durch belle lleber. fichten auschaulich ju machen, wie unter andern aus feiner Darftel. lung der biftor. Welt in jedem Reitraume (au Rlugels Encoflop. geborig). Berl. 1794; 1801. 8. befannt ift. Biel bat unter feiner Bearbeitung gewonnen: Robertfons Geschichte der Regierung Raifer Rarls V. vollig umgearb. Braunschw. 3 Bde 1792. 8. (der Resewin (Friedr. Gabriel) Abt it erfte Band auch besonders unter bem Titel: Remers Abrif des gefellschaftlichen Lebens in Europa bis jum Unfange bes 16 Jabrb.) . und Krauses Geschichte der wichtiaften Begebenbeiten bes beut. Europa. Salle 5 Bbe 1789 - 98. 6 u. 7 30 pon Remer. 1802. 8. Auffer verschiedenen Ueberfegungen biftor. u. geograph. Berfe aus dem Englischen und Frango. fifchen fchrieb er ferner: Amerita. nisches Archiv, Braunschw. 3 Bbe 1777. 8. Rleine Kronif des Ro. nigreichs Tatojaba. Frft u. Leipz. 1777. 8. Lehrbuch der Staats. funde der vornehmften europaischen Staaten. Braunfchw, 1786. 8. u. Die braunschweigische politische Zeitung und das Intelligenablatt beforgte er von 1778 bis 1786, und feit Oftern 1787 bis ju Ende des Sabres 1788 bas biftor. Bortefeville, auch mar er von 1779 an bis an feinen Tod ein fleißiger Mitarbeiter an ber all. d. Bibl. Allgemeine Achtung unter feinen Befannten erwarb ibm fein filler liebensmurdiger

Rarafter, die fille Beisbeit, melche mit ber Lebhaftigfeit und bem Feuer der Jugend, die fefte Ent-schloffenheit, die falte Ueberlegung und die fichere Menfchentenntniß des Greifes vereinigte. G. Braunfcweig. Magat. 1803. St, 37. Goth. gel. 3tg 1803. S. 864. in Rom, einer ber berühmteffen Rechtsgelehrten Staltens. Debrere Rufe ju Profeffuren, Die ibm fein mehrmals aufgelegtes Bert uber das Kriminalrecht (Elementa juris criminal. Romae. 1773. 4.) und andere feiner gelehrten Arbeiten verschafften, batte er aus Liebe gu feiner Baterftabt abgelebnt. Er ftarb b. 29 Juni 1808. S. Der Biograph 8 Bb 251.

Rlofter Bergen und preug. Roufiflorialrath, wie auch Generalfuperintendent des Bergogthums Dagbeburg. Er mar 1725 ju Berlin geb., und bildete fich auf ber Univerfitat ju Salle, in Baums gartens Schule, jum benfenden Theologen. Rach Bollendung feiner vorbereitenden Studien murde er Brediger ju Quedlinburg, und fchon damals zeichnete er fich burch feine Brediaten aus, Die, ftets auf belle Beariffe binarbeitend, mit lichtvoller Unordnung eine fur die damalige Beit ausgefuchte und reine Diftion verbanden. Bon Quedlinburg fam er 1767 als Prediger nach Ropenbagen, wo er fich unter andern burch zweckmäßige Ginrichtung der deutfchen Burgerfchule verdient mach-Der Ruf feiner Berdienfte te. babnte ibm 1774 den Beg ju der Stelle eines Abtes ju Rlofter Bergen, und er dirigirte die dange berühmte Schulanstalt lauge mit einnichtsvoller Thatigfeit. 3m bobern Alter murde er, da der Rubm des Padagogiums fant, und man .

aulest faum noch 30 Boglinge adbite, in einen chrenvollen Rubeitand verfest, und er endigte fein Leben d. 30 Oft. 1806 gu Mlagdeburg, mabrend diefe Reftung bon den Rrangofen belagert wur. In den Jahren und Chriften. ber Munterfeit und vollen Lebens. fraft mar er in den Hemtern, die er befleibete, ungemein thatig, und erwarb fich besonders eine ebrenpolle Stelle unter ben Reforma. toren des Schul. und Erziebungs. Ausgerüftet mit grundlimeiens. cher Gelebrfamfeit, Beobachtung und mobibenutter Erfabruna, fcbrieb er fein gehaltvolles Bert: Die Erziehung Des Burgers jum Bebrauch bes gefunden Berftan. Des und gur gemeinnutigen Befchaftigfeit. Ropenb. 2te Musa. 1773. 8. feine Schulgefete fur bas Badagogium ju Rlofter Bergen. Magdeb. 1775. 8. feine Bedanten, Borfchlage und Bunfche jur Berbefferung der offentlichen Erziebung. 5 Bbe. Berl. 1777 -1787. 8. ic., und deponirte in diefen Werten eine Gumme von Beobachtungen und Borichlagen, die Gevrage der unverfennbar bas Wabrbeit und Unmendbarteit an fich tragen, und die fich überdieß durch einen guten Bortrag und lichtvolle Darftellung auszeichnen. Much jur Berbefferung des Ran-Sabrgange von Auszugen aus gebaltnen Bredigten nicht wenig bei, und die von ibm berausgegebenen Predigten fur die Jugend. Leips. 2 Samml. 1779. 8. find durch. aus der Raffung, Lage und Beflimmung, vornemlich ftudierender Junglinge, angemeffen. In fruberen Sabren war er ein febr eifriger Mitarbeiter au ber allgem. Deutsch. Bibl. G. Charafteriftit Der Ergiebungsichriftsteller 358.

Rurie Gefchichte ber Schule an Rlofter Bergen bei Magbeburg bom Rabre 937 n. Chr. Geb. bis ju ibrer fürglich geschebenen Huf. bebung. Magdeb, 1812. 8. Journal f. Bred. 52 30 76.

be, mit der Raffung eines Weisen Ref (3ob. Seinr.) Probft, Superintendent und Archidiafonus au Bolfenbuttel, gebor. ju' Selmftadt 1723, machte fich als Theolog, Bbilolog und Defonom rubm. lich befannt durch feinen noch imlefenswerthen mer patriotifchen Landprediger. Leipg. 4 St. 1779 -1783. 8., eine Ausgabe des Co. lumella, wovon aber 1795 nur ber erfte Band erfchien, eine Heberfenung und Erlauterung von Raifer Rarl des Großen Capitulare de Villis, Belmft. 1794. 8. eine Breisichrift über das Berbalten bei Wetterschaben, Die im Sannoverifchen Magazin, Munds landwirthschaftl. Magazin, und in feiner Sammlung einiger fleinen, größtentheils landwirthschaftlichen Auffage. Leipj. 1780. 8. abgebrudt ift. Biele andere inftruttive Auffage von ibm fteben besonders braunschweigischen Maggain. Seine Schrift über die Berbin. dung ber gegenwärtigen und ber gutunftigen Belt. Leipg. 1795. 8. ift ale Produft der Einbildungs. fraft nicht ohne Werth. Er farb b. 11 3an. 1803. G. Meufels gel. Deutschl.

zelvortrags trug er durch mehrere Retif de la Bretonne (Nicolas Ed. mé) ein befannter frang. Romandichter, geb. ju Gacy in nieber Bourg b. 20 Nov. 1734. widmete fich ber Buchbruderen, brachte es aber nie weiter, als bis jum Faftor, und trieb bie Schrift. ftelleren als Erwerbszweig. Revolution brachte ibn in febr bedrängte Umftande, er erhielt burch ein Defret des Mational. Convents vom 3 Jan. 1795 amei taufend Livres, und ftarb ju Ba-

ris b. 3 Rebr. 1806. Er mar ein Mann von nicht gemeinen Ea-Tenten, und fcbrieb außer manchen andern, das nun vergeffen ift, uber 30 gum Theil mit allgemeinem Beifall aufgenommene, voraugliche Berte, die über 100 Bande betragen, als: Le pied de Fanchette ou le soulier couleur de rose. 1768, Vol. III. 12. Ed. V. Vol. Ill. 1800, 18. beutsch, Samb. 1777. 8. Le paysan perverti, 1776, Vol. IV. 12, deutsch, Gera 1791. 4 Tb. 8. La paysanne perv. 1776. Vol. IV. 12. neue Husgabe beider Ro. mane unter bem Titel: les dangers de la ville, 1785, Le nouvel Abailard. 1778. Vol. IV. 12. beutsch, Leips. 1780. 8. La vie de mon père. Neufchat. 1778: Ed. III. 1788, Vol. II. 12, dentich von Mylins. Berl. 1780, 2 Tb. 8. von R. F. Cramer. Lubed, 1780, 8. Les contemporaines ou aventures des plus jolies femmes de l'age present. Leipz. 1780. Vol. XXXXII. 12, deutsch, 1 - 4 Th. von Mylius 1781. 8. u. v. a. Als eine Gigenbeit, Die pon feinem andern Bolygrapben befannt ift, wird von ibm ergablt, er babe einige Romane verfertiget, obne fie je geschrieben ju ba-Blan und Detail bilbeten ben. fich in feinem Ropfe mabrend dem Cepen, und fo trug er die Beburten feines Behirns unmittelbar auf die Form über, er feste fie, obne fie niederauschreiben. feine Battinn Manes Lebeque Retif de la Bretonne bat unter dem Mamen Maribert de Courtenan la femme infidèle. Neufchat. 1785: geschrieben. G. Erich gel. Franfr. Frang. Miscellen 15 Bb 1 St. 55. Reuter (30b. Georg) großbergogl. frankfurtischer geb. Rath ju Afchaf-

fenburg, geb. ju Maing b. 9 Oft. 1737. Er fludirte und promovirte auf ber Universitat feiner Ba. terftadt, praftigirte von 1763 bis 1765 an den Reichsgerichten gu Wien und BeBlar, durchreiste bierauf Stalien und Franfreich, und wurde 1767 von dem Rurfürften Emmerich Rofeph gu Maing jum Sofgerichtsrathe, und ein Rabr fpater jum bof. und Rechnungerathe, mit Gip und Stim. me ernannt. Der Rurfurft Frieb. rich Rarl Jofeph ernannte ibn 1789 jum Revifionsgerichtsrathe, und 1791 erhielt er jur Belob. nuna feiner langiabrigen treuen Dienfte bas Defret als furfurit. geb. Rath. Die menige Zeit, Die ibm feine Berufspflichten übrig licffen, verwendete er auf die Biffenschaften, vorzüglich auf feine Lieblingsfächer, Alterthumsfunde, Rumismatit und beren Sulfsmiffenschaften, in Bezug auf vaterlandische Beschichte. Geine Renntniffe in diefen -Rachern erwarben ibm die Diplome als Mitalied der gelehrten Befellichaften ju Maing und Strasburg. Man bat einige fchagbare fpbragiftifche und numismatische Schriften von ibm : Albansquiden, oder furge Geschich. te des Ritterftiftes jum b. Alban bei Maing, mit Rupf. u. Urf. Maing, 1790. 8. Balmameine auf Siegeln und Mungen des Mittel. alters. Rurnb. 1802, 8. mit Rpf. Sonne, Mond und Sterne auf Siegel und Mungen des Mittelalters. eb. 1804. 8. mit Rpf. 1c. Er farb ju Afchaffenburg b. 4 Oft. 1810. C. Oberd. all. Lit. Rta 1810. No. 248. G. 957. 3en. nouv. ed. 1788. Vol. IV. 12. all. Lit. 3tg. Intellbi. 1811. Ro. 39. und mehrere anonyme Schriften Reval (Fob. Nicol.) Biariff, Brof. ber ungarischen Eprache und Literatur ju Befth; ein Belehrter von umfaffenden Renntniffen, bochft verdient um die Ausbildung und

Berbreitung ber ungarischen Sprache und Literatur. Bertraut mit allen alten und neuen ungarischen Rlaffifern, mit ben alten magnas rifchen Wortformen und den morgenlandischen Sprachen, ichrieb er feine beiden Sauptwerfe: Elaboratior grammatica hungarica. Pesth. Vol. I. T. I. et II. 1803. 8. und Antiquitales literaturae hungaricae. ib. Vol. I. 8., in welchem lettern Werfe er bie Bildungegeschichte der ungarifchen Sprache aus Sprachdenfmalern am richtigften und anschaulichften Bur Fortfebung und Darftellt. Bollendung beider Berte binterließ er reichhaltige Materialien. In den letten Jahren feines Lebens war er mit Frang Berfegbi in eine grammatifalische Febde geratben, die von beiden Theilen allzu binig geführt wurde. Er farb b. 1 April 1807. S. All. Lit. 3tg. Intellbl. 1807. No. 82. S. 657.

Reverdil (Elie Salomon François) fonigl. banifcher Etateratb, geb. au Mon im Ranton Bern 1732, bildete fich in feinem Baterlande und auf Reifen, murbe 1762 gu Ropenhagen Prof. der Geometrie bei ber Afademie ber Runfte, und bald darauf Inftruftor des nachmaligen Roniges Christian VII mit bem Range eines Etatsraths. Die Liebe gu feinem Baterlande bewog ibn, in ben erften Regierungsiab. ren des Roniges, jur Rudfebr nach der Schweit, wo er feitdem mebrere 'Memter befleibete. Bu. Test war er in feiner Baterftadt Rewbell, aus Colmar, geb. 1746, Assesseur baillival, bis beim Ausbruche der Schweizer - Revo-Intion 1798 die Landvogte in der Maadt aufgeboben murden. Geit 1801 murbe er verschiedenemale jum Reprafentanten gemablt, und D. 4 Mug. 1808 ftarb er gu Genf. Gin Mann, bei dem Ropf u. Berg

im iconften Gleichgewichte ichweb. ten, bieber, weife und liebensmurbig, den Boltaire fur einen ber wipigften , und Reder fur einen der ebelften Menschen erflarte. 2118 Schriftsteller nahm er nicht nur an mehreren Schriften in frango. danischer Sprache fifcher und Theil, fonbern lieferte auch eigene . Arbeiten. Geine gehaltvollen Lettres sur le Danemarc T. I. (par M. Roger), à Geneve. 1757. 8. T. II. (par Mr. Reverdil). Nouv. ed. ib. 1765, 8, erwarben querft feinem Ramen eiausgebreiteten literarischen nen Ruf, der noch ausgebreiteter fent murde, wenn die iconende Delifateffe, welche ju ben bervorftechendften Bugen feines Rarafters geborte, ibm erlaubt batte, die Denfmurdigfeiten über die durch Struenfee veranlagte Revolution, movon er Augenzeuge mar, por bem Tode mehrerer darinn banbelnder Berfonen, ericbeinen au laffen. Heber Die Berliner Dreis. frage sur l'infuence reciproque des opinions sur le langage erhielt feine Beantwortung, melche mit Michaelis Breisschrift 1761 in 4. gedruckt ift , bas erfte Accessit. Auch schrieb er Frag-mens sur les colonies. Laus. 1778. 8., überfette Fergufons Moralphilosophie 1775 ins Franjofifche, und binterließ mebrere Berte bandfdriftlich. G. Meufels gel. Deutschl. Erich's gel. Frantr. v. Matthiffons Erinnerungen 1 30 399.

Borfteber der Advotaten bes fouperginen Raths von Elfaf, Deputirter des britten Standes von Colmar und Schelftadt bei ber Beneral . Standeversammlung. Er war lange Beit Beschäftstrager mebrerer deutschen Furften, welche Befigungen im Elfaß batten, ge-

gen bie er nachher verschiedene Brogeffe übernahm. Den Wunsch nach einer Republit ließ, außer Robespierre, fein Mitglied ber Mational - Berfammlung fo dent-: lich bliden als er, und den Pro-. gef gegen Ludwig XVI und feine Gemablinn betrich er mit leiden-Schaftlicher Sige. Mabrend Robespierre's Defpotie übernahm er perschiedene Gendungen in die Departemente, prafidirte nach bef. fen Sturge im Ronvent, und gieng mit Sienes nach Solland, um den Frieden mit der neuen Republif au unterbandeln. 3m Caufe Des Jahres 1795 mar fein Feuereifer hauptfachlich gegen die Terroriften, die Ronaliften und Prie. fter gerichtet, auch ließ er die Berauferung ber Emigrantengus ter durch eine Lotterie defretiren, um das Geschäft ju beschleunigen. Er mar Sefretair im Rath der Repher (30b. Beorg) Brof. der 500, fodann Mitglied des vollgiebenden Direftoriums, und deffen erfter Brafident. Geine Dagregeln zeichneten fich durch Sarte aus, und er behauptete ein grofes Unfeben. Auf die Revolutionirung der Schweiz batte er grofen Ginfluß, und in Unsehung der Rinangvermaltuna werden grobe Beruntreuungen gur Last gelegt. Die Revolution, welche Bonaparten 1799 bas Ronfulat perschaffte, vernichtete feinen politifchen Ginfluß. Er lebte feitdem gu Paris in der Dunkelbeit, im Benug eines großen Bermogens, und ftarb 1809. G. Reichards mod. Biogr. 5 28 154.

Reybag (Etienne Salomon) aus Bevap im Berner Gebiete, geb. 1739, ftudirte Theologie, und murbe 1765 in bas Minifterium gu Genf aufgenommen. Beim Mus. bruche der Genfer Unruben 1782 legte er fein Lebramt nieder und gieng nach Paris. Sier befleidete er in den erften Jahren ber Repolution die Stelle eines Refidenten der Republit Genf, bis gur Bereinigung derfelben mit Frant. Er fund mit mebreren einflufreichen Mannern in genauer Berbindung, unter andern Mirabeau, fur den er vieles gearbeitet baben foll, auch murbe er baufig in Religionsangelegen. beiten gu Rathe gezogen, und batte bedentenden Ginfluß nicht allein auf die gefeslichen Ginrichtungen der afatholischen Religionsangelegenbeiten in Kranfreich, fondern auch gulett noch auf die organifcben Artifel der neueften Gefete, welche die protestantische Kirche betreffen. Bedruckt find von ibm Sermons. 1801. Vol. II. S. und b. 25 Dft. 1804 ftarb er ju Baris. G. Senebier hist, lit. de Geneve. T. Ill. p. 60.

Medicin in Riel, mo er b. 18 Man 1757 geb. war. Nachdem er daselbst 1782 de venenis di fputirt batte, übte er bie Argnei. wiffenichaft, murde 1797 Adjuntt der medicinischen Kafultat, 1798 außerordentlicher Brof. der Medi. cin, und ftarb d. 15 Marg 1607. Man bat von ibm verschiedene nutliche, und mit Beifall aufge. nommene Schriften: Unleituna gur Erhaltung der Gefundbeit für den Landmann. Schwerin und Biim. 1790. 8. Allgemeine pa. thologische Diat. eb. 1790. 8. Gemeinnupige Unterhaltungen aus ber Argneifunde, Raturgeschichte und Octonomie. Riel. 2 Jahrg. Entwurf einer 1790 - 92. 8.medicinischen Encuflopadie Methodologie. Altona 1793. 8. Borichriften gur Erhaltung der Gefundheit, für Schulen. 1794. 8. Ucberficht ber ofonomifchen Bflangenfultur. Altona 1800. 8. Unweifung für Rrantenpflege und Kranfenwartung, Samb. 1801. Entwurf einer Unleitung jum . Receptichreiben, eb. 1801. 8. u. a. G. Meufels gel. Deutschl.

Bicard ober Richard (Dominique) Richepange, frang. Divisionsgeneral, Abbe ju Baris, geb. ju Contoufe geb. 1770 ju Jean-Soleymicur den 25 Mary 1741. 3m Rache. der alten Literatur befaß er febr ansgebreitete Kenntniffe, und als Neberseper des Plutarch (Oeuvr. morales de Plutarque. Paris. Vol. XVII. 1783 - 89, 12, Vies de Plutarque, ib. Vol. XII. 1799. 12.) erwarb er fich Achtung und Berbienft. Geine Ueberfepung ift nicht nur fliegend, angenehm und . getreu, fondern er bat auch ben Sert mit ben Sandichriften ber fonial. Bibliothet verglichen, und bie und da berichtiget, auch zwedmafige und unterrichtende Unmertungen bingugefügt. Außerdem bat man von ibm ein Lebrgebicht in 8 Befangen, La Sphère. 1796. 8. betitelt. Er farb ju Baris ben 23 3an. 1803, als Belebrter all. gemein gefchatt. G. Erfch's gel.

Franfr. Ricci (Scipione be) Bifchof von Prato und Piftoja, einer ber ver-Dienfivolleften italienischen Bralaten feiner Beit, von dem liebend. wurdigften Rarafter, dabei gelehrt, freidenfend und ein edelmutbiger Befampfer des Aberglaubens und Firchlicher Difbrauche. Der Ruhm feiner Berdienfte, ben auch bas Musland anerfannte, grundete fich pornemlich auf die im Sabr 1786 au Biftoja gehaltene Synode, und auf viele portreffliche Sirtenbriefe, Die er befannt machte. Allein megen feiner anguitellenden, febr pernunftigen Rirchenreform wurde er pon dem romifchen Sofe unauf. borlich verfolgt, und mußte, um feines Lebens ficher ju fenn, fei- Richter (Jeremias Benjamin) Dotnen Bisthumern entfagen, und in der Stille auf feinem Landgute nabe bei Floreng leben. Sier farb

er ben 27 3an. 1810 in einem Miter von 69 3. G. Morgenblatt 1810. No. 69 G. 275.

Richard G. Ricard.

im Loire . Departement , ober bem ebemaligen Belgien. Er mar ber Gobn eines Offiziers vom Regiment Conti Ravallerie, und erhielt feine Ergiebung bei ber frang, Armee; bas Lager mar fein Baterland, und friegerische Uebungen Die Griele feiner Rindbeit. burchlief im Dienft alle Grabe, ward 1791 Unterlicutenant, erwarb fich jede Beforderung auf dem Schlachtfelde burch ausgezeichnete Ebaten, und erhielt ben 3 3an. 1800 das Rommando einer Divifion. Er diente nacheinander bei ber Urmee an ber Sambre und Maas, von Deutschland, England, ber Allpen, Stalien und am Rhein. Bei Diefer lettern fronte er feinen Rubm durch feinen glanzenden Untheil an dem Siege bei Sobenlinden, wo er ju gleicher Beit Bemeife von feltener Unerfcbrodenbeit und vollendetem Talente gab. Im Jahr 1802 wurde er bei der Erpedition nach ben Rolonien angeftellt, erhielt bas Rommando berienigen, welche nach Guadeloupe abgieng, und landete ju Bointe à Pitre. Nachdem er die Infurgenten, die ihm einen fraftigen Biderftand leifteten, besiegt batte, ftarb er den 3 Gept. nach einem Mit bem furgen Rranfenlager. aufgezeichnetften militair. Talente verband er eine grengenlofe Unbanglichfeit an feine Pflicht und an die ftrengften Regeln feines G. Der Biograph 2 Standes. 23d 251.

tor der Medicin, Affeffor der fon. Bergmerfs. und Sutten . Admini. ftration ju Berlin, Arfonift ber

bafigen Borcellan-Manufattur, Direftor ber bafigen pharmacevtischen Befellichaft, Ehrenmitglied ber Befellichaft naturforichender Freunde, u. Mitglied verschiedener Atademien u. Befellichaften ber Biffenichaften. Er mar am 10 Mars 1762 su Sirfchberg in Schlenen geb., empfieng in Schlefien feine erfte, feine weitere Ausbilbung aber auf ber Univerfitat zu Koniasberg, wo er 1789 feine Disputation de usu matheseos in chymia vertheibiate. Gei. ne erfte Anftellung erbielt er 1795 au Breslau als Berafefretair und Beraprobirer bei bem fonial. Schle. fifchen Oberbergamte, fam einige Jahre darauf nach Berlin, und farb daselbit den 4 April 1807. In den verschiedenen Hemtern, in welchen er angestellt mar, bewies er einen eben fo raftlofen Dienfteifer, als er fich außerdem in den ubrigen Berbaltniffen des Lebens allgemeine Achtung erwarb. viel er als Chemifer geleiftet babe, zeigen feine wichtigen, mit allgemeinem Beifalle aufgenommenen, Schriften: Ueber Die neuern Begenftande ber Chemie. Brest. 11 Ctude 1791 - 1802. 8. fangggrunde ber Stochvometrie ober Deffunft chemifcher Glemente. eb. 3 Th. 1792 - 94. 8. FortfeBung bes von Bourquet angefangenen chemischen Sandworterbuchs vom 3 - 6 Bde und einem Riedefel (Friederife Charlotte Louise, Supplementbande, Berl. 1893 — 1805. 8., und Beforgung ber 3ten Ausgabe von Maquers chem. Borterbuche, Leips. 2 Bbe 1806. 8., an deren Bollendung ihn der Tod verbinderte. Mit Gehlen und andern gab er das neue allgem. Fournal der Chemie (Bert. 1803 -1805) und bas Journal fur bie Chemie und Phyfit (eb. 1806 und 1807) beraus. G. Meufels gel. Deutschl.

Richter (Rarl Friedrich) erfter Bre-

diger und Infreftor ber lutberifchen Gemeinen bei ber Jerufalems - und neuen Rirche ju Berlin. Er mar 1754 au Rubow bei Coslin geb., murde 1777 Relbprediger bei bem Damaligen Bomeistischen Dragonerregiment, 1784 erfter Brediger au Stolzenberg vor Dangia, fam 1793 nach Berlin, und ftarb bafelbit ten 10 April 1805. Durch feine Bredigtfammlungen an Religionsfeften, Dangia 1787, 8. über Die Gonn - und Refttagsevangelien. Berl. 3 Th. 1794. 8. 2c. bat er fich den Freunden religiofer Erbanung empfoblen. - Gin ande. rer Rarl Friedrich Richter, geb. zu Frenberg 1773, murde 1799 außerordentl. Profesor der Bbilofopbie und Baccalaureus der Theologie au Leipzig, 1803 aber Oberpfarrer ju Schneeberg, und starb dafelbst den 4 Sept. 1806. Auffer einigen eregetischen Abbandlungen und Bredigten ichrieb er einen biftor, frit. Berfuch uber Die Arfaciden . und Gaffariden. Dynaftie, nach ben Berichten ber Berfer, Griechen und Romer bearbeitet; eine Breisichrift. Leipg. 1804. 8. und eine Erflarung aller Stellen des alt. und neuen Teffa. ments, welche man als unverftandlich, anftogig ober irrig bestritten bat. eb. 2. Bbe 1805; 1808. 8. G. Meufel a. a. D.

Frenfrau von) gebobrne von Maffom, murbe am 11 Jul. 1746 gu Brandenburg geb. , und mar eine Tochter bes preuß. Staatsminifters von Daffom, ben Ronia Friedrich II mit gerechtem Lob auszeichnete. In ihrem 17 Jahre beuratbete fie ju Minden, mo ibr Bater bamals Rammerprafident und General - Intendant ber allitrten Urmee (im 7jabr. Rriege) mar, den braunschweig. Obrifflieutenant von Riedefel. Diefer führte 1776

als Generalmajor die in engl. Gold getretenen braunschweigischen Trup. pen nach Amerika, und trennte fich pon feiner fcmangern Gattinn mit bem Bunfche, daß fie ihm nach ibrer Entbindung folgen mochte, mofern es ibre Gefundbeit guließe. Wirtlich reifete fie fchon im Man 1776 mit 3 Rindern, wovon das altefte 4 Jahre und 9 Monate, Das jungfte aber erft 10 Bochen alt mar, querft nach England, u. von Riedl (Adrian von) fonigl." baier. bier, durch verschiedene Umftande aufgehalten, im April 1777 nach Amerita, wo fie im Junius eintraf, und nun mit ibrem Gatten alle Gefahren u. Leiden des Rriegs, ja felbit der Befangenschaft theilte. Die Briefe, die fie in diefer Be-- riode fcbrieb, find ber beredtefte Beuge der reichen und ichonen Liebe, mit ber fie jede Schwierigfeit und Befahr befiegte, und der fiegreichen Gewalt, die ungefcminfte Gute und Anmuth auch uber robe Gemuther bebauptet. Sie murden von dem Schwiegerfobn ber Berfafferinn, bem preuß. Sofmarichall, Beinrich XLIV, Grafen Reuß, in Ordnung gebracht und als Manufcript fur Die Ramilie in Drud gegeben, Berlin 1799. 8. durch den Buchhandel perbreitet. Berl. 1800. 8, 2te Mufl. 1801. 8., unter bem Titel: Die Berufdreife nach Amerita; Briefe ber Generalinn v. Riedefel. Nach. bem fie 1783 aus Amerifa jurud gefommen mar, lebte fie mit ihrer Ramilie abmechfelnd gu Braunschweig und Lauterbach, bis ibr Gemahl am 8 Jan. 1800 ftarb. Geitdem bielt fie fich meiftens gu Berlin auf, und ftarb bafelbft den Riegels (Riels Dittlev) ein ban, Si. 29 Mar; 1808. Gie mar eine Bierde ibres Gefchlechts, eben fo mufterbaft, wie in ibrem ebelichen, auch in den übrigen Berbaltniffen des Lebens; vorzüglich balf sie den Armen obne Geraufch, auf eine

eben fo überlegte als wirkfame Beife. Go führte fie fcon 1772 ju Braunschweig eine Rochanstalt fur Urme ein, und noch in ihrem letten Lebensjabre erhielt die von bem Sauptmann von Reander gu Berlin errichtete Unftalt für verlaffene Goldatenfinder von ihr bedeutende Unterftugung. G. (Beders) Mational - Beitung St. 16.

Riedl

Oberfter, Legationsrath und Di-reftor bei dem flatififch topographischen Bureau und der technifchen Bafferbauschule ju Minchen. Er war 1746 geb., ftund lange in Munchen als furpfalzbaierischer Softammerrath u. Beneral-Straf. fen . u. Bafferbau. Direftor, wurde julest auch wirtl. Mitalied der fon. Atademie der Wiffenschaften und Ritter des rufufchen Gt. Unnen. Ordens, und farb den 17 Mark Mis ein in feinem Rache febr verdienter und fenntnifreicher Mann ift er befannt durch feinen Reife - Atlas von Baiern, oder geo. graphiich - geometrische Darftellung aller baierischen Saupt und Land. ftraffen, mit den baran liegenden Ortschaften und Gegenden; nebit furgen Befchreibungen alles beffen, mas auf und an einer jeden ber gezeichneten Straffen fur die Reifenden merfwurdig fenn fann. Munchen 5 Sefte 1796 - 1805. gr. 4. Strom . Atlas von Baiern, mit deutschem und frang. Tert. eb. 2 Liefer. 1806. Regalfol, tc. G. Magem. geograph. Epbemer. 1809. 3ul. G. 415 - 422, dabei fein Bildnif.

ftorifer, geb. ju Lolland 1755, ward 1781 Pagenhofmeifter in Rovenbagen, privatifirte feit 1784, n. ft. 1803. Er schrieb: Forsög til femte Christians Historie, Kiobenh. 1792. 8. Vdkast til fierde Frideriks

Historie, ib. II Deele, 1795, 8. Mindre historiske Skrifter, ib. III Tomer. 1796 - 98. 8. Für ben unbefangenen Forscher, ber fich eine glaubwurdige Rachricht uber irgend ein biftor. Fattum gu perichaffen fucht, baben feine Schrif. ten feinen fonderlichen Werth, aber fie find mit einer Freimuthigfeit gefchrieben, die unferer Beit fremd ift, und wenn er feine Feder gleich meiftens in Balle taucht, fo bat er boch manchmal Schilderungen, deren Tacitus fich nicht ichamen wurbe. S. Gichborns Beich. ber Lit. 4 2b 3 Alttb. 1204.

Riem (Johann) tonigl. fachfifcher Rommiffionsrath ju Dresden, Ge-Tretair der Leipziger ofonom. und Mitalied febr vieler naturforichenber und denom. Gefellichaften, geb. ben 10 Deg. 1739 ju Frankenthal am Rhein, wo fein Bater Reftor Bon frubern Jahren an batte er febr großen Sang gur Landwirthschaft und Bienengucht, Iernte baneben an feinem Beburts. orte die Apotheferfunft , und übte fie bis 1774 in Raiferslautern, Caarbruden, Mannbeim u. Worms. Dabei trich er als Defonom und Maturforicher Die Bienenpflege mit fo besonderer Aufmertfamfeit, daß er durch feine erfte Preisfchrift (die beste Bienengucht in ber Rurpfalg. Mannb. 1768. 8. Umgearb. 3te Mufl. eb. 1795. 8.) fogleich einen Breis von der furfürftl. Atademie der Biffenschaften in Mannheim erbielt. Ermuntert bierdurch errichtete er, mit boberer Unterftugung eine Bienengefellschaft u. in Berbindung mit derfelben eine phyfital. ofonom. Be-. fellichaft juRaiferslautern, die in der Folge mit einer Rameral . u. endlich einer Staatswirtbichafts . Sobenfcule verbunden u. nach Seidelberg verlegt ward, wovon die Bemerfungen diefer ofonom. Gefellichaft u. deren ftaatswirtbichaftliche Schriften

umftanbliche Rachricht geben. Ermudet durch den Biderfpruch und die Chifanen , die er bei feinen landwirthichaftl. Unternehmungen und Reformen, und befonders als Direftor der von ibm geftifteten Gefellichaft erfahren mußte, verließ er im August 1774 fein Baterland, und begab fich in bie preukischen Staaten. Bas er bafelbit im Bienenwesen und in der Landwirtbichaft that, berichtet er felbit in feinen Schriften, befondere in feiner ju Dresden erfchienenen alten Bienenbibliothet. Bon Berlin, wo er fich unter dem Ra. rafter eines Oberdfonomie- Roms miffairs und Lebrers ber Bienendfonomie aufgehalten batte, gieng er 1776 als ton. preug. Oberinfpettor aller ichlefifchen Bienen-Plantagen nach Gruntbal bei Breslau, übernahm aber im folgenden Jabre als Unbalt-Blefnicher Umts. rath und Administrator die Memter Deutschweichsel und Miferau bei Bleg in Oberichlefien. Babrend feines Aufenthaltes in Grunthal erhielt er einen zweiten Breis über die Bienengucht (Schlesische Bienenpreisschrift. Brest. 1779: neue Mufl. Dreed. 1786. 8.), und 1783 einen dritten von der rug. faifert. freien otonom. Befellichaft in St. Betersburg über die bienlichfte Futterungbart der Rube und Ralber, Leipg. 1785; verm. 1788. 8. Im Frubjabr 1785 mard er nach Dredden berufen, wo er querft einige Defonomien in Gefellichaft bes Ronferenaminiftere Grafen v. Einfiedel gur Prufung beweifen mufite. Bald nach feiner Rud. reife erbielt er ju Breslau die Bofation nach Dredden, wo er als beftandiger Gefretair ber ofonom. Befellichaft angestellt, auch von bem gemeinen Finangfollegium auf ben furfürftl. Hemtern ju fameraliftischen Rommissionen mit Muben

und Beifall gebraucht, und daber 1788 jum Kommiffiongrath ernannt murde, welche Stellen er bis an feinen, ben 18 Deg. 1807 Riem bat fich nicht nur Dete. um Berbefferung ber Bienengucht, fondern überhaupt ber ' gangen Landwirthschaft vielfache Berdienfte erworben, wovon die Beweife und genauere Entwicklung in feinen vielen Schriften ju finden find, von denen bier folgende bemerft merben: Solafparfunft. Mannb. 1773. Monatliche praftisch ofonomifche Encuflovadie. Leipz. feit 1785. 8. Bermischte ofonom. Schriften. Dreeden 1786. 8. Muserlefene Samml, verm, ofonom, Schriften. eb. 1790. 8. (beide in vielen Banden und unter veranderten Titeln.) Urndtifch - Riemifches Alderfuftem. Leips. 1792. 8. Ueber das gefammte Torfmefen. Dresd. 1794. 8. Das Bange bes Getreidebaues. Sof 1800. 8. Defonomisch - Beterinarische Befte (qual. mit B. G. Reuter). Leing. 1799. 8 Sefte 8. Biele mit Bufagen verm. Ueberfe-Bungen ofonom. Schriften aus fremden Sprachen. Abbandlungen in Journalen u. a. m. G. Klabe's gel. Dresden 134. Sods Machrichten von Rameraliften 1 20 64. Riemer (Job. Andreas) fonigl. prenfifcher gebeimer Ober - Diedicinals und Sanitaterath bei dem medicinischen Obertollegium ju Berlin. Er war 1748 ju Salle geb., murde in Berlin Oberfeldargt, 1791 Beneralfeldstabsmedifus, erbielt 1801 den zuerft angezeigten Rarafter, und farb ben 5 Sept. 1804. Alls Schriftsteller lieferte er die Pharmacopoea castrensis Borussica. ein fleines Buch, von dem fompetente Richter urtbeilten, baß es die bemahrteften einfachen Mittel, und unter ben gufammengefesten

fein einziges unnuges enthalte, und daß die Formeln felbft mit netter Simplicitat abgefaßt feneu. G. Meufels gel. Deutschl.

au Dresden erfolgten Tode betlei-Ring (Friedr. Dominit.) Großberjogl. badifcher geb. Rath ju Rarisrube, geb. in Strafburg ben 24 Man 1726, ftubirte dafelbit Philo. logie und Rechte, machte Reifen durch Deutschland und Franfreich, fam 1759 nach Karlsrube, mar dafelbft Lebrer der Bringen, erhielt in der Folge eine Benfion und ben Rarafter als Sofrath, geb. Sofrath, feit 1807 als geb. Rath, und farb den 8 Febr. 1809. Gin Mann, ber, von der Ratur mit mannigfaltigen Talenten und einem fcharfen Ginn fur das Babre und Schone ausgestattet, und mit dem Beifte der Alten genabrt, viele gelehrte und bumeriflifche Schriften und Abbandlungen drucken ließ, die durch einen ibm eigenen Frobfinn ansprechen, welcher der ernft. bafteften und trodenften Begen. ftanden eine tomifche Geite abaugewinnen weiß: Vita Schoepflini. Carolsr. 1764. 8.; 1768. 4. auch bei feiner Ausgabe von Schopflind Opp. orat. Beich, der drei erften Entdecker von Amerifa. Frantf. 1781. 8. Ueber den Rindermord. eb. 1782. 8. Reifejournal. 1783. lleber die Reife des Buricher 8. Brentopfes nach Strafburg. Bayreuth. 1787. 8. Raifer Otto III. 1789. 8. Reife in bas Reich ber Liebe. Bafel 1791. 8. Gine Menge Journalauffage, deutsche und lat. Bedichte, unjablige lat. Epigram. me, die mit Auswahl gefammelt zu werden verdienten. G. Bocks Samml. von Bildniffen 7 Sft. Gradmanns gel. Schwaben 496. Berol. 1790; ed. IV. 1794. 8., Riebrigh (Borge) Professor ber Bbilosopbie an der Universitat ju Ro. penbagen und Ritter bes Dane. brog - Ordens, geb. 1731 ju Beilby in Inen. Er ftudirte in Leipzig,

wo er feit 1762 Ernfins, Gellert, Ritfon (Rofepb) ein engl. Rechts. Ernefti, Gifcher und Reis borte, gieng von ba über Solland nach Paris, und benutte die Renntniffe eines Desguignes, Anquetil du Berron u. a. Mach ber Rudfebr in fein Baterland las er in Rovenbagen philosophische Rollegien, murde 1767 außerord, Brofeffor der Logif und Metaphnfit, erhielt 1773 eine ordentliche Professur und 1777 Gis und Stimme im Konfiftorium. Seit 1803 mar er Emeritus, und ben 18 April 1809 ftarb er mit dem Rufe eines edlen Menfchen , patriotifchen Burgers u. einnichtsvollen Belehrten. Geine Praenotiones philosophicae er. fchienen querft 1775, dann 1783: feine Abhandlung über den Begriff und das Alter der Bbilofopbie murde ins Deutsche überfest, und als er farb, befand fich feine Heberfepung des Diogenes Laertius unter der Breffe. Als Mitalied der fonigl. Rommiffion fur die verbefferte Ginrichtung der Schureiche Rupferflich . und Bucher. fammlung verlor er in dem Bombardement 1807. S. Au. Lit. 3tg. 1809. No. 347 G. 871.

Rift (3oh. Chriftoph Friedr.) Baftor an Riendorf in der Berrichaft Binneberg, ein in feinem Birfungsfreife febr gefchatter Mann. war am 3 Jul. 1735 gu Samburg geb., verwaltete bas angezeigte Baftorat feit 1770, und ftarb den 11 April 1807. Als Schrift. feller brachte er Roppens u. Gold. beds amei Breisichriften (Unterricht fur Schulmeifter) in ein Ganges, vermebrte u. verbefferte diefe Schrif. ten, und gab fie unter dem Titel beraus: Anweisung für Schulmeifer niederer Schulen jur pflichtma. figen Fubrung ibres Umte. Samb. 1782; 3te Huft. 1798. 8. S. Boltens Ritter (Georg Wenceslaus) Fagotift Rirchennachrichten 80 2 6. 248.

gelebrter, rubmlich befannt als Rritifer im belletriftifchen Rache und als Sammler alter nationalae. fange, pornemlich: Select collection of english songs. Vol. 111. 1783. 8. (aus 129 Dichtern gezogen mit einem histor. essay on national song), und Robin-Hood, or collection of all the ancient poems, songs and ballads, now extant relative to that celebrated Ontlaw: which are added historical anecdotes of his life. Vol. II. 1795. 8. Auch bat man ibm eine Biographia poetica; a catalogue of english poets of the 12 - 16 centuries; with a short account of their works. 1801. 12.: und fruber (1788) lie. ferte er eine englische Ueberfegung der, dem Somer beigelegten, Somne an die Benus, welche einer altern von Congreve meit vorgugieben ift. Er ftarb im Gevt. 1803.

G. Reuß gel. Engl. len fliftete er viel Butes. Seine Ritter (Erasmus) Baumeiffer und Dberauffeber des Raufhaufes au Bern, geb. bafelbit 1726, befannt als ein guter Zeichner und vorzüglicher praftischer Architeft. Bon feinen gelehrten Renntniffen eben fomobl, als von feinem feis nen und fichern Beschmade geuget die Schrift: Memoire abrègé et recueil de quelques antiquitès de la Suisse, par Mr. Ritter à Berne 1788. 4. nebft 8 von Gich. ler trefflich gestochenen Rupferplat-Er fcbrieb auch eine Abten. bandlung über die Stubendfen, frang. und deutsch. Bern 1770. 12., und war Mitalied einiger Atademien der Runfte und Biffen. ichaften. Gein Tod erfolgte ben 1 Jul. 1805. G. Meufels Archiv für Runitl. 2 Bd 1 St. 3.

bei dem ton. Orchefter zu Berlin,

geb. ju Mannheim b. 20 April 1748. Er trat querft in die Dienfte bes Rurfurften von ber Bfalg, gieng mit ibm 1778 nach Munchen , von ba aber 1788 nach Berlin mit einem Gehalt von 1600 Thalern, der ibm aber 1798 um den vierten Ebeil verringert murbe. Indeffen blieb er in Berlin bis an feinen Tod b. 16 Runi 1808. Er mar anerfannt einer ber erften Meifter auf bem Ragot, fur ben er auch fomponirte. Beitlebens bediente er fich eines Sa. gots, ben ibm fein Bater, als einem Sidbrigen Anaben, von einem Regimentemuffus für einen Reichsthaler gefauft batte, und fterbend permachte er benfelben einem feiner jablreichen Schuler. G. Morgenblatt 1808, Do. 176. Lipoms.

fp's baier. Mufifler. 283. Bitter (3ob. Wilhelm) Mitglied ber tonigl. Atademie der Wiffenschaf. ten in Munchen. Er mar ju Gamit bei Sannan in Schleffen am 16 Deg. 1776 geb., und bildete fich in Sena, mo er die Argneiwiffenschaft ftudirte, vorzuglich gum Bbnufer und Chemifer. Der Scharf. finn und die Erudition, ber aus feinen Schriften (Beweis, daß ein beständiger Galvanismus den Lebensprozef in dem Thierreich begleite. Weimar, 1798. 8. m. Rof. Beitrage gur nabern Renntniß des Galvanifmus. Jena, 2 Bbe. 1801. 8.) bervorleuchtete, und die feltene Benetration, mit ber er manche Bebeimniffe ber Ratur ergrun. bete, waren Urfache, daß er 1804 als frequentirendes Mitalied ber fonigl. Atademie der Biffenschaften nach Munchen berufen murde. Sier feste er feine Forfchungen mit ungemeinem Gifer fort; allein Die Befrigkeit, womit er alles ergriff, feine Unftrengung im Urbeiten, und einige andere außere Umftande, pornemlich eine gang

gerrattete ofonomifche Lage, entwidelten fruber, als es fonft gefcheben mare, einen in ibm liegenden Rrantbeitoftoff. Gben ba einige feiner gelebrten Freunde Unftalten machten, feine ofonomischen Berbaltniffe ju ordnen, und auf einen feften Rug ju fegen, ftarb er d. 23 San. 1810. Ritter mar ein feltener Beift, und obaleich fein fruber Tod viele Blane und gearundete Erwartungen gerftorte, jo bat er fich doch als geistreicher Naturforscher um die Lebre vom Galvanismus und mehrere andere Theile der Bonfit und Chemie Berdienfte erworben, die ibm ein dantbares Andenten fichern. Bichtig find in diefer Sinnicht feine phofifch - chemifche Abbandlungen. Leing. 3 Bbe 1806. 8. und feine Abbandlungen in dem Journal für die Chemie und Bonfit, bas er feit 1806 mit Beblen beraus. gab. Die Tiefe feines Beiftes fannte fein endliches Maak: Die Lebendiafeit feiner Geele, die Reafamfeit feines Berftandes, Die Ril. le und die Schonbeit feines Befichts mogen felten ein ihnen gleiches gehabt baben; ber tiefe Ginn, die glubende Liebe für Erfor. fchung ber Ratur mar vielleicht einzig. Alles, mas er fcbrieb, farafterifirt eine geniale Unficht ber Matur, gluckliche und sinnreiche Rombinationen, Die theils überrafchende Refultate, theils bochft intereffante Undentungen für funf. tige Untersuchungen gemabren; aber auch Spielerenen des Biges, Berirrungen ber Phantafie, Mn. fticismus und Streben nach ei. nem Wiffen, das dem menschlichen Beifte unerreichbar ift. Go geigt er fich auch in feiner letten intereffanten Schrift, ben Rragmenten aus dem Nachlaffe eines jungen Ponfifers. Seidelb. 2 Tb. 1810. 8. mit einer verschleierten

Untobiographie. G. auch Geblen in Bichoffe's Miscellen fur die neuefte Weltfunde 1810 Do. 27. Bivarol (Antoine, Graf von) Mit. glied der Afademie der Biffen-Schaften ju Berlin, einer der tiefften Denfer und der liebensmurdigften Menfchen feiner Zeit in Franfreich und Deutschland rubmlich befannt durch feinen Wig und feine Beredfamfeit, und burch mebrere geiftreiche Schriften, befon. .. ders durch feine freie Ueberfegung . des Dante (l'Enfer, poëme du Dante, trad. de l'Italien. Paris 1784. 8.) und durch feinen, von ber Berliner Afademie gefronten Discours sur les causes de l'universalité de la langue franc. Berl. 1784. 8. Er fammte aus einer urfprunglich . italianischen Familie, war d. 17 April 1757 au Bagnots in Lanquedoc geb. , und schuf fich feinen Ramen einzig durch feine Salente. . Machdem er die fruberen Sabre unter ernften Studien und angeftrenatem Rleiß bingebracht batte, trat er 1784 in Baris in der literaris ichen Laufbabn auf. Gein ichon ermabnter, in Berlin gefronter Discours machte großes Auffeben, und erwarb ibm Berbindungen mit den angefebenften Dannern feines Baterlandes. Ausgeruftet mit allen Unnehmlichfeiten des Berstandes und den feltensten Renntniffen, fonnte er ein Gelebrter der erften Rlaffe merden, menn nicht eine unüberwindliche fuße Tragbeit die Lebbaftigfeit und Regfamfeit feines Beiftes in ibren Meußerungen gehindert batte. Rur au oft und ju leicht bemachtigte nich diefe Tragbeit feiner und binderte ibn, die glangende Rolle gu fpielen, ju ber er Beruf batte. 3m Gesprache bingegen mar er unermudet, aber jede Arbeit der Reder mar eine Burde fur ibn.

Auch fein Sang fur die arufe Belt, die fo machtig burch Schmeis chelenen auf ibn wirfte, und besbalb fo unwiderfteblich angog, lentte ibn von jeder anbaltenden Arbeit ab. Alle feine gurucfgelaf. fenen Beifteswerfe find fury, noch mebrere . ungeendigt ; aber biefer fcheinbaren Flüchtigfeit ungeach. tet, find tiefe und grundliche Beobachtungen unverfennbar, jebem feiner Werte eben fo aufgedruckt. als Win und Scharffinn. fcnelle Entwicklung feiner Bei. ftestrafte zeigte fich befonders in feinen Gefprachen, die obne die mindefte Unftrengung ungemein glangend, reichhaltig und voll der finnreichsten Ginfalle maren. fonders ubte er in Bolitif, Literatur, Sprachfunde und Boene Despotifch eine mabre Beiftesberrichaft aus, aber es gefchab mit der begaubernden Ueberredungsfunft, bie Bewunderung gebietet. Gein Sang jur Sathre erzeugte ein fleines Bedicht, betitelt: les Choux et les Navets, voll der migigffen Ginfalle. Mebr Huffeben machte feine gegen die vielen fcblechten u. mittelmäßigen Schriftfteller ber bamaligen Beit gerichtetete Satore, Die 1788 unter dem Titel etschien: Almanach de nos grands hommes, morinn eine Menge ber treffendften und lacherlichsten Ruge und Urtbeile uber diefe vermeintlich großen Manner aufgezeichnet find. lein die Beifelbiebe, die diefes Buchlein vertheilte, erboften jene ichonen Beifter dermaßen, daß fie den Berfaffer nicht blos burch eine Deputation au einer formlichen Abbitte, fondern auch au dem Befenntniß amangen, eine gemiffe Angabl Stockichlage als Belobnung fur feine Gamre rich. tig empfangen zu baben. erniedrigende Empfanaschein ward Dem

Almanach des grands hommes, in welchen fich Rivarol felbit angeführt und nicht aefcont batte, beigedructt. feinen Reidern und Reinden fund feine Battinn, eine Englanderinn, Die an Baris lebte, oben an. Geine Sitten, in Ansehung ber Bei ber, maren die ber liebensmurdigen Manner feiner Beit; er fpielte oft die Rolle des Alcibiades, aber er liebte nur ben Umgang mit mabrhaft liebensmurdigen Beibern, und verachtete Diejenigen, Die der Engend und Religion Neders Schrift über fpotteten. Die Wichtigfeit religiofer Meinungen veranlagte ibn feine Lettres sur la religion et la morale. Paris 1787 et 88 ju fchreiben; 1792 edirte er eine Schrift de : la vie politique de la Fayette. und die Revolution veranlagte ibn au mebreren Brochuren und Tournalauffagen. Bei feinem unaufbaltfamen Drange, fich über die Borgange bes Tages oft mit Bitterfeit ju außern, mare er ohne 3meifel ein Opfer feiner Meinun-. gen geworden, wenn er fich nicht 1792 nach Samburg geflüchtet batte. Sier tam fein lange gefaßter Blan ju einem allgemeinen . Worterbuche der frang. Sprache, Robert (Subert) ehemaliger Rath wogu er bereits viele Materialien gesammelt hatte, jur Reife. Der Buchbandler Kauche in Samburg, ber diefen Borfan ju benuten fuchte, machte ibm die vortheils bafteften Bedingungen, raumte ibm in feiner Wohnung einige Bimmer ein, verfab ibn mit allen Lebens - und Beiftesbedurfniffen, und fab nun mit Ungebuld ben Aber Rivas Fruchten entgegen. rols Eragbeit mar unübermind. lich; nach mehreren Monaten fam, einigen Beitragen jum . auffer Baur's bift, Borterb. bes 19. Jahrh. II. 23b ..

la langue franc. Hamb. 1797. 4. jum Borichein, ber, bes philo. forbischen Beiftes wegen, mit bem er abgefaßt mar, und des ungebeuren Plans wegen, ben er umfaßte, allgemeines Auffeben erregte; bas Bert felbit aber fam nicht au Stande. Rivarol begab fich gulett nach Berlin, fand auch bier Freunde und Berebrer feines Benies, ließ fein Werf De l'homme et de ses facultés intellectuelles. 1800. 4. und manche febr artige Berfe brucken, und ftarb b. 11 April 1801 als er eben im Begriff mar, nach Baris gurud. gufebren. Much fern von feinem Baterlande blieben feine Befinnungen und feine Unbanglichfeit an daffelbe fich gleich. Condamné à vivre en Allemagne, schrich er an einen Freund, j'y ai toujours l'ame d'un français, l'injustibe de quelques hommes ne me détachera jamais de ma patrie. G. Notice sur la vie et la mort de Mr. de Rivarol par la Comtesse de Rivarol, 1802, 8. Vie philosophique, polit. et liter. de Rivarol par Sulpise de la Platière, Paris, Vol. II, 1802, 8. Nouv. Dict. hist.

der Mableratademie und Aufseber über die Gemablde des Ronias von Frankreich ju Baris, ein febr fleißiger und geschickter Runftler. Er mar d. 22 May 1733 gu Baris geb., und erhielt die Bestim. mung jum geiftlichen Stande. 216 er aber feine Studienzeit im Rol. legium vollenbet batte, erflarte ber Jungling, ben fein naturli. des Talent auf bas Beichnen geführt batte, daß er Dabler merben wollte. Er gieng nach Stalien, mo er fich fleißig mit ber Spectateur du Nord, der Pro- Aufnahme ber iconen Raturice. spectus d'un nouv. Dict. de nen, Monumente und Ruinen bes

324

Landes beschäftigte. Da feine Alrbeiten bald befannter murben, To erbielt er eine Benfion, fo daß er fich 12 Sabre in Rtalien aufbalten fonnte. Rach feiner Rud. febr ins Baterland 1767 murde er in die Dablerafademie aufae. nommen, und blieb nun, ungeachtet febr fcmeichelbafter Ginladungen nach Rufland, in Baris, mo er mit vielem Fleife arbeitete, fo daß febr viele Sammlungen, Gemablde und Beichnungen von ibm befiten. Much ftiftete er fich ein n bauerbaftes Dentmal burch bie Bader Apollons in ben Garten von Berfailles, die nach feinen Blanen angelegt murben. Babrend der Revolution mufte er lange Beit im Rerfer fcmachten, both murde ibm dief Glend durch feine Beschäftigung mit der Dab. leren erleichtert. Gein lebhafter - und gebildeter Beift und ein gefublvolles berg machten feinen -Umgang ichapenswerth. Er ftarb an Baris d. 15 April 1808. Der Biograph 8 Bb 237.

Robert (Karl Bilbelm) Oberappel. lationsgerichts - Rath ju Raffel, geb. daf. d. 21 Mars 1740, befuchte das Badagogium und Rarolinum feiner Baterftadt, und ftu-. birte feit 1757 au Marburg, feit 1760 aber ju Gottingen die theo. logischen Wiffenschaften, und machte darauf eine gelehrte Reife burch die Comeig, Franfreich und Solland. Nach feiner Rudfebr erbielt er 1763 in Marburg bie ameite Bredigerftelle, im folgenden Sabre baneben ein außerorbentliches und 1766 ein ordentl. theo. . logisches Lebramt, that 1767 auf Die Bredigerstelle Bergicht, und Robertson (Roseph) Bifar au Sorn-. wurde 1771 jugleich Ronfistorial. rath und Infpettor der reformirten Rirchen und Schulen des Dberfürftenthums. Nachdem er bis 1778 mit ungemeinem Beifall

funge Theologen für ibr Umt gebildet batte, legte er, weil er megen veranderter Ginfichten feinem Gide nicht langer ein Bennge leis ften gu tonnen glaubte, obne feinem Rarafter ben größten Machtheil jugufügen, alle feine theolo-gifchen Nemter nieder, und befannte fich offentlich gur Rechts. gelebrfamfeit, die er feit mebreren Rabren im Stillen ftubirt batte. Er murbe nun fogleich mit feinem volligen bisber genoffenen Gebalte, Drof. der Rechte und der praftifchen Dbilofopbie, und erbielt 1782 Sit und Stimme in der Auriftenfafultat. 3m Mars 1797 fam er als Dberappellationsaerichts . Rath nach Raffel, und bier ftarb er b. 8 April 1803. Dit einem durchbringenden Beift und großer Bewandtbeit verband er eben fo großen Bflichteifer und angeftrengte Thatigfeit, und mar in fruberen Sabren ein eben fo geschätter Rangelredner und Brof. der Theologie, als er fich bernach als Brof. der Rechte und Befcháftsmann . auszeichnete. fcbrieb Compend, ethicae christ. Marb. 1770. 8. Entwurf der born. Babrb. d. chrifil. Religion. Frft u. Leipt. 1771. 8. Discours sur la reconnoissance, 1786: ed. 11. 1795. 8. Rechtliche Gebanten über den Begriff der Gbe. Frft u. Leips. 1787. 8. Beitrage au der naturl. u. pofit. Rechtsgel. Marb. 1789. 8. Rleine jur. 916bandl. eb. 1789, 8. Biele afab. Schriften u. a. S. Memor. ej. (scr. Creuzer.) Marb. 1803. 4. Strieders beff. gel. Beich. 12 Tb.

fastle in Lincolnsbire, geb. d. 24 Muguft 1728 ju Knipe in Beftmoreland, wo fein Bater ein angefebener Malghandler mar. Er ftudirte ju Orford, murde um

1752 Curate an Ragleiab in Cffer, befleidere in der Rolge mebrere geiftl. Memter, mar feit 1779 Bifar au horntaftle, und farb d. 19 Ran. 1802. Im Rache ber Badagogit, Sprachfunde, Rritit und Geschichte befaß er tiefe Renntniffe, und mas er fchrieb, geichnet fich jugleich burch reine Sprache, deutlichen Bortrag und qute Ordnung aus, und fand in feinem Baterlande vielen Beifall, besonders feine Introduction to the study of polite literature. 1782. 12. The Parian chroniele. 1788. 8. bentich von R. R. C. Bagner. Bott. 1790. 8. Essay on the education of young Ladies. 1798. 8. Essay on the nature of the english verse. 1799, eine neue Ueberfegung des Telemachs mit Unm. u. Kenelons . Leben u. a. m. Bu bem Critical review lieferte er von 1764 -1785 nicht weniger als 2620 theo. logische, flaffische und philologi-6. 210. Lit. 3tg. fche Urtifel. Intellbl. 1803. Do. 48. G. 403. Roch (Joh. Christian Friedr.) ein gelehrter Buchhandler in Leinzig, geb. ju Benig im Schonburgi- Rochambeau (Jean Bapt. Donat fchen b. 31 Oft. 1773. Er be- de Bimeur, Graf von) ein verfuchte bas Onmnafium ju Bera, ftudirte Theologie in Leivzia, pripatifirte darauf dafelbit, batte ei. nen großen Gifer für literarische Unternehmungen, und schickte febr viele Beitrage jum Reichsanzeiger ein. 3m Jabr 1796 unternahm er für die Boffifche Buchband. lung in Leipzig die Redaftion und Derausgabe bes Allgemeinen literarifchen Anzeigers, etablirte fich bierauf felbit als Berlagsbuchbandler und taufte von Bog den Berlag Des all. lit. Angeigers, bes Journals fur Fabrit ic. an Er batte ein bedeutendes Rapital in feine Sandlung verwendet, mar ein ordentlicher red-

licher Mann und Bezahler, opfer. te fur bas Befte ber Literatur gerne auf, mar aber mit verfcbies benen feiner Unternehmungen, unter andern mit bem literarischen Ungeiger, ben ber Raltfinn bes Bublitums nicht nach Berbienft unterftutte, gar nicht gludlich, und murbe fo bas Opfer feiner raftlofen Betriebfamfeit. Man vermifte ibn am 24 Des. 1801, und erft am 11 Rebr. 1802 fand man ibn im Baffer bei Großafchocher. Dit feinem Absterben borte ber literarische Angeiger (8b 6 ober Jahrg. 1801) auf. Roch batte die ausgebreitetften literarifchen Renntniffe, und murde bei einem langern Leben ein ameiter Breitfopf geworden fenn, um beffen literarischen Rachlaß (Berfuch, den Urfprung der Spielfarten gu erforichen; 2r Eb. Leips. 1801. 4.) er nich burch Unord. nung und Berarbeitung große Berdienfte gu erwerben anfieng. Er ift auch Berfaffer ber Materialien ju einer Geschichte bes Buchbandels, Leipt. 1795. 8. G. Both. gel. Zeitung 1802. G. 186. Dienstvoller frang. General, geb. b. 1 Juli 1725, Diente feit feinem 16 Jahre bei der Ravallerie, focht in dem ofterr. Successions. friege unter Broglio in Bobmen und Baiern, und wohnte bem Ingriffe der Beiffenburger Linie und ber Belagerung von Freiburg bei. Mis Adjutant des Bergogs von Orleans und bes Grafen v. Elermont, mar er bei ben Belagerun. gen von Untwerpen und Ramur, und in der Schlacht von Raucour. In feinem 22 Sabre fommanbirte er fein Regiment als Oberft in ber Schlacht von Laufeld, machte an deffen Spipe mehrere Angriffe, und empfieng unter ben Augen 11 \*

Ludwigs XV zwei fchwere Bun-Den. Lomenbal trug ibm 1748 auf, Maftricht ju berennen. 2118 Brigadier ber Infanterie und Lub. miasritter belagerte er 1756 Maben unter Richelieu, und erftieg, obne bas Reuer ber engl. Artillerie gu achten, die Graben, worauf ber Blat fich ergeben mußte. Unfange bes 7jabrigen Rrieges 1757 war er Generalmaior ber Mrmee des Oberrbeins, befette bas Salberftadtifche und Regen. ftein, und machte die preug. Garnifon ju Rriegsgefangenen. ber Schlacht bei Crevelt leiftete feine Brigate, nebft 2 andern, ber gangen Armee bes Bergogs Roche (Marie Copbie, Fran von Ferdinand Biberftand. Er befand fich in der Schlacht bei Minden, und nothinte au Ende des Reld. auas ben General Ludner fich in Die Engen von Salmunfter jurud. angieben. In dem Feldguge 1760 Diente er unter Broglio bei bem Hebergange über die Labn und im Gefechte bei Corbach. Im Ilubon 8000 Mann, welche der Beneral Ferfen fommandirte, der babei getobtet murde. Er fand noch mebrere Belegenheit, bis gur Bie-Derherftellung des Friedens, fich auszuzeichnen. Neue Lorbeern fammelte er 1780, ba er an ber Spipe ber frang. Truppen nach Amerita geschickt murbe. Geiner Befchicklichfeit und feinen weifen Manduvren batte man die beruch. tigte Ravitulation von Morf-Town au danfen, mo die engl. Armee Die Baffen ftredte und 22 Fabnen und 180 Stud Ranonen überlieferte. Diefer Tag entichied für Die Unabbangiafeit ber vereinigten Staaten. Bei feiner Ruckfunft nach Frankreich mard er Ritter der fonigl. Orden, und der Rongreß ichenfte ibm 2 Ranonen von ber Armee von Cornwallis, mit

einer für Rochambeau rubmlichen Innschrift. Im Jahre 1789 tom-mandirte er im Elfaß, ftellte dafelbft bie Rube wieder ber, und beschüpte Die Stadte por der Blunderung. Das Jahr barauf murbe er jum Rommando ber Dordarmee berufen, und erhielt die Marfchallsmurde .: Ungufrieden mit bem Bange ber Revolution, nabm er im Man 1792 feine Gutlaffung, begab fich auf fein Ctammgut, und blieb in der Ginfamteit bis an feinen Tod, welcher im Unfange bes 19 Sahrb. etfolgte. G. Reichards mobern. Biogr. 5 90. 188. Nouv. Dict. hist. la) geb. Butermann, erblicte au Raufbeuren b. 6 Des. 1731 bas Licht ber Welt. Ihr Bater, ein gelehrter Arst, verlegte feinen Bobnort nach Angeburg, als Defan der bortigen medicinischen Ra. fultat. Er erjog Sophien, fein erftes Rind, mit ber gartlichften Sorafalt und mit literarischer Tendens. Dit 3 Jahren fonnte fie fcon volltommen lefen, und mit 5 Cabren batte fie Die Bibel gang burchgelefen. Gie erhielt frubjeitig Unterricht im Frangofifchen, Zeichnen, Stiden, Befcbic. te, Mufit, Tangen und Sausbal tungsichaften. 3m 18 Jahre ibres Alters murde fie an ben furitbischoflich augsburgischen Leibargt Bianconi aus Bologna (nachberigen furfachfifchen Refidenten. in Rom) verlobt, gab ibm aber alle Befchente gurud, als fie erfuhr, daß die aus diefer Che ju ergen. genden Tochter nicht lutberifch erjogen werden tonnten, und that jugleich das nie gebrochene Belubbe, nie wieder ju fingen, das Rlavier ju fpielen ober italanifc ju fprechen, mas alles fie der bil-

denden Borforge ihres Berlobten

ju banten batte. Wichtig fur ib.

e re fernere Ausbildung war ibre Freundschaft mit Wieland, melcher fie mit den beften und ichonften Beiftesbluten der Alten und Meuen befannt machte. Gie beurathete ben nachmaligen, furtrieri-.: fchen Rangler und Staatsrath Georg Michael von la Roche, einen aufgeflarten vorurtbeilbireien . Mann (wofur er fich unter andern .. durch feine fpaterbin gefchriebenen Briefe über bas Doncheme. fen beurfundet bat). Damals, als er Copbien beuratbete, führte er die Oberdireftion über alle Befigungen der graffich Stadioni. fchen Ramilie in Schwaben, Bob. men und Burtemberg, und fein Aufenthaltsort mar bas graff. Refidengichloß Warthaufen in Schwaben. Rach dem Tode des Grafen murbe la Roche in furtrierische Dienfte nach Cobleng berufen, mo Sophie 10 gludliche Sabre verlebie, bis ibr Gatte 1780 von Beichaften entfernt murde. Gie leb. te nun mit ibm ein filles Brivatleben , aufangs ju Speier , bann an Offenbach, wo fie im Jabre 1789 Wittme murde. Geithem wohnte fie, wenn fie nicht auf Reifen war, ju Speier, Offenbach, Mannheim, Franffurt am Main, dann auch ju Schonebeck im Magdeburgischen, und gulest wieder in Offenbach, wo fie d. 18 Rebr. 1807 farb. Gie mar eine Fran von vielen Borgugen bes Beiftes und Bergens, und eine ber liebensmurdigften Schriftftellerinnen, die je gelebt baben, und die bas nicht fo gang gewöhnliche Glud genoß, von den meiften ibrer Zeitgenoffen gang nach Berbienft gefchatt ju merden. Denfungsart mar im boben Grade moralisch. Alles Edle, Sobe, Schone und Große der sittlichen Belt, jog ihr Berg unwiderfteb. lich an, und die schönsten Stellen

in ihren Schriften find die, mo fie ibr ganges volles Berg im Drana der Empfindung reden lagt. Gie mar raftlos ftrebfam, im moralischem Gebiete Gutes au ftiften, Ginn für Edelmuth und freier Gefühle ju ermeden und nabren. Bis und Schera, wovon ihr eine reiche Aber verlieben mar, außerten fich bei ibr meiftentheils autmutbig, felten fatprifch. Gine auffallende Gigenbeit ibres Befens war die fcnelle Beweglichfeit ihres Beiftes, die Leichtiafeit bes Ueberganges pon einer Borftellung gur andern, oft bei ber größten Berichiedenartia. feit. Ein in ibr Wefen gleichfam eingewebtes vorzugliches Boblaefallen batte fie an allem, mas bie Raturgeschichte und Raturlebre betrifft, an ichonen Formen und Bestalten fowohl in den Reichen ber Ratur , als befondere im Gebiete ber Runfte, und an allem Untifen. In ihren Schriften finbet man weder ben Flug bes Genies, noch den Bauber ber Ginbildungsfraft, noch die aftbetisch. pinchologische Darftellung des Menichen, wohl aber eine mabre, bergliche Darftellung von Begebenbeiten meiftens guter Menfchen, eine andringende Empfehlung ber Eugend und bes bauslichen Glude, und eine reine Moral, wodurch ibre Schriften, vornemlich aur Bildung des weiblichen Beschlechts geschickt find. Die bereits 1771 bon Bieland berausgegebene: Befchichte bes Frankeins von Sternbeim, (eine Frucht ber Trennung pon ibren 2 Tochtern, welche ferne von ibr in Strasburg erjogen murden), eröffnete ibre fchriftftel-Ierische Laufbahn fogleich auf eine febr rubmliche Urt, und fie erhielt Die Achtung des Bublifums durch ibre nachfolgenden Werfe: Rofaliens Briefe. 3 Bbe. Altenb. 1779. 8.

Moralifche Ergablungen. 2te Musg. 2 Bbe. Mannh. 1799. 8. Bomo. na für Deutschlands Tochter. (ein Journal, 24 Sefte). Speier, 1783. 8. Briefe an Lina. 3 Bbe. 3te Husg. Leipz. 1737. 8. Schones Bild der Refignation. Leipg. 1795. 2 Th. 8. Dein Schreibetisch. eb. 2 Bbe. 1799. 8. mebrere Romane u. a. Die Tagebucher ihrer Reifen durch die Schweis, Frant. reich, Solland und England, fo wie die Schrift über ihren Aufenthalt in Mannheim, und ihre Reife von Offenbach nach Weimar und Schonebed durfen freilich nicht als gewöhnliche Reifebefchreibungen betrachtet merben, gemabren aber dem weiblichen Bublitum, fur bas fie junachft beftimmt find, eine eben fo lebrreiche als unterbaltende Lefture. Sbr lettes Werf: Melufinens Sommerabende, berausg. v. Bieland. Salle, 1806. 8. enthalt eine Cammlung geographischer, naturbiftorifcher und geschichtlicher Unmerfungen , Anefdoten und Dar-ftellungen in mahrhaft pragmatifcher Form, und wird borgiglich merfwurdig burch den Brief, morinn fie von ihren frubeften und garteften Lebensverbaltniffen fpricht. G. Meuer d. Merfur 1808. Oft. 114 ff. Allgem. Beit. 1807. St. 75 u. 76. Gradmanns gel. Schmaben 506 ff.

Rochow (Friedr. Seberbard von)
Erbherr auf Refahn, Krabne, Gettin u. a. in der Mark Brandenburg und Domberr zu Halberstadt, geb. den 11 Oft. 1734 zu Berlin, wo sein Water damals furmärtischer Kammerpräsident war, der 1764 als kon. preuß. wirkl. geb. Staats und Kriegsminister und Chefpräsident aller Kriegs und Domainenkammern in den preuß. westphäl. Provinzen sarb. Frühe entwickelten sich in ihm die herr-

lichften Beiftebanlagen, und icon als Rnabe zeigte er eine außerorbentliche Bigbegierde und Reigung aum Lefen; befonders las er gern Lerifa. Nachdem er bis ins 13te Jahr von Sofmeiftern erzogen worben mar, ftubirte er auf ber Ritterafademie ju Brandenburg, und trat im 17 Sabre in Militairdienfte bei bem Leib - Rarabinier - Regigimente ju Rathenow, aus welchem ibn Friedrich II 1751 als Stand. artenjunter unter bie Garde bu Rorps au Dotsbam verfeste. folgte 1756 den Fahnen des Roniges in den Tiabr. Rrieg, und fampfte bei benfelben in ben Schlachten von Lowosis und Drag. Mit einem durch einen Schuß gelabmten Urm fam er 1757 in Die Winterquartiere ju Leipzig, lernte bier Gellert fennen, und fcbloß mit ibm eine Freundschaft, Die nur ber Tob trennte. Rochom beurathete einige Sabre barauf, ba er, auch an der rechten Sand gelabmt, die Rriegsbienfte aufgab, eine Freundinn Gellerts, bas Fraulein von Bofe, und begab fich auf die Retanschen Guter, die ibm fein Bater 1760 abtrat. Bur Aufnab. me und Berbefferung berfelben mar er feit bem unermubet gefchaftig , und bei feinen vorzugliden ofonomischen Renntniffen und Berdienften, Die er auch als Mitglied und einige Zeit auch als Drafident der (vorzuglich durch ibn gegrundeten) martifchen ofonomi. fchen Gefellichaft ju Botsbam, bewabrte, wußte er fie in den beiten Stand gu fegen. Er erbielt 1762 bie balberstädtische Majorprabende nebit Pralatur, und 1777 ernannte ibn Friedrich II jum Direftor der mittelmärtischen abelichen Rreditdiref. tion, welches Umt er aber nach 2 Jahren niederlegte. Bon bier an, war feine Zeit zwischen den Beichaftigungen bes Landlebens

333

und ben Biffenschaften aetheilt, benen er fich mit bem aroften Gifer widmete. Bornemlich aber war er ber Beforderer bes leiblichen und geiftlichen Boble feiner Unterthanen, Die er als Bater · liebte , und die moralische Bered. luna bes Landvolfs überhaupt, durch Berbefferung des Schulun-terrichts, war das Biel feiner eifrigften Bemubungen. Er brach in Deutschland badurch die Babn jum nunlichen Unterricht ber Land. leute, baf er bestimmt andeutete, wie und mogu biefe in ben Land. fculen Belebrung und Unterricht erbalten follten, und fuchte porguglich auch ben Grundfat geltend gu machen, bag bie Landschulleb. rer beffer belobnt, und por bauslichem Rummer und Gorgen ficher gestellt merben mußten. Die mufterhaften Schulanstalten, die er feit 1772 auf feinen Gutern errichtete, und die von Beit au Beit nach feinen Steen verbef. fert murden , zeigte er praftifch, wie der gandmann der Unwiffenbeit, dem Aberglauben und ber Robeit entriffen , und gur achten Sumanitat geführt werden muffe. Er felbit fcbrieb amedmäßige Un. weisungen fur Lebrer, und vernunftige Lebrbucher fur Boltsfchu-Ien, unter denen fein Rinderfreund oben an febt, dief von vielen 100 abnlichen Rinderbuchern noch nicht erreichte, viel meniger übertroffene einzige Schulbuch in feiner Urt, das in 100,000 Eremplaren überall verbreitet, ins Frangofische, Sollandifche, Danifche und andere Sprachen überfest murbe. genereich wirften auch feine anbern gehaltvollen Schriften : Berfuch eines Schulbuchs für Rinder ber Landleute. Berl. 1772. 8. febr oft aufgelegt, und 8 bis 10mal nachgedruckt. Stoff jum Denfen uber wichtige Ungelegenheiten des.

Menfchen. Braunfchm. 1775. 8. Sandbuch in farechetischer Rorm. Salle 1783: 1789. 8. Ratechismus ber gefunden Bernunft. Berlin 1786; 3te Aufl. 1806. 8. Berfuch über Armenanstalten. eb. 1789. 8. Berichtigungen. Braunfchm. 2 Berfuche 1793. 8. Gefchichte meiner Schulen. Schlesm. 1795. 8. Summarium ober Menfchenfatedismus, eb. 1796. 8. Literarifche Rorrefpondeng. 1 28d. Berl. 1799. 8. u. a. m. Deutschland verfann. te überhaupt die Thatigfeit des edeln Mannes und den Erfola derfelben nicht. Seine Schriften wurden nicht nur überall gelefen und benutt, fondern man fchidte auch aus fernen Gegenden junge Leute nach Rebabn ; um fich bort gum Schulamte vorzubereiten; allenthalben murbe die Rochomiche Methode nachgeabmt oder auch verbeffert; in protestantischen und fatholischen ganbern ermachte ein neuer Gifer fur das deutsche Schulmefen; man errichtete Geminarien gur Bildung der Lebrer, man mittelte diefen beffere Befoldungen aus, man führte neue Schulgebaude auf, man brachte vernünftige Schulbucher in Bana, und fichtbar gewann das Schulwefen eine beffere Bestalt durch ben Empuls eines Mannes, ber überhaupt ju ben feltenften, murbiaften und portrefflichften Menfchen geborte. Gein Beift mar von bellem, vielumfaffendem, richtigem und tief in jeden Gegenftand eindringendem Blide, und fein Berg edel, rein und mobimollend. Er mar ein überzengter frommer Chrift, ein Berehrer bes offentlichen Gottesbienftes, uneigennutig, voll Demuth und Befcheidenheit. Taglich las er in ber Bibel, und bis an fein Ende war es ibm unverbruchliches Befet, jeden Tag ein Lied aus dem neuen Berliner

Befanabuche ju lefen, bas er auch giemlich auswendig fonnte. Richt minder achtungswerth mar er als Belehrter, fo febr feine Befcheibenbeit gegen diefen Ramen protefirte. Er batte fich außer mehreren auslandischen Sprachen, ber Englischen , Frangofischen , welche · lettere er febr fertig und elegant fprach, und einer giemlichen Rennt. nif ber Lateinischen, Die er verftand, und morinn er alle fconen Werte gelefen batte, aus denen er oftere gange Stellen recitirte, auch ausgezeichnete Renntniffe faft in allen Fachern des menschlichen Wiffens, besonders die auf Befor. derung des Wohls der Menichen nabern Ginfluß batten, ju eigen gemacht; philosophische, Ratur., flaatewirthschaftliche, ofonomische, polizenliche und biftorifche Renntniffe, movon feine vielen und portrefflichen philosophischen, ofonomifchen , Staats. und bas 21r. menwefen betreffenden Schriften. und Abbandlungen in den gelefenfen Journalen ehrenvolle Beweife find. Auch befaß er einen gebil-Deten Geschmad und feinen Runft. finn, und fpielte die Beige febr fertig und meifterhaft. Ueber alle Diefe und mebrere Begenftande mußte er fich mit einer bewunbernsmurdigen Gemandtheit, tiefem Eindringen in ben Beift ber Materie und mit einer Bestimmt. Ronnberg (Satob Friedr.) bergogl. beit und in einer fo fcbonen gebildeten Sprache Schriftlich und mundlich auszudrucken, bag man weber von feinen Schriften noch aus feiner Befellichaft unbelehrt weageben fonnte. Befonders mar er ein fo großer Renner ber Lan-Desverfaffung, der Beiege und Einrichtungen des Staats, daß er auch als Staatsmann ju wichtigen Geschäften gewählt murde, die - feinen beffern Sanden anvertraut werden fonnten. Gin Denfmal

feines Batriotismus ift unter anbern bas Monument, bas er einige Sabre por feinem Tode auf Die Schlacht bei Rebrbellin errich. ten ließ. Gin fo edler Beift bemobnte auch einen febr edeln Ror-Rochom mar von etmas per. mebr als mittelmäßiger Statur, und von einem farten mobigeftalteten Rorper und Muffelnbau. Gein Bang war fest und munter; fein blanes Huge freundlich und bell, Beift und Berftand verfundigend; feine Befichtszüge febr edel, etwas podengrubig; fein Saar ebedem blond, im Allter filberweis. Gein ganger Unftand und Tragung Des Rorpers mar ehrwurdig, und da auch die feinften Sitten und Da. nieren bingufamen, fo mar er auch in diefer hinficht ein vollfomme. ner Mann, fein ganges Meußere aber Butrauen ermedend. ftarb an einer Bruftmafferfucht b. 16 Man 1805 im 70 Rabre. G. Riemann Befchr. ber Redanischen Schuleinrichtung. Berl. 1781; 4te Mufl. 1809. 8. Denfmurd. u. Zagesgeich, d. Mart Brand, 1796. Muguft 893. Marcus Gedachtnig. pred. auf ibn. Brandenb. 1805. 8. Dem Andenfen Rochoms gewidmet von Berrenner. Mus dem dentichen Schulfreund befonders abgebr. Berl. 1805. 8. Journal für Bred. 53 30 162 - 200. medlenburgifder Sofrath u. Brof. bes Matur - und Bolferrechts an Roftod. Er war d. 20 Juli 1738 ju Parchin im Medlenburgifchen aeb., ftubirte 5 Sabre ju Bena, mandte fich fodann nach Roftod, um fich dem atademischen Leben au midmen, mard 1764 att Greifemalde beider Rechte Doftor, und in eben dem Jahre ju Roflod Brof. ber Moral, moju nach. ber auch die Beredfamfeit tam. Im Jahre 1785 erhielt er ben

338

. Rarafter eines medfenb. Sofratbs, fpater bas Bebramt bes Maturund Bolferrechts, und b. 4 Dov. 1809 ftarb er. Er murbe bem Bublitum bauptfachtich burch fei. ne Corift Ueber fombolifche Bu. cher in Bejug aufs Staatsrecht. Roftod 1789; 2te Hufl. 1790; 2 Fortfepungen 1792 — 94. 8. befannt, welche burch bie Beaunfligung, die ibn in ben preufischen Staaten burch offentliche Autoritat, und permittelft ibres Rufam. mentreffens mit bem berüchtigten Ronig Friedrich Religionsedift Bilbelms Il ju Theil murde, vie. les Huffeben erreate, und manche gebaltvolle Begenichriften veranlagte. Bulent fcbrieb er Ueber Dienftentlaffung und Dienftauf. fundigung. Berl. 1799. 8. G. Beiblichs biogr. Nachr. 2 Eb. 248. und Machtr. Roppe's ael. Medlenb. 2 Gt. 118.

Bontgen (David) ein großer Dechanifer und funftlicher Solgarbeiter ju Reuwied. Er mar ju. Serrnbut 1745 geb., fam aber fchon in der Rindbeit nach Renwied, wo feine Eltern fich als Cheniften niederließen, und farb Daf. am 12 Rebr. 1807. machte fich wegen feiner mufifalifcben Inftrumente und geschmad. wollen : Meublen , befonders aber megen feiner funftlichen Ginlegungsfunft, nicht nur in gang Dentschland, fondern auch in Eng. land, Granfreich und Rufland cinen berühmten Ramen . S. Remniche Tagebuch einer Reife 1 Bb 229 - 231. Rufli Runftlerler. 2 Tb. 6 Abichn.

Roffia (Rarl Gottlob) Brof. Des Matur . und Bolferrechte ju Leip. : 1798. 8. Heber Bucher . Surroga. sig, geb. 1752 ju Merfeburg, wo er bas Gymnafium befuchte. Er bes deutschen Brivatrechts. fudirte feit 1770 ju Beipzig, mur-.. De Lebrer beie den Gobnen des

befam als Baccalaurens ber Rech. te die Erlaubnif ju advociren. Im Sabre 1784 erbielt er ein aufferordentliches Lebramt der Bbilofophie, 1793 bie ordentl. Brof. bes Matur - und Bolferrechts neuer Stiftung, und b. 20 Mov. 1806 ftarb er. Gin febr fleifiger Schrift. fteller in mebreren Rachern, befonberd im Rache ber Defonomie, Boligen und Rameralifit, beffen Schriften wenig Eigenthumliches baben, aber als Rompilationen nicht obne Werth find: Berfuch einer Geschichte ber Defonomie. Boligen - und Rameralwiffenschaft in den neuern Beiten, besonders im 16 Jahrh. Leipz. 1 und 2 Th. 1 Abth. 1781. 8. Lehrbuch ber Polizenwiff. Jena 1786. 8. Baffervoligen. Leips. 2 Eb. 1789 -1799. 8. Lebrbuch der Finang. miff. eb. 1789. 8. Lebrbuch ber Technologie, Reng 1790. 8. Sand. buch fur Liebhaber engl. Pflanjungen. Leips. 2 Th. 1790 - 96. Erfte Grundfate ber Biefen. wirthschaft. eb. 1792. 8. Encutiopabie ber Rameralwiff. eb. 1792. 8. Die Alterthumer der Deutschen in einem furgen Entwurfe. eb. 1793; 1801. 8. Die Altertb. ber D. in einem ausführlichen Saud. buche. cb. 1797. 8. Die Grundfase bes Ratur - und Molferrechts, bes allaem. Staats - und allgem. burgerl. Rechts. eb. 2 Eb. 1794. 8. Entmurf des Leipziger Sandelsrechts. eb. 1796. 8. Entw. einer Ency. flop. u. Methodol, der gefammten Staatswiffenschaften, eb. 1797. 8. Deutsches Brivatrecht. eb. 1797. 8. Die Geschichte ber Defonomie in einem furgen Entwurfe. eb. te. eb. 1799. 8. Die Gefdicte 18Q1. 8. Die Theurungerolizen. De Lebrer bei ben Gobnen bes eb. 2 Th. 1802. 8. Die neuere Pofraths hommel bafelbft, und Literatur ber Politen und Rame-

ralifit, nach alphabet. Orbnana. Chemnin. 2 Tb. 1802, 8. Sand. buch des Buchbandelsrechtes, Leint. 1804. 8. Lebr = und Sandbuch ber Politif. eb. 1804. 8. Reverien im Gebiete ber Polizen und Politif. eb. 1806. 8. u. v. a., befonders auch Monographien ber Rofen, Relfen, Tulpen, Spacinthen und Des Gartenmobns mit gem. Rpf.: eine Abbandlung über Stallfutte: rung, welche 1788 bei ber fonial. Alfademie der Miffenich, ju Berlin Das Acceffit erhielt, Breisschriften bei ber fürftl. Jablomowstischen Gefellich. in Leipzig , Auffape in bronom. u. technolog. Fournalen, Recensionen in ber Erl. Lit. 3tg 1c. 6. Weidlichs biogr. Nachr. 3 Eb. 262, Fortgef. Nachtrage 199. Deufels gel. Deutschl.

Rogae (Cornel.) Remonstranten. prediger au Leiden, ein aufgeflar. ter Theologe, von vielfeitigen gelebrten Kenntniffen, und geschatter Schriftsteller, rubmlich befannt Durch feine biftor. Werfe: fchichte ber niederlandischen Repolution im Jahre 1795 und Be-Schichte der neuen Ronftitution in ben Sabren 1798 und 99, fo wie burch mehrere nach Tendeng und Stul ausgezeichnete Schriften gur Bildung der Jugend. Borguglich geboren bieber feine Biographien fur die Jugend 3 Bochn (enthal. tend Runter, Sugo Grotius und Coot, und die Reife des Junglings Agathon in bas Land bes Blude, eine mufterhafte allegorifche Ergablung. Er farb im Infange bes Septembers 1806, alt 45 3. G. Beitung fur Die eleg. Belt 1806 No. 137.

Roban (Louis Rene Eduard, Bring von) Rarbinal, geb. d. 27 Sept. 1734, mar anfangs befannt unter bem Ramen des Pringen Louis, und mard nach einander Bifchof pon Strasburg, Großalmofenier

bon Granfreich , Abt in St. Dag D'Aras, Provifor der Gorbonne und Mitglied ber frant, Afgdemie. Er liebte die Biffenfchaften , aber anch bas Beranugen, und mar nicht frei von ebrgeitigen Beftre. bungen. Als Botichafter in Bien geichnete er fich burch Bracht und gefellichaftliche Talente aus, und nach feiner Ructfebr fund er am frang. Sofe in Unfeben, als ibn 1785 die berüchtigte Salsbandgefcbichte, die auch außer Franfreich fo großes Auffeben machte, in langwierige gerichtliche Unterfudungen verwickelte, die fich damit endigten, baf er feiner Burbe als Grofalmofenier entfest, in Die Atb. ten von Chaisedien in Auperane, und fodann in fein Bistbum nach Strasburg vermiefen murbe. Deffen ungeachtet murbe er burch ben Ginauf der revolutionairen Parthen, die dadurch dem Sofe die Spine bieten wollte, pon ber Beiftlichfeit der Memter Sagenau und Weiffenburg jum Deputirten bei ber Beneral . Stanbeverfamm. lung ernannt. Die Revolutioni ften batten gehofft, daß er aus Rachfucht ibre Bartben nehmen wurde; allein er trennte fich bald von der Berfammlung, und fcbrieb bem Prafibenten , daß er fich ber Konftitution, die man ber Geift. lichfeit gegeben batte, nicht unterwerfen fonne, und es überdien für feine Bflicht balte, jur Bertheidigung feiner Borrechte als Reichsfürft fich an das Rammergericht ju Beplar ju wenden. Es ergieng bierauf gegen ibn ein Unflagedefret als Unrubeflifter in ben Rheindepartements. Er begab fich nun in fein Furftenthum, das auf bem rechten Rheinufer lag, und ftarb ju Ettenbeim im Babifchen d. 16 Rebr. 1803. G. Reichards mobern. Biogr. 5 20 197. Nouv. Dict. hist.

Romme (Charles) ein verdienter frang. Geeoffizier und Mathema. tifer, geb. ju Riom 1750. Bor Der Revolution mar er fon, Aftronom und Lieutenant ju Cayenne, nachber Prof. ber Mathematif bei der Marineschule ju Rochefort und Rorrespondent der ton. Alfademie ber Biffenschaften; nach ber Revolution Brof. ber Schiffabrtefunde ju Rochefort und Rorrespondent Des Instituts der Wiffenschaften und Runfte, wie auch Mitglied ber Ebrenlegion. Gein Tod erfolgte im Juni 1805. Man bat von ibm mebrere geschätte Werfe über den Schiffbau und die Schiffahrts. funde: Déscr. de la mâture des vaissaux (mit Berrain). 1778. fol. L'art de la marine. Rochelle 1787. 4. Dictionn. 'de la marine franç. 1792. 8. Dictionn. de la marine angl. 1804. Vol. Il. 8. Tableaux des vents, des marées et des courans qui ont été observés sur toutes les mers du globe. 1805. Vol. 11. 8. G. Notice par de la Juillet 1805.

Roos (Joh. Friedr.) Prof. der Gefdichte und Padagogiarch des Gymnafiums ju Giegen, geb. d. 24 Febr. 1757 gu Steinbodenbeim in der Bfalg, mo fein Bater Bre-Diger mar. Er erhielt feine miffenschaftliche Bilbung ju Darm. fadt , Giegen und Erlangen , wo er Theologie und Philologie ftu-Dirte, murde 1780 vierter Lebrer am Badagogium ju Giefen, 1784 erfter Lebrer und Drof. der Pbilosophie, 1799 Vadagogiarch, 1803 Brof. der Geschichte, und farb d. 24 Deg. 1804. Gein fruber Tod mar fur Universitat und Schule ein bedeutender Berluft, benn mit grundlichen philologischen und biftorischen Renntniffen verband er eine gemiffenhafte Thatigfeit in

feinen Memtern. Die Frequeng des Badagogiums, das ibm feine Reform verdanfte, flieg unter ibm von 65 auf 140 Schuler, worunter viele Muslander maren. Huffer verschiedenen afademischen und padagogifchen Schriften und Alb. bandlungen fchrieb er mit Gach. fenntnig und Beifall: Berfuche uber die Rlaffifer. Gieff. 1790. 8. Beitrage jur hiftorischen Kritif. eb. 1794. 8. Terenzens Luffpicle, überfest und fommentirt. 2 Ib. eb. 1794. 8. Brobleme aus ber alten und neuen Geschichte. eb. Bu ber in Franffurt 1798. 8. beraustommenden beutichen Enco. flopadie bearbeitete er vom 14 Bbe an, die griechischen, romischen und deutschen Untiquitaten, und bom 18 Bbe an war er Redafteur bes gangen Berfe. Recensionen in ber Erlang. u. Jen. Bit. Beitg. Bods Cammi, v. Bilbniffen 18 Seft. Strieders beff. gel. Befch. 12 230 85 - 97. 3immermann uber Roos Cbar. und Berdienfte. Gief, 1805. 4.

Lande dans les Journ. fr. du Roos (Magnus Friedr.) berjogt. murtemberg. Rath und Bralat ju Unhaufen, geb. ju Gulg am Ref. far b. 6 Gept. 1727 , ftubirte in ben niebern Rloftern und im theo. logischen Stift in Tubingen, murde dafelbft 1750 Repetent, 1757 Diafon in Goppingen, 1767 Defan ju Luftnau, 1784 Brafat und 1788 Landichafts . Affeffor großen Ausschuffes. Gein Tod erfolate am 19 Marg 1803, nachbem feine Geduid noch durch die fchmergbafte Rrantbeit polypenartiger Bemachie im Gaumen gepruft worden mar, bie 3 Monate bindurch ihm jede forperliche Rabrung außerft erschwerten. Er mar ein frommer Lebrer ber Religion, bochgeachtet von den Freunden bes Bietismus, und unter ibnen als Schriftfteller berühmt , in ge-

lebrten Beitschriften bagegen viel fach getadelt. Gein Lieblingsfach war eine bem Dyficismus nicht abgeneigte Afcetit. Die Lifte feiner jum Drud beforderten Schrif. ten, die gum Theil mehrmals auf. gelegt murden , besteht aus 50 Rummern und ift am vollständigften enthalten in feinen Befprachen vom Alter, mit feinem Leben berausgeg. von des Pralaten Gob. ne 3. Fr. Roos. Murnb. 1803. 8. C. Schwab. Magaz. 1777. G. 293. Gradmanns gel. Schwaben 517.

Roofe (Betty) Hoffchausvielerinn in Wien, Tochter des ber. f. f. Sofichausvielers Ectart, genannt Roch, geb. ju Samburg b. 20 Oft. 1778, wo fie auch erzogen wurde. Alls ein Rind von 10 Sabren betrat fie gu Diga gum. erstenmal das Theater, spielte 1794 gu Mannheim, spater in Sannover, und feit 1798 in Wien, wo fie fich den Rubm einer vollendeten Runflerinn erwarb, befonders in beroifchen und naiven Rollen. Die volltonende barmo. nische Stimme, der achtromische Ropf, und ein edler majestatischer . Bang trugen nicht wenig gur Bolltommenbeit ibrer Darftellungen bei. Gie farb an den Folgen einer ungludlichen Entbindung d. 24 Oft. 1808.

Roofe (Theodor Georg August) ber-Jogl. braunschweigischer Sofrath, Prof. der Anatomie und Gefretair des Ober . Sanitatstollegiums ju Braunschweig. Er mar daf. d. in Gottingen, wo er 1794 nach Bertheidigung einer Inaugural. differtation (de nativo vesicae urinariae inversae prolapsu. Gött. 1794, 4. mit Rupf.) die medicinische Doftorwurde erhielt. Bald machte er fich als Schrift. fteller febr rubmlich befannt, wurde

fcon 1794 in Braunfchweig Brof. ber Anatomie, erbielt 1802, ba er einen Ruf nach Riel ablebnte, ben hofrathstarafter, farb aber icon b. 21 Mary 1803. Ausgeruftet mit Renntniffen, einem gludlichen Beobachtungsgeift und großer Thatigfeit, bat er fich frube ausgegeichnete Achtung unter den Meraten erworben, und befonders fich um die Staatsargneifunde febr verbient gemacht, unter andern durch fein beliebtes Tafchenbuch für gerichtliche Mergte und Bund. argte. Bremen 1800; 3te Muft. 1804. 8. und feinen reichhaltigen Grundrif medicinifch - gerichtlicher Borlefungen. Frft 1802. 8. Berdienten Beifall fanden feine ubrigen Schriften : Physiologische Untersuchungen. Braunschw. 1796. 8. Grundzuge der Lebre von der Lebensfraft. eb. 1797; 1803. 8. Beitrage jur offentlichen und gerichtlichen Arzneifunde. eb. 2 St. 1798. 8. Grundrig phyfifch . an. thropolog. Borlefungen. Selmit. 1801. 8. Ueber die Rrantbeiten der Gefunden. Gott. 1801. 8. Untbropologische Briefe. Leipzig 1803. 8. Medicinifche Mifcellen, aus feinem Rachlaffe berausgeg. bon 2. Formen. Frft 1804. 8. Biele Beitrage jum braunschweig. Journal, dem Journal der Erfindungen, Loders Journal der Chirurgie, Urnemanns medicinische Beitschriften , und Recensionen in der all. Lit. 3tg, der medicinisch. dirurgifden Zeitung tc. G. Meufels gel. Deutschl.

14 Febr. 1771 geb., und ftudirte Roques de Maumont de la Ro. chefoucauld (Racques Emanuel) beffenbomburgifcher bessenhomburgischer Rircheurath, Baftor der frangosisch reformirten Gemeinde und Professor ju Celle. Er bat Berichiedenes unter feinem Mamen geschrieben, bas mit ver-Dientem Beifalle . aufgenommen murde, als: Le chretien au lit

345

de la mort. Frft 1753. 8. Recueil de prieres. Celle 1760. 8. Recueil pour l'esprit et pour le coeur, ib. Tom. Hen ly Part. ib. 1764. 8. Nouveau recueil etc. ib. T. Xl. 1767 - 72. 8. Un den Streitigkeiten gwifchen v. ansbach, Schriftst. 291, Boltaire und la Beaumelle hatte Rosenberg (Job. Georg) Mitglied er großen Untheil, und feine Eradblung von bem Befuche bei bem ersteren, als er fich in Frantfurt in einer Urt von Befangenschaft befand, tit außerft intereffant: Lettre sur la part, qu'il a euë aux demélés de Mess. Voltaire et la Beaumelle, Hannov, 1755. 8. 2116 Renner ber Maturgefchich. te und Befiger eines reichen Raturalienfabinets fcbrieb er Mémoire sur les polypiers de mer. Celle 1782, 8. Er ftarb d. 16 Marz 1805. S. Journal Journal von und für Deutschl. 1784. 1 230 376. Berlin. Monatsichr. 1807. Sept. 175.

Rofe (30b. Bilb.) fonigl. prenf. wirflicher Ronfiftorialrath und erfter Stiftsprediger ju Unsbach, geb. daf. b. 23 Oft. 1742, ftudirte von 1761 bis 63 die Theologie au Selmitadt, mard 1774 Bfarrer Bu Baffermungenau im Unsbachiichen, fam 1779 als Sof - und Stiftstaplan nach Ansbach, murde 1790 Sofprediger und Ronfiftorialrath, und ftarb am 9 Oft. 1801. Ils Schriftfteller murde er guerft durch eine Ueberfegung der Erauerspiele des Geneta (Eragifche Bubne der Romer. Ansbach 3 Th. 1777 — 81, 8.) nicht unrubmlich befannt, obaleich die Aritif mancherlei zu tadeln fand. Nachber trat er auch als afcetifcher und theologischer Schriftfteller auf, und schrieb mit Beifall Rangelvortrage jum Gebrauch bei . Lefeleichen. Rurnb. 3 Eb. 1783; lerler. Morgenbl. 1809. No. 97. 2te Aufl. 1789. 8. Trauungsreben. Rofenberg (Job. Karl Bilbelm) Ansbach 1784. 8. u. c. a. Ber-

fcbiebene Gebichte von ibm feben im Gottingifchen und Rrantifchen Mnfenalmanach, dem . Leipziger Tafchenbuch fur Dichter u. Dich. terfreunde und andere bergleichen Sammlungen. G. Meners Machr.

Rofenbera ?

ber Atademie ber Runfte und mechanifchen Wiffenschaften ju Berlin, ein vortrefflicher Deforations. Bortrait . Bieb . und befonders Aferdemabler. Er mar 1739 git Berlin geb. , lernte feit 1755 bei dem Deforationsmabler Rechner, flubirte jugleich Geometrie dnn und Berfpeftip bei Bibiena. Bu feiner ferneren Husbildung reiste er 1764 nach Granfreich, Brabant und Solland, und 1767 nach Danzia und Roniasbera, mo er Die Theater verbefferte und verichiebene Deforationen verfertigte. Der Bergog Rarl von Braunfchweig nabm ibn 1770 als Des forateur in Dienite, und er verfertigte für benfelben verschiedene Pantomimen: Er fam 1775 nach Berlin gurud, geichnete bafebit für den Fürftbischoff von Erme. land mehr als 100 Portraits, und mablte in der Folge die erften Brofpette der Stadt Berlin, Die ibm einen Blat in der Afademie der Runite verschafften; fie erschienen, von ibm felbft radirt, in 21 groß Folioblattern. Geine Lieb. lingeftudien waren Bieb - und Bferdeftude; in der erften Gattung arbeitete er nach Baul Botter, in der andern nach Bbil. Wouwer. man. Much einige Bataillenftude bat man von ibm. Berichiedene feiner Zeichnungen find in Rupfer gestochen; verschiedene bat er felbit radirt. Er ftarb zu Berlin d. 7 Sept. 1808. S. Fuefli's Runft. Mabler und Rupferftecher ju Ber.

lin', geb. daf. 1737 in Better ten Berbefferung te. Er farb.d. bes vorigen. Er fernte die Zei. 14 Febr. 1809. S. Mil. Lit. 3tg chenfunft bei Blefendorf, die Urs 4809. Man. No. 130. Baterianditeftur bei Rruger, und die Mab. . bifche Blatter fur den ofterr. Raiteren bei Bellavita und beffen bei bem altern Rechbelm. Dach. . dem er 1756 Overnmabler gemor. ben mar, arbeitete er manches gemeinschaftlich mit Carlo Bibiena, ... und ward 1766 an beffen Stelle Deforateur. Er mabite nach ei. gener Erfindung verschiebene Deforationen in Berlin und Breslau, ferner viele Dectenftuce, Gale und Bimmer in großen Saufern au Berlin, Sannover, Berbit, EL berfeld, Stettin; auch geichnete er in aller Mrt, Bianetten fur Rus pferftecher , Bilbbauer und Rabri. Tanten , und ante angleich in Rupfer. Er farb 1809. G. Dico. lai's Beichr. v. Berlin 3 30. Anb. 3. G. 43.

Rottenhann (Beinrich Frang, Graf von) Groffreng des Stephansor. bens, t. f. geb. Rath, Staatsminifter, Brafident der Juftinftelle, wurde durch feine Seurath mit einer Grafinn Cjernin, Guterbefiger in Bobmen und Innbaber mebrerer bobmischer Rabrifen. Seine Talente verschafften ibm mannigfaltige Muszeichnungen, und er ward Oberftburggraf in Brag, bann Rangler der Sofftelle, und endlich Staatsminifter und oberfter Juftipprafident. In jedem Berhaltniffe beforderte er bas Bute mit Ginficht und Thatigfeit, und erwarb fich um Nationalindu. ftrie, Erziehungsmefen und Ruftig Die wefentlichften Berdienfte. 2118 Brafes einer Studien . Revifions. Softommiffion fchrich er mehrere für die Literatur febr intereffante . Auffate, welche St. von Eggers unter dem Titel brucken ließ : Machrichten von der beablichtig.

ferftaat. 2r Sabra. 1809.

Machfolger 3. G. Bibiena, und Rouffel (Pierre) Doftor der Mediein bei der Rafultat ju Montvellier, geb. ju Alr in der Didees von Bamiers 1742. Machdem er in Montpellier Die medicinische Doftorwurde erhalten batter mandte er fich nach Baris, und machte fich unter ben Mersten rubmlich befannt durch fein Système physique et moral de la femme. 1775: avec l'eloge hist, de l'auteur par A. L. Alibert. 1803. 8. beutich von Cb. R. Michaelis. Berl. 1786, 8., bas viel Beobach. tungegeift verratb, und fich auch von Seiten bes Stols auszeichnet. Auf feinen Lebrer Borden lief er cine Lobrede brucken, und Fragmente von feinem Système phys. et moral de l'homme murben nach feinem Tode gedruckt, welcher d. 19 Gept. 1802 ju Chateaudun erfolgte. G. Nouv. Dict. hist. geb. ju Bamberg b. 14 Oft. 1737, Rouftan (Jacques Antoine) Bredisger in Genf, mo et 1734 geb. Mach Bollenbung feiner Studien murde er 1759 in feiner Baterstadt unter die Kandidaten bes Bredigtamts aufgenommen, gieng 1764 als Brediger an ber belvetifchen Rirche nach London, tam in ber Folge in feine Bater-ftadt jurud, und ftarb daf. b. 1 Cept. 1808. Man bat von ibm verschiedene theologische, bistorische u. a. Schriften, Die nicht ohne Beifall blieben, besonders feine Lettres sur l'etat du Christianianisme et la conduite des incredules. Londres 1763. 8. nebit feiner Reponse aux difficultés d'un Theiste ou suppl. aux lettres. ib. 1771. 8. beides qua fammen beutsch unter bem Titel: Rouftans Briefe jur Bertbeidi-

gung ber drift. Religion m. Unmerk, von Danovius, Salle 1783. 8. eine andere Ueberfetung war fruber ju Bafel von Sim. Gennaus erschienen. Weniger befannt murde fein Abrege de l'hist. universelle. Paris, Vol. IX. 1789 - 91. 12. Er fcbrieb auch einen Catéchisme raisonné de la rel. chrét. Londres 1783. 8. und eine Biberlegung bes religiotract social. G. Senebier hist.

lit. de Geneve. T. Ill. 59. Roy (Julien David le) ein berühm-. ter frang. Architect, Gobn des ber. Uhrmachers diefes Damens gu Baris. Er bildete fich auf Reifen , wurde in Daris ein Mitglied der Atademie der Innschrif. ten , Brof. und hiftoriograph ber Afademie der Bautunft, gulept Mitalied des Nationalinstituts, und ftarb b. 28 Jan. 1803, in einem Miter von 75 Rabren. Die Refultate feiner architectonischen Stu-. Dien theilte er bem Bublifum in mehreren mit Beifall aufgenommenen Werfen mit : Les ruines des plus beaux monumens de la Grèce, considérés du côtè de l'hist, et de l'architecture. 1758: 1769. fol. Hist, de la disposition et des formes différentes, que les Chrétiens ont données à leurs temples. 1764. 8. deutsch, Leipz. 1778. 8. Observ. sur les edifices des anciens peuples. 1767. 8. Berichiedene Schriften über die Schiffe und die Schiffahrt der Alten, jur Berbefferung der Marine Meuern.

Ruhtopf (Rarl Beine,) Direftor des Andreanischen Gymnafiums gu Sildesbeim, ein einsichtsvoller Schulmann. Er war d. 27 Juni 1755 ju Gofmer im Umte Beina im Sildesbeimischen geb., fam guerft ale Reftor nach Otterndorf.

im Lande Sadeln, 1794 nach Sildesbeim, und farb daf. d. 16 Ruli 1805. Geine menigen philologie fchen und padagogischen Schriften Albbandlungen im Braunfchweig. Journal und Brem. Dagaz. machten ibn vortheilbaft befannt. Der Berausgeber des Ge-Friedrich Ernft Rubfopf, ift fein Bruder. G. Dleufels gel. Deutschl.

fen Theils von Rouffeaus con-Rudiger (Chriftian Friedrich) ein verdienter Aftronom und Dathe. matifer, geb. ju Leipzig 1760, mo er auch ftudirte und ein außeror. dentliches Lebramt der Bbilofopbie befleidete;; feit 1791 mar er gugleich Observator auf der Stern. warte in ber Pleiffenburg, und d. 5 Juni 1809 farb er. Er mar ein fcblichter, fleißiger Dann, ber im Stillen die Pflichten feines Berufes ju erfullen ftrebte, und befonders durch einen febr beutli. chen Bortrag Ruben fliftete. Durch diefen, fo wie durch Grundlichfeit, empfiehlt fich auch feine Un. leitung jur Renntnif des geftirnten Simmels (eigentlich ein Theil ber neuen Ausgabe von Belwigs 100jabr. Ralender). Leipz. 1785. 8. mit 35 Rupf. , fein 3mmer. mabrender Ralender. eb. 1789: 1799. 8. Gemeinfafliche Unleis tung gur Renntnig des Simmels, der Erde und der Zeitrechnung, mit einem aus 75 Rarten beftebenden aftronomischen Sandatlas. eb. 1805. 8. tc. Er verfertigte auch den alliabrigen gu Leipzig er-Scheinenden neuen verb. Ralenber. S. Meufels gel. Deutschl.

S. Nouv. Dict. hist. Ruling (Georg Ernft von) Dberappellationegerichterath gu Celle, geb. ju Sannover d. 4 Rebr. 1748. Er erhielt querft in feiner Bater. fadt eine Unftellung als Sof. und Rangleprath, fam 1792 nach Celle, und ftarb daf. d. 10 Febr. 1807. Die Gedichte, melde er 1787- 10 Lemgo in 8. bruden ließ, unterscheiben sich vortheilbaft durch Bobiffang, Ordnung in Gedanten, Bestimmtheit und Abel im Ausdrucke. Ausserdem beschenkte er das Publitum mit Ausgügen einiger merswurdiger herenprozesse, Gdt. 1756. 8. und mit Entscheidungen des Oberappellationsgerichts zu Gelle. Gelle 1805. 4. S. Meusel a. Q.

Rug (Frang Georg Chriftoph) boch. Deutscher lutberifcher Brediger im . Saag, geb. ju Rageburg im Lauenburgifchen b. 29 Oft. 1733. Rachbem er in feiner Baterfabt Die Schulftudien vollendet batte, gieng er nach Roftod, brachte bafelbft 10 Jahre in eifrigem Stubium ber Theologie und in Er. theilung philologischen Unterrichts au, und trat baranf 1762 als bollandischer Randidat in Die Dienfte der evangelisch - Intberiichen Rirche in den vereinigten Mieberlanden. Bon Umfterdam, mo er bis 1764 lebte, gieng er als bollandischer Brediger nach Er mirfte bier nicht nur Breda. als Prediger, fondern auch als Rathgeber und Bermittler in mancherlei Rallen, und erwarb fich allgemeine Sochachtung. 3m 3. 1775 folgte er einem Rufe als bochdeutscher Brediger im Saag, lebte auch bier, im Rreife ber gebildetften Menfchen bochft wirffam und geachtet, und ftarb d. 31 Deg. 1802. Er war ein trefflicher Theolog, ber burch gelehrte Renntniß der Eregese und durch praftischen Sinn den Beift des Chriftenthums erfannt batte, und nach beften Rraften ju verbreiten fuchte. Schon fein großer und fefigebauter Rorper, feine bobe und edle Stirn, fein feuriges und gerades Huge, und fein gerader Bang fundigten einen fraftvollen, muthigen Dann an, und fo erwies er fich auch im

Leben. Ein gutes Bedachtnif, eine treffende Urtbeilsfraft und lebbafte Bhantafie machten ibn au einem icharffinnigen und beredten Belehrten; er bielt febr auf Die Burde und Chre feines Standes und Amtes, mar aber babei ein beiterer und aufgeraumter Befell. Schafter. 216 Brediger in bollandifcher, und noch mebr in bent. fcher Sprache, murde er mit gro-Bem Beifalle gebort; er war febr beredt, vollig Meifter feiner Mutterfprache, und murbe in feinen offentlichen Bortragen burch eine ftarfe, mobitonende, bicafame Stimme vortbeilbaft unterftust. wichtig und folgenreich mar feine fdriftitellerifche Thatiafeit in bollandischer und beutscher Sprache, und er trug burch Belehrung und Befreitung byperorthodorer Borurtbeile nicht wenig jur Huftlarung bei. Go fampfte er unter andern mit flegenden Grunden in beftweise erscheinenden Briefen, unter ber Firma eines lutherifchen Schulmeifters, gegen den Geftengeift und Mifrologismus ber berausgeber der niederland. Biblio. thet Sofftede und Sabbema, und benutte jede Beranlaffung que Berbreitung bon Licht und Babrbeit. Gingelne Abbandlungen von ihm finden fich in Gichborns Re-pertorium und Bibliothef; in allen offenbart fich ein Reichtbum an gludlichen Reflerionen über die darinn vortommenden Begenftande, grundliche eregetische Belebrfamfeit und ein gelauterter Beichmad. Ueber - Die Abnichten verschiedener feiner Schriften febe man die all. d. Bibl. Bb. 39. G. 601 und 28 44. C. 610; fo wie über die gludlichen Birfungen der icherabaften Roten ju feinen Schulmeifterbriefen dasjenige, mas davon in feinem fogenannten Anti - en Ana; vevat in een brief

brief etc. Amst. 1781. 6. 62. gelegentlich bavon gefagt ift. G. Menfels gel. Deutschl. Schlichte. grous Mefrol. 3 28b 341 - 359. Rullmann (Georg Bilbelm) Brof. ber Theologie in Rinteln, geb. b. 16 Dars 1757 im Schlangenbabe, mo fein Bater beffentaffelifcher . Burgaraf mar. Er befuchte bie Opmnafien au Softein und Sanau und die Universitaten Rinteln und Gottingen, trat 1779 bas Sonreftorat ber Stadtichule in Rintein an, und erdffnete 1780 aus afademische Borlefungen aleich über Eregefe , Rirdengeschichte und rom. Alterthumer. Gine aufferorbentliche Professur ber Bbilojophie erhielt er 1782, und 1784 murbe er Ordinarius in ber philofophischen Rafultat. Seit 1786, ba er bas Ronreftorat niederlegte, befleibete er eine theologische Brofeffur, und d. 16 Juni 1804 ftarb mebriabrigen nach Leiden. unrübmlich Nict iıt er als Schriftsteller befannt durch fein Lebrbuch der rom. Alterthumer. Rint. 1782; 1787. 8. Erflarung ber Conn - und Festragsepisteln. eb. 1789. S., eine Ueberfenung und Erflarung bes neuen Teftam. Lemgo 3 Tb. 1790. 8. Unweifung jum Rangelvortrag. Leipg. 1796. 8., und viele Beitrage ju ben Materialien fur alle Theile ber ... Amtsführung eines Bredigers, beren Mitherausgeber er mar. G. Strieders beff. gel. Befc. 12 90

149 - 161. Runde (Juftus Friedr.) Sofrath gen, geb. b. 27 Dan 1741 ju Wernigerode, mo fein Bater Syndifus war. Anfangs ftudirte er ju Salle und Bottingen Theo. .. logie, nachber bie Rechtswiffenfchaft, marb 1770 gu Gottingen beider Rechte Doftor und las Rollegia, erbielt aber ichon 1771 Baur's bift. Borterb. bes 19. 3abrb. II. 286.

als Brof. ber Rechte und ber Reichsgeschichte an bas Collegium Carolinum ju Raffel ben Ruf. woju 1775 bas beständige Gefretariat bei ber Befellichaft bes Acterbaues und der Runfte bafelbit fam. Im Sabre 1784 gieng er wieder als hofrath und Prof. der Rechte nach Gottingen, mard 1806 geb. Ruftigrath, und ftarb als Dr. Dinarius feiner Fafultat b. 28 Rebr. 1807 nach langen qualpole len Leiden. Gin fenntnifreicher. und um verschiedene Zweige ber Burisprudeng febr verdienter Belebrter, als Schriftfteller am befannteften durch feine mehrmals gedructen Grundfate bes allae. deutschen meinen Brivatrechts. Botting. 3te Huff. 1801. 8.; ferner: Bon ben Mitteln, ben gefallenen Werth der Grundflucke fteigen ju machen; zwen Breisabbanda lungen. Raffel, 1777. 8. Rbevenbullers Ferdinandifche Sabrbucher in einen pragmatischen Auszna ace bracht und berichtigt. 4 Tb. Leipt. 1778. 8. Beitrage jur Erlaute. rung rechtlicher Begenstande. 2 Bbe. Bott. 1799. 8. verschiedene Dea duftionen, Abhandlungen ic. Defters zeigte er fich auch offentlich als beuticher Batriot, wenn es bie Bertheidigung des Rechts gegen Billfubr, und ber Berfaffung gegen Defpotismus galt. G. Beida lichs biogr. Nachr. 2 30 259. Butters Befch, ber Univ. Gotting. 2 30 f. 104. Striebers beff, gel. Befc. 12 30 165. Morgenblatt 1807. No. 59. G. 235.

und Brof. ber Rechte ju Gottin- Ruffel (John) ein ber. Mabler in London, Gobn eines Buchband. lers in Buildford in der Landichaft Surry, geb. baf. 1744. Er bil. dete fich bei Coates in London, und trieb dafelbft feit feinem 21 Rabre die Bortraitmableren mit fteigendem Rubme. Die fonigi. Familie ließ fich ofters von ibm 12

"mablen, und er befam ungefucht eine Stelle in der fon. Afademie. Sein Meifterftud ift bas Bortrait . Der befannten Mrs Ripberbert, von Collier in feiner besten Manier in Rupfer gestochen. Auffer ben aufferft gabireichen Portraits bat er auch mebrere freie Stude geliefert, &. B. A Boy blowing Bubbles und An Orphan Girl, movon bas lettere in Del gemabit ift. Die Renner und Freunde ber Aftronomie Schaten feine Geleno. graphie, eine Urt Profpett bes Mondes. Gein lettes unvollendet gebliebenes Wert mar ein Bortrait des Generals Mackengie. Er farb 1806, und binterließ einen Sobn Billiam Ruffel, auf den fich das vaterliche Talent forterbte. S. Zeitung fur die eleg. Welt 1806. No. 150.

Ruffel (Patrit) Mitglied der fonigl. Societat der Wiffenschaften gu London; ein durch Gelehrfamfeit, Bis und Menfchenfreundlichteit ausgezeichneter Mann. Er mar am 17 Febr. 1726 geb., ftund in früheren Jahren als Argt bei der brittifchen Faftoren ju Alepvo, brachte es unter andern in ber arabischen Sprache fo weit, baß er fie fo fliegend, wie feine Mutterfprache redete, und farb ju London d. 2 Juli 1805. fcbrieb ein intereffantes Werf uber die Beft, die er aus eigener Beobachtung fannte, (Treatise of the plague. 1791, 4. deutsch von R. G. Rubn. Leipg. 1792. 2 Eb. 8.), und ein anderes über die Schlangen in Offindien; auch mar er Serausgeber ber zweiten Auflage der berühmten Naturgeschichte von Aleppo, die feinen früber verftorbenen Bruder Mler. Ruffel gum Berf. bat, und nach biefer zweiten Auflage v. J. F. Gmelin (Gotting. 1797. 3 Bbe 8.) verdeutscht morden ift. G. Der Biograph 5 90 212.

Bacco (Johanne) geb. Richard, faifert. fonigt. Soffchaufvielerinn in Bien, geb. ju Brag 1750, betrat daf. 1761 das Theater, und ward bei Rinderballetten gebraucht. Sage (George Louis le) Burger In der Folge fpielte fie in Dres. den, Leipzig, Frenberg, Torgau, Carlsbad, Altenburg zc. Gie flund bei ber Rurgifchen, bann bei ber Adermannischen Gesellschaft in - Samburg, mar feit 1771 meiftens in Wien, wo fie ben Balletmeifter Sacco beurathete , und ftarb baf. b. 21 Deg. 1802. In tragifchen Rollen, befonders in folchen, wo Liebe und Saf abmechfeln, mar fie eine große Meifterinn; mit ibrer bochft intereffanten Stimme fonnte fie anfangen, mas fie wollte, und ihre Uftion mar durchaus Ideal einer edlen Babrbeit. Auf-

ferdem danfte fie ber Ratur eine fcone Figur und ein einnehmen. des Beficht. G. Bribas Gallerie von deutsch. Schaufvielern 192. von Genf, Korrespondent ber ebemaligen fonigl. Afademie der Biffenschaften gu Paris, Mitglieb ber Societaten ju Condon und Mont. pellier, ber Inftitute ju Bologna und Siena ic. Er mar 1724 gur Genf geb., und erwarb fich als Phyfiter einen berühmten Ramen, wiewohl man nur wenig Schriften, meiftens Abbandlungen in Journalen und in den Memoiren verschiedener Afademien, von ibm bat. Sein ganges Leben bindurch beschäftigte er fich mit ber Theorie der Schwere und einem Mechanismus, auf den er diese Theorie anwendete. Zulett war er noch Rorrespondent ber erften Rlaffe des Rationalinftituts, und im Dezember 1803 ftarb er. Senebier hist, lit. 'de Geneve Saint , Mubin (Augustin be) Ru-T. Ill. p. 200. Notice de la vie et des écrits de le Sage, suivie d'un opuscule de lui, d'extraits de sa correspondance etc. par P. Prévost. Geneve 1805, 8.

Saint. Unge (Ange François Fa. rion de) Brof. der romischen Literatur bei ber Alfademie gu Baris und Mitglied des National . Inftituts in der Rlaffe der frangouichen Sprache und Literatur. Er mar 1752 ju Blois geb., und ichon gugliche poetische Talente, die von bem berühmten Abbe de Lille gepflegt murden. Auf den Rath def= felben überfeste er Dvids Detamorphosen (Les Metamorph. Nouv. Trad. en vers franç. 1778; ed. Vl. 1789; revue et corr. 1803, 12.) und deffen Reftfalender (Les Fastes d'Ovide. trad. en vers. Paris. Vol. II. 1804. 8.), fein wichtigftes poetifches Erzeugniß, das vielen Beifall fand. Mit großer Gewandtbeit bat er große Schwierigfeiten befiegt, und in lebendigem glusdruck mit dem Original gewetteifert, obgleich bei vielen und grofen Schonbeiten, und bei der freien und leichten Manier bes Bangen, vieles auch anders ju munichen mare. In bem Almanach und bem Journal des muses, bem Journal encyclop, und bem Mercure de Francs batte er vielen Antheil. Geine Melanges des poesies erschienen 1802: fie enthalten einige Nachabmungen pon alten und neuen Dichtern, nebft einer Angabl eigener Arbeiten, Oden, Epifteln, Fabeln und vermifchten Gedichten. Er ftarb

d. 8 Des. 1810. G. Palissot Mém. pour serv. à l'hist. de notre lit. Nouv. ed. 1803. Vol. 11. 8.

pferftecher der faiferl. Bibliothet und Mitalied ber ebemaligen Afademie der Mableren ju Daris; einer ber letten Boglinge aus ber Schule des berühmten Laurent Cars. Unter allen Gattungen geriethen ihm Bortraite gang vorlente, empfahl er fich auch burch feine perfonlichen Gigenschaften. Er ftarb im November 1807 im 72 Jahre feines Alters. G. MIL. Lit. 3tg 1808. Jan. G. 31.

frube entwickelten fich bei ibm por. Saint . Silaire, ein tapferer frang. Beneral, ftund beim Ausbruche ber Revolution als Offizier bei einem Sufarenregiment, und fommandirte das Detafchement, welches im November 1791 den berüchtigten Ropfabhacter Jourdan bei Avignon gefangen nabm. 216 Brigadegeneral diente er bei der Armee in Italien, und zeichnete fich 1795 bei ber Mfaire von Rlein . Gibraltar, von Rinal und im Muguft bei Bavar-Do aus, mo er in Berbindung mit bem Beneral Guieur Die Allierten fchlug. Er wurde 1799 Divifions. general und im Anfange des Jaha res 1800 fommandirte er ju Mara feille, nabm im Man Migga wieder ein, erbielt bann bas Romman-Do der 15ten Militairdivifion, und verlegte feinen Generalftab, mabrend des Friedenstongreffes, nach Mis er 1805 bei der Umiens. Urmee in Deutschland ftund, seicha nete er fich vornemlich in der Schlacht von Aufterlig aus, mo er ju ber Riederlage bes linten Flügels ber Allierten unter bem Beneral Burbovden beitrug. Dafür erbielt er aus den Sanden des Raifers Navoleon das rothe Band und den Grafentitel. Reue Dien-12 \*

fle leiftete er in dem Reldange 1806 gegen Breufen und Rufland. In ber blutigen Schlacht bei Enlau fand feine Division bei bem Rorps bes Marichalls Augereau, bas dem bigigften Gefechte ausgefest war. Much in dem Feldjuge 1809 jeich. nete er fich aus, aber in der Schlacht von Efling am 22 Dan erbielt er eine fcwere Bunde, an ber er nach einigen Bochen in Bien ftarb. G. Reichards modern.

Biogr. 6 280. 7. Baint . Cambert (Charles François be) Mitglied ber frang. Alfademie und bann des Mational . Inftituts, geb. ju Mancy 1717, betrat frub. geitig die militairifche' Laufbabn, perließ fie aber nach dem Hachner Frieden 1748, und begab fich an ben Sof des Roniges Stanislaus au Luneville, mo er mit dem Rarafter eines Sauptmanns beim Lotbringifchen Garberegiment, ben Wiffenschaften, und befonders der fcbonen Literatur und Bbilofopbie, lebte. Er erbielt 1770 eine Stelle in der frang. Alfademie, entgieng aludlich ben Greueln ber Revolution, und ftarb ju Manen d. 11 Febr. 1803, wenige Tage nach feiner Ernennung in die Rlaffe der frang. Sprache und Literatur beim National - Institut gu Baris. nen Ratur, und als philosophischer Denfer, bat er fich die Achtung feiner Zeitgenoffen erworben. Er fcbrieb leichte Boeffen, die mit den Boltairischen Ramilienabnlichfeit baben; orientalifche Rabeln, die felbft nach den abnlichen Arbeiten pon Samilton, Montesquien und Boltaire bewundert murden; einige philosophische und politische Ertablungen ober Romane, und ein größeres beschreibendes Bedicht uber die Jahrszeiten: Les Sai-

8.: 1771. 12. 1798. 4. in Brofa, nebit ben orientalischen Rabeln, perdeutscht von Beiffe. 1771. 8. 2 Thomfons Diefes in einer von Manier pericbiebenen Romposition und Rarbengebung geschriebene Bedicht machte zur Beit feiner Erfcheinung aufferor. bentlich viel Auffeben, und brach. te ben Rritifer Clement, ber es in feinen Observat. crit. febr fcbarf beurtheilt batte, in die Baftille. Der Zwed des Dichters gieng mehr auf angenehme und reipende, als auf rubrende und lebrreiche Schilderung mannigfal tiger Begenstande, wie fie fich eis ner febr geschäftigen Phantafie willführlich barboten. Manche feiner Gemabibe baben menia Intereffe, und die Berfe find nicht immer barmonisch und leicht genug. Fur die Enenflovadie bearbeitete er die Artifel Genie, Luxe und Legislateur, und als die Frucht eines 45jabrigen Nachbenfens ift fein Catechisme universel. 1798. Vol. 111. 8. deutsch, Leing. 1799. 3 Bbe 8. angufeben, bem mobl nur eine gunftigere Beriode der Ericheinung feblte ; um gang die verdiente Achtung ju genießen. G. MU. Lit. 3tg. Intellbl. 1806. Mo. 3. S. 19. Nouv. Dict. hist.

als gludlicher Darfteller der icho- Saint. Martin (Louis Claude) ein frang. Marquis, geb. ju Amboife in Couraine d. 18 Jan. 1743, trat in feiner Jugend in Militairdienfte, und murde in feinem 22 Sabre Offizier bei bem Regiment Foir. Alle feine Mußeftunden widmete er dem Studium der alten und neuen Sprachen und ber religiofen Bbilofopbie, und feine Lieblingserholungen maren Duft und landliche Spaziergange, und ber Umgang mit folchen Mannern, Die fich mit benfelben Begenftanden beschäftigten, die er betrieb.

11m feinen Studien ungefiort nach. aubangen, verließ er die Militair. machte Reifen burch Dienfte , Deutschland, die Schweig, Eng. land und Stalien, und ermarb fich überall burch feine Renntniffe und feinen edlen Rarafter viele Freunde und Berebrer. Babrend Der frang. Revolution, an ber er teinen befondern Antheil nahm, verfab er feinen Dienft bei ber Mationalgarde, bis ibn bas gebo. rige Alter bavon freifprach, mar Dann in feinem Departement Ditalied der erften Bablverfammlung, jog fich barauf in die Ginfamfeit jurud, und farb ju Mutran bei Chatillon d. 14 Oft. 1803. ift ber Stifter ber Martiniften, einer rofenfreugerischen Gefte, und Berfaffer einer frang. Ueberfebungvon Sat. Bobms, feines Beiftesverwandten, Morgenrothe, bes befannten mpftischen Buchs Des er- . reurs et de la verité. Lyon, 1775. 8. oft: beutich, pon Matth. Claudius. Samb. 1782. 8. (Der Clef des erreurs et de la verité. 1789. 8. deutsch, Samb. 1790. 8. ift nicht von ibm, sonbern von Ch. Gute,) und vieler anderer Schriften, als: Tableau naturel des rapports qui existent entre dieu, l'homme et l'univers, Edimb. Vol. Il. 1782. De l'esprit des choses. 1800. Vol. 11. 8. beutich von 3. B. Schubert, Leips, 1811. 8. Le nouvel homme, 1796, 8, Ministère de l'homme d'esprit. 1802. 8. L'homme de desir. Nouv. ed. Metz. Vol. II. 1802, 8. Le Crocodile, ou la guerre du bien et du mal; poëme épicomagique en Cll chants, 1800, In allen feinen Schriften ift ber Ginn unter Symbolen und Allegorien verftect, und es ift fcmer , in ihnen rein philosophifche Unfichten in entbeden, mobl

aber findet man überall ernfte Reperien eines frommen Mpftagogen, ber fich ben gefallenen moralischen und phyfifchen Buftant bes Menichen febr gu Bergen himmt, und ibn gerne wieber in die Region bes geiftlichen und gottlichen Lebens emporbeben mochte. burch bas eigene Lefen feiner Schriften tann man fich eine Idee bavon machen, wie und mit welchem Tieffinne er febr befannte trodene Gegenstande, wie bie Datur ber Materie, ibre Tragbeits. fraft, Die Theilbarfeit ibrer Theile, den Grundsat der Bewegung u. f. m. behandelt. Geine Resultate find zuweilen febr fonderbar, aber immer ftart motivirt. Der vor 30 Jahren gegen ibn erreate Berbacht, er fei ein Inftrument in ber Sand ber Refuiten, und fein Buch des erreurs ein Mittel, dem Ratho. licismus in protestantischen gebeimen Berbindungen Unbanger und Beforderer ju verschaffen, mar obne Grund, und ber Marquis blos ein gutmutbiger Myfifer obne Arglift. Sein Meußeres mar fo bemuthig, und feine Bebutfam. feit fo groß, bag man, wenn man ibn fab, und borte, nie die miffen. fchaftlichen Schape vermutbet batte, bie er in fich verbarg. war gelebrt obne Stoly, guttha. tig ohne Prableren, gefühlvoll und menichenfreundlich aus Rarafter, religios aus Tugend. Sein ganges Leben mar eine Unmenbung bes Grundfages, ben er oft in feinen Schriften empfiehlt: es ift gut, beständig auf die Wiffen. schaft ju bliden, um fich nicht gu überreben, baß man etwas miffe; auf die Berechtigfeit, um fich nicht für vorwurfsfrei ju balten; auf alle Tugenben, um nicht ju glauben, daß man fie befite. G. Archives liter. 1804. Ill. MIL gem. Bit. 3tg. Intellbl. 1804.

Do. 121 u. 122. Erichs gel. Ceine von ber Mad. b. Innfchr. Kranfr.

Saint . Sauveur (Undre Graffet de) frang. Konful in der Levante in einem Zeitraume von 17 Jah. ren, Berfaffer mebrerer Diefelbe Reifebeschreibungen, ... betreffender . von denen in deutschen leberfe-Bungen befannt find: Befchreibung chenland, berausg. von Sprengel. Beimar 1801. 8. Reife burch die peuples. 1784. 8. (deutsch v. C. balearischen und pitinnfischen Infeln in den Jahren 1801 - 1805; frei überf. von Ch. A. Fifcher. Leipz. 1806. 8. wortlich überfest. Wien 1808. 8. Er ftarb ju Baris im April 1810. S. Erich

a. a. D. Sainte . Croir (Emanuel Guillaume Rofeph Builben de Clermont, Baron de) ein gel. Alterthums. forfcher, rubmlich befannt als Berfaffer mebrerer Berte über Begenftanbe ber alten Gefchichte. Er war d. 25 Januar 1746 gu Mourmoiron im Comtat Benaif. fin geb., erhielt eine Stelle in ber Atademie der Innschriften und ber ichonen Biffenschaften ju Baris, murde in der Folge ein Dit glied . des Inftituts der Biffen- fchaften und Runfte in der Rlaffe ber Geschichte und alten Literatur, und farb ju Paris b. 18 Dars 1809. Sein Tod mar nicht blos für die Biffenschaften, und befonbers für die Alterthumstunde ein wichtiger Berluft, fondern auch gang vorzüglich für alle junge Gelebrte, benen er durch feinen Rath und durch feine Renntniffe freund. fcaftlich beiftand. Bon feinen gablreichen Schriften und Abband. lungen find die vorzüglichften: Examen crit. des anciens historiens d'Alexandre le Grand. 1775; ed. II. augm. 1805, 4,

1772 gefronte Preisschrift;) feine Ueberfepung des Giur . Bedam. Doered. und Paris 1779. 2 Tb. 12. (beutsch v. J. 3th. Bern 1779. 8.); sein Bert de l'état et du sort des colonies des anciens peuples. 1779. 8.; die Hist. de progrès de la puisber ehemaligen venetianifchen Be. sance navale d'Angleterre. 1783; figungen auf dem feften Lande, Wed. 11. 1786. Vol. 11. 12.; Die und auf den Ruften von Grie. Mem. pour serv. à l'hist, de la religion secrette des anciens G: Leng. Gotha 1790, 8.) und bie Schrift des anciens gouvernemens fédératifs. 1799. 8. Bichotte's Mifcell. f. b. n. 2Bettt. 1809. No. 27. G. 106. Erfc a. a. D.

Salicetti (Chriftoph) fonigl. neapolitanifcher Minifter , ftammte aus einem angefebenen Gefdlechte, und mar 1757 ju Baftia geb. Er ftudirte ju Bifa die Rechte, ward Advotat bei dem oberften Rathe von Rorfita, und fam beim Ausbruche der Revolution als Deputirter nach Daris. Sier potirte er fur den Tod Ludwigs XVI, und miderfeste fich 1793, ba er nach Rorfita jurudgetommen mar, mit großer Thatigfeit ber engl. Bartben, welche Baolt unterfiunte. In der Folge war er ju Toulon und Marfeille als Theilhaber an ben Blanen Barras, Frerons u. a., murbe nach dem Sturge ber Berg. parthen verhaftet , tam 1796 als Rommiffair der Regierung gu ber Urmee in Stalten , und 1797 in ben Rath ber 500. Bu Anfange bes Jahres 1802 mar er Organis fations . Brafibent ju Luffa , im Mary bevollmachtigter Minifter in Genua, und 1806 Boligenminifter bes Ronigreichs Reapel. Durch viele neue Ginrichtungen und Inordnungen, die er bier in Rurgem mit durchgreifender Thatigfeit ein-

führte, und befonders durch die energisch durchgesette Maggregel Der Aufbebung der Ridfter, jog er fich eine Menge gefährlicher Fein-De au, die fein Leben mehrmals in große Gefahr brachten. Unter andern murbe in ein Bewolbe feines Ballaftes burch Berfcworne Salmon (Urbain Bierre) Dottor eine Maschine gebracht, welche mebrere 100 Centner Bulver faß. te, durch deren Explosion der Bal laft in die Luft gefprengt werden follte. Der fürchterliche Unichlag batte gar nicht feblen tonnen, wenn die Mafchine geborig eingegraben gemefen mare; fo verlor fich aber, ale fie angegundet mur. De, ein großer Theil ibrer Bir-. tung , wenn gleich mehrere Bimmer einfturgten. Galicetti las gerade, als die Erplosion geschab, por dem Ramine figend, in einem Buche. Der Boden bes Bimmers brach gufammen, er blieb aber beim Rallen auf einem Querbal fen figen, und fam mit einer blo-Ben Quetichung davon. Alls er . nicht lange bernach, im Dezember 1809, an der Rolif farb, vermuthete man, er fen vergiftet morben; aber die im Benfenn von 8 - Mergten angestellte Geftion bat bewiesen, daß feine Spur einer gemaltfam berbeigeführten Urfache ba gemefen fen. Salicetti gebort ju den ausgezeichnetften Berfonen, Die an der Umgestaltung Staliens im erften Decennium des 19 Jahrbunderts gearbeitet baben. perband mit den umfallenden Renntniffen eines Staatsminifters feltene Gewandtheit des Beiftes und eine unwandelbare Festigfeit des Rarafters. Gein letter Aufenthalt in Reapel hat von allem bem Salzmann (Friedrich Zacharias) ausgezeichnete Proben gegeben. Borguglich mar es feiner Bachfamteit juguschreiben, daß feine ber vielen im Berte gewesenen Ronspirationen ju Stande fam.

Sie murben alle entbedt, und unter feiner Leitung führte Die Boligen in Meavel mit dem Sofe in Balermo einen Briefmechfel, ber ibn von allem in Renntnig fette. Morgenblatt 1810. Mo. 35. G. 140.

der Medicin, erfter Argt der Trup. pen des Raifers von Frankreich und Ronigs von Stalten, mar gn Beaufort im Departement Maine und Loire um 1760 geb. Muf ber Univerfitat Angers promovirte er 1790. 3m folgenden Rabre trat er als Grenadier in bas erfte Bataillon feines Devartements, murde aber im Rovember d. 3. Chirurgien - major, und in der Rolge ordentlicher Feldargt bei der italienischen Armee. 3m Jahre 1797 gab er eine Topographie von Badua beraus, mo er auch bei bem Weldlagareth geftanben batte. Bu Rom las er in et. ner Afademie por, und machte fodann befannt ein Memoire uber ein Bruchftud vulfanischen Bafalts aus Borabetto. Geine Roce uber die Bulfane, melde ber Anblic des Befund ermecte, trug er in einem Briefe über die Matur der Euganeischen Gebirge und die Theorie der fompacten Laven, 1801 au Berong gedruckt, por. Es murde ibm bald barauf eines der großen frang. Militairbofpita. ler ju Aleffandria anvertraut, in der Rolge murde er erfter Argt im Lager von Utrecht, aber am 4 Ranuar 1805 nabm er fich aus Schwermuth felbst das Leben. S. Desgenettes in Revue N. 1. 1807. G. 52 ff.

fonigl. preuß. Sofgartner ju Botsbam, geb. 1730. Er arbeitete in jungern Jahren als Runftgartner in Sachsen, heffen, Defterreich, Ungarn , Frantreich , England,

Solland und Reavel. Babrend Des Tiabrigen Rrieges mar er einige Zeit Rommiffarins bei ber Urmee, ferner Gaftwirth in Bormont, allein bald nach dem Ende jenes Arieges fam er als Hofgartner nach Potedam, und bier ftarb er b. 10 Nov. 1801. 11m die Gartenfunit bat er bedeutende Berdienfte, und feine Schriften in Diefem Sache enhalten Resultate manniafacher Erfahrungen: Bomologia oder Fruchtlehre. Botod. 1774; 1793. 8. Unweisung, wie man allerlei Ruchengemachie und Spegerenfrauter durche gange Sabr bebandeln foll. Berl. 1781; 1786. 8. Sollandische Frühtreiberen, eb. reiche Abhandlungen von ibm entbalten die Unnalen der martischen Societat ju Potsbam, von beren Deputation er ein Mitglied mar. Bon ibm ift auch ein fchoner und richtiger Plan des Schloffes und Gartens von Cansfouci aufgenom. men und gezeichnet worden, ben er 1772 mit einer frangofischen und beutschen Erflarung befannt machte, welche befondere fleine Bucher ausmachen. St. Julien in Baris bat ben Blan nachaefto. chen, ohne ben eigentlichen Berfaffer gu nennen. G. Ma. Lit. 3tg. Intellbl. 1801. No. 230. G. 1868.

Sanftl (Rolomann) Benediftiner ju St. Emeran in Regensburg, geb. ju Dieberaltaich in Baiern b. 27 August 1752. Er war in feinem Stifte Prof. der Theologie, Bibliothefar und gulept Gubperior, und geichnete fich als Befchichts - und Alterthumsforfcher rubmlich aus. Befonders machte er die Geschichte und Literatur Des mittlern Zeitalters jum Gegenftand feines Fleiffes, allein gu ichuchtern und ju gleichgultig geien literarische Celebritat, theilte

er nur menige Refultate feiner Forschungen dem Bublifum mit: Man bat von ibm eine (252 Geiten farte) Diss. in aureum ac pervetustum SS. Evangeliorum codicem MS. monasterii S. Emerami. Ratisb. 1786, 4, und die 1792 von der Afademie in gefronte Breisfchrift : Munchen ! Ueber die Land. und Softage in Baiern, von den atteffen Beiten bis ju Ende des 13 Jahrh. Ein wichtiges Wert über die gablret chen und Schagbaren Manufertite von St. Emeran binterlief er gang ausgearbeitet, als er b. 25 Rov. 1809 farb. G. Babis Gil bote 18.

1783; 1786. 8. Berfchiedene lebr, Sangerhaufen (Chriftoph Friedr.) Reftor der Stadtichule und Brebiger ju Afchereleben, geb. ju Groficorbetha bei Beiffenfels b. 17 May 1740, erhielt das Reftorat in Afchersleben 1772, und befleidete es bis an feinen Tod am 22 Deg. 1802. Er mar ein Mann von vieler philologischer Gelebrfamteit , gebildetem fchmad, und nicht gemeinem Dichtertalent. Geine beiligen Reben. Mordb. 1771. 8. Reden für Bus borer von Geschmack. Salle 1788. b. Ueber den geiftl. Stand. eb. 1789. 8. Ueber Berfinfterung und Aufflarung. Libau 1791. 8. und Moral für Breugens Rrieger. Berl. 1793. 8. enthalten viel reif. lich gedachtes und gludlich ausgedructes. 2118 gludlichen biftorischen Darfteller und gewandten Styliften geigt er fich in feinem Elog. Friderici II. Halae 1791. 8. und in feinem Minos s. de rebus Friderici II. apud inferos gestis. Lips. Vol. II. 1797. 8. und feine lat. Gebichte (Odae. Quedlinb. 1775. 4. und in Rifchers Calendario Musarum 1786) acboren ju den beffern. Seine dentichen Boefien (Briefe in Berfen.

Salberft. 1771. 2 Eb. 8. Gefammelte Gedichte. Leips. 1782. 8. Gedichte. Salle 1803. 8.) geichnen fich burch leichte gefällige Bflder, und praftifche Lebensphilosophie portbeilbaft aus. Befonders aclang ibm die Epiftel und ichers. bafte Ergablung. In der deutfchen Monatsfchr. und im Berlin. Archiv feben viele Auffage von ibm. G. Meufels gel. Deutschl. Barti (Rofeph) faiferl. ruf. Rapellmeifter, geb. um 1730 gu Raenza im Rirchenftaate, ftund feit 1756 als Rapellmeifter am danifchen Sofe, verließ benfelben 1768, und lebte feit der Beit in Eng. land, meiftens aber als Ravellmeifter in Benedig am Confervato. rium bella Bieta, und am Dome au Mailand. Sier erbielt er 1784 von der Raiferinn Ratharina Il von Rufland einen Ruf ju ihrem Rapellmeifter, ben er auch annabm. Erft 1801 berließ er Betersburg mit einer anschnlichen Benfion, um in fein Baterland juructzutebren, farb aber auf ber Rudreife ju Berlin d. 28 Juli Er mar ein berühmter Romponift, gebort aber nicht in Die Reibe der erften Tonfeger feiner Zeit und feiner Mation, benn obgleich feine gablreichen Opern mit entbufiaftifchem Beifall aufae. nommen wurden, fo wollten doch Renner bebaupten, daß, bei einer feichten und oft feblerhaften Sarmonie, fein Sauptverdienft in quten Melodien fur den Ganger beftebe. Auf deutschen Theatern find pon feinen Opern die befannte-ften: 3m Eruben ift gut fifchen,

das Incognito, die feltsamen Bu-falle und der Sprochondrift. Ber-

Schiedene feiner Berte fur bie

fint gefchrieben, andere aber, be-

fonders ein Miferere, gebort au

Rirche find im allgureichen Opern-

bem Borguglichften, mas in neueren Beiten fur die Rirche gearbeitet worden ift. G. Gerbers Ber. b. Tonfunftl.

einen beitern froblichen Ginn, Sattler (Rob. Baul) Brof. und Ronrettor am Gomnafium Megibianum in Rurnberg, geb. baf. d. 1 Jan. 1747, Gobn eines Bor. tenmachers,' ftubirte feit 1765 in Altdorf Theologic, Bhilosophie und Philologie, mar einige Sabre Sauslebrer in Rurnberg, und erbielt 1774 bas Ronreftorat an bem Onmnafium bei St. Gaibien, feit 1787 mit bem Rarafter eines Profesors. 3m November 1803 murbe er megen gefchmachter Befundbeit mit feinem gangen Bebalt jur Rube gefest, farb aber fcon b. 14 Oft. 1804. Gin einsichts. voller, erfahrner und thatiger Schulmann, und auch als Schrift-Muffer mebrern feller nublich. padagogischen Schriften (Briefe eines Lebrers an feine jungen Freunde, Rurnb. 1779. 2 Bochn 8. Beobachtungen und Erfabrungen eines vieliabrigen Schulleb. rers. eb. 1800. 8.) lieferte er 1774 ben bamals febr beliebten, aufgelegten Roman: mebrmals Kriederife oder die Sufarenbeute, eine neue Sammlung mabrer und merfwurdiger Schickfale reifender Berfonen. Erl. 2 Th. 1784. 8. einen Auszug aus Goguet über ben Urfprung der Gefete, Runfte und Biffenschaften. Rurnb. 1796. 8., eine metrifche Ueberfepung bes Bbabrus. eb. 1798. 12., und gab neben der nurnb. gel. Zeitung (von 1777 bis 1800) auch die nurnb. Dberpoftamtegeitung von 1778 bis ju Ende Aprils 1803 beraus. Bu Frangens Reichsatlas (Rurnb. 1781) verfertiate er einen neuen Tert, Die neue Ginleitung ju dem großen Somann. Atlas ift ebenfalls von ibm, an ber allg. d. Bibl, war er einige

Reit Mitarbeiter, und im Safchenb. für Dichter fteben von ibm Be-Dichte. G. Bods Samml. v. Bilon. 3 Seft. Wills nurnb. gel.

Sautier (Beinrich) Prof. ju Fren. burg im Breisgau, geb. baf. d. 10 April 1746, trat 1761 in ben Cefuiterorden, mar von 1767 - 70 Lebrer der Grammatifal - Rlaffen ju Bruntrutt und Frenburg, bon . 1773 - 92 offentlicher Lebrer ber Dichtfunft am afademischen Onmnafium in Frenburg, und farb daf. d. 31 Man 1810 als iubilirter Brofeffor. Er befaß mannigfaltige, und jum Theil' grundliche Renntniffe, liebte und ubte die ichonen Runfte, war in wiffenschaftlichen Beschäftigungen unermudet, und lieferte mebrere geschätte Schriften, auf melcher Laufbabn man ibn jedoch ungerne als Gegner bes bellfebenden Brof. Ruef bemertt. Bleibende Berbienfte erwarb er fich burch feine tigte, und mit einem jabrlichen Beitrag begabte, Stiftung gur Ausbildung und Ausstattung durftiger Burgerstochter und burftiger Runglinge, ber er fein Saus und ganges Bermogen juwandte , und für die er mit unermudeter Un. ftrengung bis an feinen Tob auf Die großmutbigfte Urt thatig mar, indem er fich jeben erlaubten Lebendaenuß verfagte, nur um befto . mehr Sulfsmittel fur feine Stiftung au erbalten. Bas er in Begiebung auf Diefelbe gesammelt und gedacht, wie er feinen Gleif nugbar ju machen gefucht, und in welchem Berbaltniffe es ibm gelungen fen, barüber bat er fich in mebreren Schriften erflart; burch Die feine Unfichten weit verbreitet murben. Rury vor feinem Tode mar er mit ber großbergogl. babifchen Berdienstmedaille beehrt worben. S. Gradmanns gel. Schwaben 537. Deue oberb. all. Bit. Rta 1810 Intellbl. Do. 33. Bable lit. Eilbote 1810, Do. 37.

Ber. fortg. p. Mopitich 8 80 26. Saverien (Alexander) Ingenieur ber Marine, geb. ju Arles b. 22 Juli 1721, Diente feinem Baterlande in einer langen Reibe pon Jahren in offentlichen Memtern, als Gelebrter und Schriftsteller, war Mitglied ber Atademie au Lyon, und farb ju Paris d. 28 Man 1805. Er fcbrieb, auffer verschiedenen andern Schriften und Abbandlungen über die Schiff. fahrt und den Schiffbau, ein Dictionnaire univ. de Mathématique et de Physique. Vol. Il. 1753. 12. Dict. d'Architecture par d'Aviles, aug. 1755. Dict. hist, théoret, et prat, de Marine. 1758; 1781. Vol. II. 8. und einige bifforische Compilationen über bas Leben ber alten und neueren Philosophen in vielen Banden. G. Erichs gel. Frantr. 1801 von Raifer Frang Il befig. Sare (Chriftoph) Brof. ber Befcbichte, Alterthumer und Bered. famfeit au Utrecht, geb. b ... 15 San. 1714 ju Eppendorf bei Chemnit, wo fein Bater Brediger mar. Bon der Schule ju Chemnip fam er 1728 als Alumnus auf die Furftenschule ju Deiffen, und 1735 auf die Universitat gu Leipzia, mo er unter Ernefti, Chrift und Mende vornemlich alte Literatur ftudirte. Er übernabm nach wenig Sabren Die Aufficht über verschiedene junge Edelleute in Leipzig, machte 1745 eine Reidurch einen großen Theil Deutschlands, und nahm 1748 eine Sofmeifterftelle bei bem geb. Rath und Staatsfefretair be Back im Saga an. Auf Empfehlung. der vermittmeten Statthalterinn erbielt er 1752 au Utrecht bas außerordentliche und 1755 bas ordentliche Lebramt der Beidichte.

Alterthumer mund Berebfamfeit, welches er 53 3. lang befleidete. Erft in den 2 letten Jahren genog er, nach einer ruhmlichen Laufbabn, ber philosophischen Rube, welche Alter und Rranflichfeit ibm jur Pflicht machten, und farb d. 3 Man 1806 in einem . Alter von 92 Jahren. Als ge-lehrter Sprach . Alterthums . und Geschichtsforscher bat er in feinen afademifchen und anbern Schrif. ten manche Duntelbeiten aufgebellt und einzelne Gegenftande in Sinficht auf alte Literatur glud. lich erdriert. Gein größtes und vorzüglichftes Wert aber ift bas, bei vielen Dangeln, doch immer febr schatbare Onomasticon literarium 6. nomenclator historico - crit. praestantissimorum omnis aetatis scriptorum. Traj. Vol. VII. 1775 - 90. 8. woau noch fommt Onomastici lit. mantissa recentior sive Pars VIII. ib. 1803, 8., worinn Die vornehmften Schriftsteller in . führt werden. Unter feinen übrigen Schriften verdient eine befonbere Erwähnung, nemlich die Oratio honoraria in legis regiae patronos. Ultraj. 1798. 4. C. Reues gel. Europa. 15 Eb. 709 - 730. Harles vitae Philologor. Vol. I. p. 211 - 234. Sein Onomaft. 30 8. G. 24 -47, wo er felbft von feinem Leben Madricht giebt.

Schablen (Georg Jatob) General. fuverintendent und Konfiftorialrath Des Fürftenthums Dettingen , und Stadtpfarrer ju Dettingen, geb. b. 20 Febr. 1743 in bem Dettingifchen Marttfleden Sarburg, fu-Diete auf bem Geminarium gu Dettingen, und feit 1762 auf ber Universitat gu Bena, feit 1764 aber gu Altdorf. Rach feiner Rudfunft murbe er 1766 BBaifeninfvettor, 1770 Digton, 1771 Archibiaton, in ben letten Sabren feines Lebens Beneralfuperinten. bent, und farb b. 30 April 1802. Er mar ein febr fleifiger Gelebr. ter, und befaß viele grundliche Renntniffe, von benen er nicht allein bei feinen Umteverrichtungen, fondern auch in Schriften einen guten Gebrauch machte. Butes ftiftete er burch feine, auf die niedern Bolfsflaffen zweckma-Big berechneten, Wochentlichen Blatter jum Unterricht und jur Erbanung gemeiner Chriften. Detting. 6 Bbe 1770 - 72, 8., und verfcbiedene andere afcetifche Schrif. ten. In mehreren Samulungen offener Briefe unterhielt er fich über manigfaltige intereffante Daterien, befonders mit Bredigern. Much der dttingifchen Baterlandsgeschichte widmete er feinen Gleif, und erlauterte fie in einigen Schriften. G. Meufels gel. Deutschl. Wagnip liturg. Journ. 2 28b 1 St. No. V.

dronologischer Ordnung aufge. Schah 2llum, b. i. Serr ber Belt, Großmogul ober Raifer von Inboftan, ein Cobn des Grogmoguls allumgbir, ber 1759 von feis nem Befir Ghazzi Dobin ermprdet murde, worauf Schab Allum ben Thron beftieg. Er batte in feiner Jugend Muth und Thatig. feit bemiefen; aber er mar pon Natur ichmach und unentschloffen. Diefer Rarafter, der fur die fturmischen Zeiten, in welche feine Regierung fiel, nicht geeignet mar, brachte ibn dabin, daß er fein ganges Leben bindurch von feinen Ministern abhängig war. Raum hatte er ben Titel eines Grofmogul angenommen, fo erhoben bie Maratten (ein Stamm der oftindifchen Botter) feinen Cobn Jevan Bucht ju Diefer Burbe. Allum nahm feine Buflucht ju bem Rabod Daulat von Mubd, der ibn

amar als Grofmogul anerfannte, aber gefangen bielt. Much von bier entflob er au ben Englan. bern, benen er, um von ibnen auf ben Thron bes Grofmoguls gefest ju merden, 1765 die Dberbobeit über Bengalen, Babar und Driffa abtrat, beren Ginfunite fich auf 3 Millionen Bfund Sterling belaufen. Gie gaben ibm gmar nun die Brovingen Corab und El. badabat, aber die Maratten bal. fen ibm 1771 felbit Debli erobern, und fein tapferer Minifter Rubiif Chan bielt fein Unfeben aufrecht. Nach dem Tode beffelben 1782 bcmachtigte fich unter großen Un. Marattenfürft der bait Sciodia ber Miniftermurbe, und als er 1793 ftarb, murde Dowlut Row beffen Nachfolger. Alber der Robilla Furft, Golaun Rhadir, eroberte Mum's Refidens Debli, nabm ben ungludlichen Grofmogul gefangen, und trieb Die Graufamteit fo weit, daß er ibn felbft ju Boben ftredte, ibm auf die Bruft fniete, und mehrmals feinen Dolch in die Mugen bes Befiegten fließ. Die Maratten vertrieben und tobteten amar ben graufamen Golaun, bebielten aber die Regierung für fich, und gaben dem Schat Allum, ber feitbem im Brivatstande lebte, einen farglichen Gebalt. Des Augen-. lichtes beraubt, fuchte ber entthronte Furft einigen Troft in ber Dichtfunft, und bichtete unter anbern, in perfifther Sprache, eine Elegie über fein eigenes Unglud, movon fich eine Heberfegung im Morgenblatt 1810 Do. 98 findet. Go lebte er noch in den erften Sabren bes 19 Jahrhunderts mehr als 80 Jahre alt. Er mar von bobem Buchfe, feine Buge maren ebel, und er batte Burde in fei-

Unftrengung, feboch vergebens geftrebt, ben alten Glang Des faiferl. Ebrones mieder berauftellen, aber feine Unschluffigfeit vereitelte felbit die Entwurfe feiner Freunde, gur Erhaltung feiner Berrichaft. Gein Sang in Beranugungen, und feine Anbanglichfeit an unmurbige Bunftlinge, erniedrigten ibn in ben Mugen feiner Bunbesgenoffen, und brachten Unglud über alles, mas er unternabm. Alle feine Minifter, Rudief Chan ausgenommen, waren Berichmender und Rauber, ba fie die Schmachen ibres herrn fannten , fo fuchten fie nur feiner Eitelfeit au fchmeicheln, und feine thorichten Leidenschaften zu befrie-Digen. Dafür verficherten fie fich einer unumidranften Dacht, Die fie ju allen Unterbrudungen und Gemalttbatigfeiten, gegen bas Bolf mifbrauchten. Sonft befag Schab Mum gute Talente, Die burch eine liberale Ergiebung, durch eige. nes Nachdenfen und Studium eine nicht gemeine Ausbildung erlangt hatten. Er mar aller Sprachen des Drients machtia, und fchrieb fie mit weit großerer Bierlichfeit und Leichtigfeit, als die meiften Berfonen feines Standes. Er mar ein guter Bater , ein guter Berr, ein grofmuthiger Befcbuber: aber in der Runft, ein großes Reich gu beberrichen, erreichte er feine Abnberren nicht, und mit ibm erlofch in Duntelbeit der erlauchte Stamm, welcher lange über gang Indoftan geberricht S. (Th. Penuant) The batte. view of Hindostan, Lond, Vol. II. 1798. 4. mit vielen Rupf. und Rarten. Will. Franklin's history of Schah Aulun, emperor of Hindostan, Lond. 1798. 4. beutich mit Buf. u. Anm. v. DR. E. Sprengel. Leips. 1800. 8. nem Alnstande. In feiner Jugend Schaller a St. Josepho (Jaro-hatte er mehrmals mit ruhmlicher laus) Priefter bes Ordens ber

frommen Schulen ju Brag, ein gelehrter Orbensmann, ber fich als Schriftfteller um die topographifche Renntniß Bobmens vielfach verdient machte, ba er eine Menge porber unbefannter Rach. richten mit raftlofem Rleif fammelte, und an bas Licht brachte. Sein Sauptwert ift Die Topographie des Ronigreichs Bobmen. Brag, 17 Theile 1785 - 91. 8. Die erften 4 Theile 1790 neu auf. gelegt, und der 17te auch unter Dem Titel eines Topograph, Ber, Schedel (Cob, Chriftian) ein bedes Ronigreichs Bobmen befonders gedruckt; ein nublicher Unbang daju ift bas Den verfertigte Ratas frum des Ronigreichs Bobmen. eb. 1802. 4. Bon Brag lieferte er 1794 ff. eine ausführliche und 1798 eine turggefaßte Befchreibung, erftere in 4 Bon. Endlich bat man von ibm auch Rurge Lebenebeschreibungen gelehrter Manner aus dem Orden der frommen Schulen. Prag 1799. 8. und Be-Danten über die Ordensverfaffung Der Biariften und ihre Lebrart. eb. 1805. 8. Er farb b. 6 Jan. 1809. G. Meufels gel. Deutschl. Scharfenberg (Georg Ludwig) Bfarrer au Ritschenhausen und Wolfershaufen im Meiningischen, geb. d. 28 Deg. 1746 ju Sumpfershausen, einem meiningischen Dorfe, wo fein Bater Schulleh. rer mar. Er befuchte das BBaifenbaus und die Universität in Salle, mar an verschiedenen Dr. ten Brivatlebrer bis 1781, ba er Bfarrer in Ritichenbaufen murbe, welche Stelle er bis an feinen Tob, ben 2 Dez. 1810, mit ber gewissenhafteften Treue befleibete. Dem größern Bublifum bat er fich auf eine vortheilhafte Art als Maturforscher, und besonders als. Entomolog befannt gemacht, nicht allein burch verschiedene Abband. lungen in Scriba's Journal für

Liebhaber ber Entomologie, fonbern auch burch die, auf Bechfteins Beranlaffung unternommene, Bearbeitung einer Bollftandigen Maturaeschichte ber schädlichen Forftinfeften. Leipg. 1804. 3 Tb. gr. 4. mit 13 Rupf. Er mar auch ein ordentl. Mitglied ber Societat ber Forft - und Ragb. funde ju Dreifigader im Meiningifchen, G. (Beders) National-Reitung 1811. Man. G. 378. Jen. Lit. 3tg. Intellbl. 1811. G. 148. fannter mertantilischer Schriftfteller, geb. ju Breslau 1748, lernte die Sandlung, und ftund mehrere Jabre in feiner Baterftabt in einem italianischen Sandelsbaufe in Condition, wo er fich durch feine Sprachlenntniffe, vornemlich im Frangonichen und Stalianischen, febr auszeichnete. Bur Begrundung feines Bluckes begab er fich 1780 nach Samburg, fand aber nirgend ein ficheres Etabliffement, woju mobl dief am meiften beitragen mochte, baf feine Bbpfiog. nomie, und überhaupt fein ganges Mengeres, gar nichts Empfeblenbes, fondern vielmebr etwas Ruruditoffendes batte. Nachdem er ein paar Jabre lang in Samburg durch Sprachunterricht in angefe. benen Saufern und in der Sand. lungsafabemie, ber Bufch als Dis reftor vorftund, feinen Unterbalt fich erworben batte, mablte er bie Schriftstellerei gu feinem eigentliden Geschäfte, gieng deshalb nach Leipzig, nahm fpater Dresden jum . Drte feines Aufenthalts, und farb baf. d. 31 Marg 1803. Er befaß belle Ginfichten ins Sandlungs. fach, allein, da er ein merfantilifcher Polygraph murde, fo perrathen alle feine Produtte die Gile, mit der fie verfertigt worden find. Der größte Theil feiner Schriften find Sabritprodufte, womit er jede

Schedel

Meffe unter mancherlei Titeln und einer großen Ungabl Buchbandlun. gen, auftrat, die aber im Grunde immer über diefelben Leiften gear. beitet maren. Bu den vollendetes ren und brauchbarften geboren: Der Raufmann auf Reifen. Leipg. . 2 26. 1784. 8. Baarenlerifon. Offenb. 2 Th. 1790; 4te umgearbeitete Muff. eb. 1804. 8. Sandbuch fur Weinbandler. Leing. 1790. 8. Sandbuch der taufmannifchen Jurisprudeng. Leipg. 2 Eb. 1793. 8. Sandbuch ber Literatur und Bibliographie fur Raufleute. Leips. 1796. 8. Braftifches Borterbuch ber Baarenfunde. Leips. 2 Eb. 1798. 8. Denes u. vollft. Realmorterbuch geograph. Raufleute und Geschäftsmanner. Samb. 3 Bbe 1802. 8. Gine . Durchaus umgearbeitete Ausgabe von Ludovicis nen eröffneter Afa-Demie fur Raufleute. Leipg. 6 Bbe 1797 - 1801. 8. G. Leing, Lit. 3tg. Intellbl. 1803. No. 91. G. 736. Charafterguge aus b. Leben edler Geschäftsmanner und Rauf. leute, gefammelt v. G. G. Meißner. Leipt. 1806. 8.

Scheel (Beinrich Otto von) tonial. preuf. Generalmajor und Chef pon 2 Kortifitations . Brigaden, ein Rrieger von ausgezeichneten Renntniffen und feltenem Berthe. Er mar b. 1 Nov. 1745 au Rends. burg im Solfteinischen geb., erbielt icon im Anabenalter eine Offiziersftelle , biente 1753 als Fourier bei dem Danifchen Artillerieforps, und wohnte fpaterbin bem Reldauge von Decklenburg . Um feine Renntniffe in ber bei. Artillerie au erweitern, machte er 1770 eine Reife nach Frankreich, und wie weit er es barinn gebracht babe, zeigen feine gebaltpollen Mémoires d'Artillerie, contenant l'Artillerie nouvelle; avec 28 planches gravées par

l'auteur. Copenh, 1777. 4. Dach feiner Rudfebr ans Grant. reich murbe er 1772 Ravitain, und erbielt bald nachber eine Rompagnie in banifchen Dienften. Babrend des baierifchen Succeffionsfrieges 1778 gieng Scheel als Bolontair gu bem ton, preuf. Militair, und erwarb fich bie Achtung Ronig Friedriche II in einem folchem Grade, daß ihm diefer feine Dienfte auf die fcmeichelhaftefte Beife fur immer anbot, welche er aber bamate ab-Bald barauf murde er lebnte. fonial. danischer Rammerberr, und verwandte feine Dufeftunden auf die Bearbeitung der Rrieaggefchichte Ronig Friedrichs IV, mo. von er aber nur ben Brofpeftus (Ropenh. 1782. 4.) dructen lief. Seine von Thomas Tagrup aus bem beutschen Manufeript ins Danifche überfeste Beidreibung bes Rriegsichauplages. Ropenb. 1785. 4., au beren Bebuf er nach Schonen, nach ben normegisch - fcbmebifchen Ruften, nach Bommern, Rugen und Dedlenburg reifete, wirb für flaffifch gebalten; allein bie Fortfegung berfelben murbe burch Umftande verbindert, die ibn augleich bewogen, 1787 fein Bater. land ju verlaffen, und bem vorbin ausgeschlagenen Rufe in tonigl. preuß. Rriegedienfte ju folgen. Er murde in dem genannten Jabre Major, 1790 Obriftlieutenant, 1793 Direttor ber Jugenieurafabemie ju Botsbam, erbielt barauf als Generalmajor die Oberaufficht über alle militairischen Afademien in den preuß. Staaten, und murde gulett Chef von 2 Fortifitations. Brigaden. Roch bei dem Musbruche des Rrieges gegen Frantreich 1806 bot er, feiner Schmache ungeachtet, dem Ronige feine Dienste an , welches Unerbieten aber, aus Schonung für fein 216

ter und feine Schwachlichfeit, nicht angenommen wurde. Rach ber Schlacht bei Jena füchtete er von Berlin nach Ruftrin, wo er jum Rriegsgefangenen gemacht, und amar auf fein Ebrenwort freigegeben , aber gleichwohl an feinem Borhaben, jest noch einmal fein Baterland au feben, verbindert murbe. Er ftarb ju Berlin b. 1 Man 1808. G. Worms Lexicon oves Danske laerd Maend. Vol. III. 677. MI. Lit. 3tg 1809.

Scheffauer

Mo: 44 G. 367. Scheffauer (Philipp Rafob) tonial. murtembergifcher Sofbildhauer und Ritter bes' Civil . Berdienftordens, geb. b. 27 Dan 1756 ju Ctuttgard, mo fein Bater Senduck bei bem Bergoge Rarl mar. Schon frube midmete er fich dem Beichnen, und 1772 fam er in die Militairafademie au Stuttaard, mo er bis 1780 feine Studien in ber Runft fortfette, und fich fo vortheilhaft auszeichnete, bag ibn ber Bergog bei feinem Austritte gum fernern Ausbildung reiste er 1783 nach Baris, ftudirte 2 Jahre un-ter der Leitung des Bildhauers Bajon , und gemann bei ber fon. frang. Atademie eine Mebaille fur bas Modelliren nach ber Ratur. Bon Baris mendete er fich nach Stalien, und ftudirte bis 1789 in 31 Rom. Sier verfertigte er fur ben Bergog 2 marmorne Statuen in Salblebensgroße, den Binter und ben Frubling vorftellend, und un. ternahm auch noch ein vortrefflich tomponirtes Basrelief, die Romo. bie, mit ber Boefe, bas er nach. ber in Stuttgard vollendete. Diefe 3 Stude murben allein binreichen, ibm einen daurenden Ramen gu fichern. Gein Landesberr rief ibn 1789 aus Rom jurud, und übertrug ibm in Stuttgarb Die Brofeffur ber Runfte bei ber

boben Rarisfchule. In ber Rolae arbeitete er trot einer langen Aranflichteit mit unermudetem Gifer, fowobl fur die Auftrage feines beren, als auch fur ausmartige Liebbaber in Carrarischem Marmor und von Gups. lettes vollendetes Bert mar eine Statue Replers fur Die Afademie au Munchen. Er brachte fie felbit babin, fam frant juruct, und farb bald darauf d. 13 Mov. 1808. Er war nicht blos ein trefflicher Runftler, fondern auch ein edler Menich von Karafter, ein außerft bumaner und anspruchlofer Mann im Umgange, ein frommer Chrift, redlicher Staatsburger, gartlicher Gatte und Bruder, banfbarer Sobn, liebevoller Bater und treuer Freund. Die Runftafademien von Bologna, Mantua und Toulouse aablten ibn unter ibre Ehrenmitglieder. G. Wielands n. beutich. Merfur 1801, Mov. 230, 1804. Jan. 63. Morgenblatt 1808. Do. 277. Menfels Runftlerler.

Sofbildhauer ernannte. Bu feiner Scheibel (Job. Epbraim) Reftor Brof. ber Mathematit gu und Breslau, geb. daf. d. 5 Gert. 1736. Er besuchte vom 5ten bis in das 20fte Jahr bas Elifabethanifche Onmnafium feiner Bater. ftadt, gieng 1756 nach Salle, und borte bei Baumgarten und Gem. ler theologische, bei Michaelis und Simonis philologische und antiquarifche, bei Weber und Meier philosophische, bei Joachim bifto. rifche, und bei Segner, Lange und Samper mathematische und phyfitalifche Borlefungen. Un Oftern 1759 fam er nach Breslau gurud. und ward am Elifabetbanifchen Onmnafium fiebenter Rollege, erbielt 1761 das Lebramt der Dla. thematif und Bbuff an beiben in der Folge noch Gymnasien, befonders bei dem Glifabetbani. ichen die Brofeffur der Logit, Be-

redfamteit und griechischen Gprache, murde 1788 auch Reftor diefes Gumnafiums und Infrettor ber evangel. Schulen, und farb d. 31 Man 1809. Er war ein icharf. finniger und gelehrter Mathematifer, Phyfiter und Aftronom, und bat fich auch um die Literatur diefer Wiffenschaften Berdienfte ermorben, vornemlich durch feine mathematischen Einleituna aur Bucherfenntnif. Brest. 1769 -1798. 19 Stude. 8. (die 6 erften Stude oder der erfte Band mur. den 1781 neu aufgelegt, und vom 16 Stude an batte das Wert auch Den Titel aftronomische Bibliogra. phie. Aufferdem ichrieb er einen Unterricht vom Bebrauch der funftl. Simmels . und Erdenfugel. Bredl. 1779. 8. Erlauterungen und Bufabe baju. eb. 1785. 8. 3mei mathematische Abbandlungen. eb. 1807. 8. viele Schulprogramme und andere fleine Schriften, Huf. fage im Journal v. u. f. Deutschl., in Bernoullis und Sirdenburgs Leipg. Magag., bem all. Literar. Ung. u. a. D. G. Schlesiche Brovingialblatter 1809. Jun. 536 bis Gept. 282.

Schelhorn (3ob. Georg) Cuverintendent und Stadtbibliotbefar in Memmingen, geb. daf. d. 4 Dez. 1733, ein Gobn des verdienftvollen Literators Job. Georg Schelborn, der dafelbft 1773 in gleicher Qualitat farb. Der Gobn bildete fich unter ben Augen feines Baters, ftubirte bann in Gottingen und Zubingen, murde 1756 Pfarrer in Burach und Sart, und zugleich Lebrer der 2ten Rlaffe des Luceums in Memmingen, 1758 Pfarrer gu Memmingerberg, und Lebrer der manns gel. Schwaben 553. 3ten Rlaffe bes Lyceums, 1759 Schelle (Augustin) ein gelebrter Bfarrer in Didenreifbaufen, fam 1762 als Beiftlicher nach Memmingen, rudte bafelbft 1793 jum Superintendenten vor, und farb

b. 22 Mon. 1802. 2116 Literator, Bibliograph und Geschichtforscher trat er rubmlich in die Rufftapfen feines Baters, brachte Licht in manche dunfle Regionen der Rirchen . und Belebrtengeschichte, und erwarb fich vornemlich durch feine Beitrage jur Erlauterung der Geschichte. Memmina. 4 St. 1772 - 75. 8. Sammlung für die Geschichte. Mordi. 1 28d 1779. 8. Anleitung für Bibliothefare und Archivare. Ulm. 2 Bde 1788. 8. Rleine biftor. Schriften, Mem. ming. 2 Tb. 1788. 8., und einige einzelne Abbandlungen den Dant ber Belehrten. Bielfachen Gegen ftiftete feine mit verftandiger Babt veranstaltete Sammlung geiftlicher Lieder gur Beforderung der Sausandacht, nebft einem Gebetbuch. Memming. 1772. 8. die mebrere Auflagen erlebte, und von ber Universitat Gottingen als Grundlage bei ber Berfertigung ibres neuen Rirchengefangbuchs gebraucht wurde. Roch in den fpateren Sabren fucbte er burch beffere Ginrichtung ber Synoden ber mem. mingifchen Beiftlichfeit, burch En. nodalfragen, durch Empfehlung der besten, auch gang neuen, theolog. Schriften bas Fortfindieren und eigenes freies Rachdenfen unter der Beiftlichfeit au beforbern. Gi. nen rubmlichen Beweis davon entbalt fein Bafforalfchreiben an bie Beiftlichen Memming. Berrichaft, das 1798 einzeln, und im 36 Bbe des Sournals fur Prediger von neuem gedruckt murde. G. Bened. Schelborns (feines Cobns) Le. bensbeschreibungen. Memmingen 1811. 8. G. 55 - 98. Grad. manns gel. Schwaben 553. Benediftiner, geb. ju Beiting in Baiern d. 29 Oft. 1742, trat ju Tegernfee in den Benediftinerorben, und erbielt in der Folge einen

Ruf

The word Google

386

Ruf als Brofessor auf die Univerfitat ju Salzburg, mo er viele Rabre bas Lebramt des Maturund Bolferrechts, der praftifchen Philosophie, Universalbistorie und prientalischen Sprachen verwaltete. Seit 1789 mar er auch Sefretair und Bibliothefar, feit 1792 Uni. perfitatsreftor, und b. 14 April 1805 ftarb er. Auffer verschiedes nen philosophischen Abbandlungen fchrieb er jum Gebrauch feiner Worlesungen einen brauchbaren Abrif der Universalbistorie. Salzb. 2 Th. 1780. 8. eine Braftifche Philosophie. eb. 2 Tb. 1785: perm. 1794. 8. Heber ben Colibat. eb. 1784. 8., arbeitete er an der Oberdeutschen Lit. 3tg tc. G. Zauneri Syllabus Rectorum magnif. Univ. Salisburg. p. 30. Schellenberg (Joh. Rudolph) ein rubmlich befannter Mabler, Beich= ner und Rupferager ju Winterthur, wo er 1740 geb. mar. Er Scheller (Immanuel Job. Berbard) erlernte die Runft bei feinem Bater, 30b. Ulrich , einem Bortraitmabler, und erhielt überhaupt eine febr forgfaltige Ergiebung. Die Liebe jur Runft trieb ibn jugleich jum Studium ber Raturgeschichte, wodurch er in Berbindung mit ben betannten Naturforichern Job. Gegner und J. G. Gulger tam, welche 1761 ein entomologisches Wert (Rarafter ber Infeften nach bem Linneischen Suftem) beraus-gaben, wogu Schellenberg 24 Rupferplatten nach der Ratur gezeich. net, radirt und illuminirt bat. Seit ber Beit lieferte er eine Menge Arbeiten mit Del- und Bafferfarben , Beichnungen ber mannigfaltigften Urt, befonders aber febr viele Blatter, die mit einer leichten und fraftigen Madel radirt find, j. B. die meiften Bildniffe in Fuefli's Beschichte ber beften Runftler in der Schweis, einige Blatter in Bafedows Gle-Baur's bift. Borterb. bes 19. 3abrb. II. 3b.

mentarwert, Schweizerprospette nach Bolfe Gemablben, viele Blatter ju Lavaters Physiognomit nach Chodowiech's Beichnungen, amolf mablerische Schweizerausfichten unter bem Titel: Studien für geübtere Unfanger. 8. Ferner: Sechzia bibl. Geschichten des alt. Teftam. jum Unterricht für Rinber, von ihm radirt, theils nach eigenen Erfindungen, theils nach fremden Meiftern. Winterth. 1775. 4. Freund Beins Erfcheinungen in Solbeins Manier, 25 Blatter in gr. 8. 1787. Recueil de fables; gravées de l'eau forte; Blatter in 8. mit Terten aus Bellert und Lichtwer u. m. a. Er ftarb ju Winterthur b. 6 Muguft 1806. G. Fuefli's Geschichte der beften Mabler in der Schweis. 3 Bd. 255. Suber's und Roft's Sandbuch. 2 3d. 245. Meufels neue Mifcell. 5 St. 606.

Reftor, Brofeffor und Bibliothefar des fonigl. Gumnafiums ju Brieg, geb. d. 22 Mary 1735 ju Shlow, einem Dorfe unweit der furfach. fischen Stadt Dabme, mo fein Bater, ber Berfaffer einer Reife nach Lappland, bis 1740 Brediger war. Da nach deffen Tode feine Mutter nach Dahme, hierauf nach Weiffenfels, und endlich nach Apolda im Beimarichen joa, fo besuchte er die Schulen Diefer Stadte. Auf ber Schule ju Apolda, obaleich fie eine Trivialschule mar, grundete er feine nachmaligen Renntniffe der alten Sprachen, unter ber Unleitung des Reftors Schneegaß, der eine feltene Fertigfeit befaß, feinen 3dalingen die lateinische und griechifche Sprache auf eine leichte und fpielende Art beigubringen. Jahre 1747 bezog er das Lyceum ju Gifenberg im Altenburgifchen, und .1752 fam er als Mumnus 13

388

auf Die Thomasschule in Leivata, mo er ben Unterricht des bamaligen Reftors Ernefti und bes Ronreftors Rifcher in der lateinischen und griechischen Sprache fo vortrefflich fand, daß er fich ber Bbi-Tologie vorzüglich ju widmen befcbloß, welchem Borfate er auch mabrend feiner atademifchen Sab. re in Leipzig 1757 - 60 treu blieb, obne jedoch die Theologie ganglich zu vernachläßigen. Schon Damais nabm er auf Berlangen bes Rreis . Steuereinnehmers Beife, als Berf. perichiebener Recenfionen, Antheil an ber Bibliothet ber iconen Biffenichaften. folate 1761 bem Rufe als Reftor des Lyceums ju Lubben in der Diederlaufit, wo er 10 Rabre ein überaus thatiges Leben führte, inbem er, außer feinen Umtsflunden, taglich 9 - 10 Privatftunden gab. Auf Beranlaffung des Minifters Redlig erhielt er 1771 bas Reftorat ju Brieg, welches Umt er bis an feinen Tod verwaltete, ber b. 5 Juli 1803 erfolgte. Als philo. logischer Schriftsteller ift fein Rubm entichieden, und befonders bat er um bas grammatifche Studium ber romifchen Grrache die ausgezeich. neiften Berdienfte. Die bauerbaf. teften Dentmale feines Rubmes find feine lat. Worterbucher, die fich vielleicht dem Ideale einer guten Arbeit biefer Gattung mebr nabern, als irgend eines in einer andern der befannten Sprachen. Mach dem fleinen lat. Borterbuche 1779; 4te Musg. von 3. S. &unemann. Sannover 1810. 8., melches an die Stelle von Cellarius Tafchenmorterbuch trat, erichien bas Musführliche und moglichft pollftandige lateinisch - deutsche und deutsch - lateinische Lexifon , querft 1783 in 3 23dn, bann umgegrbeitet 1788 in 4 2bn, von welchen beiden Ausgaben auch Auszuge

Scheller

1791, 1796 und 1807 verbeffert bon Lunemann. 3 Bbe 8. beraus. famen, und erft nach bes Berf. Tode trat 1804 Die britte au einem ausführlichern Wert über den gangen lateinischen Sprachichan umgeschaffene Ausgabe in 7 Bon ans Licht. Gelbit die Sollander liegen eine freie Ueberfepung bavon veranstalten. (Lex. lat. auctor, classic, cur. D. Ruhnkenio. Lugd. B. 1799. Vol. II. 4.). Bleiches Blud machte Schellers lat. Sprachlebre, fomobl die ausfübrliche, movon die erfte Ausgabe 1779, die vierte 1803 erfcbien, als die furggefaßte, wovon die erfte 1780, Die britte 1785 erschien. Unter feinen übrigen Werfen find Die ausgearbeitetften die Auleitung, Die alten lat. Schriftiteller au er. flaren. Salle 1770; 1783. 8., die bene latini. Praecepta stili Lips. 1779. Vol. Il. ed. Ill. 1797. 8. und der Musqua barans 1780; ed. Ill. 1796. 8. Obserin vatt. priscos scriptores quosdam. Lips. 1785. 8. febr er aber fritischer Renner ber lateinischen und auch der deutschen Sprache war, fo fchrieb er boch nicht icon. Gein lat. Stol mar forreft, aber obne Reit und Le ben, und fein beutscher Ausbruck batte noch etwas von dem altvåterifchen Deutsch ber Schule, in der er fich gebilbet batte. 218 Lebrer und Saupt einer Ergie bungsanstalt ift fein Werth nicht allzuhoch anzuschlagen; an ber Babe eines angenehmen Bortrags feblte es ibm , und der Beift und Ueberblid, ber jur Organifirung und Leitung eines umfaffenden Gangen gebort, war ibm fremb. Fur die Befellicaft mar er nicht gebildet, und fonnte barinn nicht glangen; feine Sitten verrietben eine große Unbefangenheit über alles das, mas der gesellschaftliche Umgang anch bem Gelebrten und Schulmann als eine gerechte Foderung auferlegt. Bas ibn angenehm und gefällig machen fonnte, batte er vielleicht vernachläßiget, und es mar nicht fein Gigentbum geworden. S. Dentmal Schellers von 3. F. Juft Beufer. Brieg 1803. 8. Schlichtegrons Mefrol. 3 Bb 151 - 164. Schles. Pro. Schenau, Schonau (Sob. Cleggar,

vingialblat. 1803. Oft. Schellhorn G. Schelhorn.

Schellig (Rarl Friedr.) ein dienstvoller fonigl. fachf. Militair, geb. ju Reuftadt bei Dresben b. 1 Juni 1763. Er diente von fruben Jahren an bei ber furfachf. Urmee, wurde Premierlieutenant des Ingenieurforps ju Dresden, wie auch Lebrer der Mathematit und der Rriegswiffenschaften an ber Ingenieurafademie dafelbit. Seit 1806 mar er Rapitain ber Ingenieurs a la fuite, und vorber icon, feit 1805, Direftor ber Forfivermeffungsanftalt, die im Gentember 1807 auf einige Beit aufborte. In ber Schlacht bei Magram in Miederofterreich fand er am 6 Juli 1809 feinen Tod. Er bearbeitete gemeinschaftlich mit 3. B. Martendorf: Forftfragen. Meiffen 1797. 4., fcbrieb Etwas ju einem verbefferten Bortrage Der verfehrten Regel Detri. Leips. 1800. 8. , und überfeste Carnots neue Gigenschaften ber Bielede frei aus dem Frangofifchen. Dresd. 1802. 4. Unter feiner Direftion murde der Plan der Festung Dangig nach einem guten Original gegeichnet, ber, mit einem Tert begleitet, 1807 ju Dresben erichien; auch murde die Reifefarte, welche die Militair . Rommerzial . und Boftstraffen darftellt, unter feiner Mufficht aus den beften Rarten und Materialien entworfen, und von feinem alteften Cobne gezeichnet. Gie ericbien, nebft einer topoaravbifcben, für Reifende eingerichteten, Befcbreibung, von Brof. Saffe bearbeitet, ju Dresden 1808. In verschiedenen Journalen finden fich von ibm militairifche und mathematische Auffage, und gur Leipz. Lit. 3tg lieferte er Recensionen. S. Dresdens Schriftft. von Sans mann. G. 220 u. 234.

eigentl. Glias) Brof. der bilbenden Runfte und Direftor ber Runftafademie ju Dresden, geb. b. 23 Mug. 1734 gu Groficonau bei Bittau, von welchem Orte er fich nachber Schenau nannte, meil ibm fein Familienname Being nicht gefiel. Gein Bater, ber in einer Damaffabrite arbeitete, lebri te ibn feine Brofeffion, allein aus überwiegender Liebe gur Runft legte er fich in Dresden aufs Beichnen und Mablen, fand an dem Direttor der Runftafabemie, Ba. ron von Gylveftre, einen Beforderer feiner Studien, und begleitete denselben nach Paris, mo er 12 Jahre verweilte. In diefer Beit grundete er feinen Ruf, befonders als historienmabler, fo, daß er als Mitglied der Alfademie nach Dresben berufen , 2 Jahre nach. ber aber (1772) jum Dberauffe-ber der Mabler und Bildhauer bei ber Borcellanfabrife ju Meiffen, 1774 jum Professor und 1777 aum. alternirenden Direftor der Atademie ju Dredden ernannt murde, welchen Poften er bis an feinen Tod begleitete, ber b. 23 August 1806 erfolgte. In feinen Bemabiden entzuckt ber feurige, schonferische Beift, und die leichte Sand, mit der fie bingeworfen find, fo wie die angenehme Farbengebung. In feinen Beichnungen ift er aufferft belifat, und er hat deren — eine sehr große Angabl fur die Fabrite in Meiffen fowohl, als fur Gelehrte geliefert. 13 \*

Sein vorzuglichftes Gemablde im bistorischen Kache ift mobl bas Altarblatt ber Dresduer Rreusfirche, die Rreuzigung Christi vor-ftellend; Stolzel hat es ins Rleine au einer Befdreibung diefer Rirche, woselbst sich auch die Ertlarung bes Bildes befindet, febr geiftreich in Rupfer gestochen. Rach feinen Gemablben und Beich. nungen haben viele Rupferftecher gearbeitet, und er felbft radirte mit einer leichten Radel 12 Ginfalle unter dem Titel : (Achetés mes petites eaux fortes à la douzaine à Paris 1766: 6 Blatt Figuren und 6 Blatt Rovfe. G. Subers Sandb. fur Runftiebbaber 2 80 253. Rlabe's gel. Drest, 144. Otto's Ber. ber oberlaufit. Schriftst. 3 30 1 216th. 192. Abendzeitung 1806 vom 30 Mug. Scherer (Barthelemi Louis Joseph) frang. Rriegsminifter und Dberge neral ber italienischen Armee, geb. 1750 ober 1755 au Dall, unweit Belfort, wo fein Bater ein bemits telter Rleifcher mar. Er erbielt eine forgfaltige Ergicbung, allein aus Leichtfinn und Liederlichfeit entflob er feinen Eltern, und nahm diterreichische Rriegsbienfte, in denen er es bis jum Sabndrich brachte. 2118 fein Regiment ju Mantua in Garnifon lag, befertirte er, und gieng nach Baris au feinem Bruder, dem Saushofmeifter bes Berjogs von Richelieu. Sabig , aber auch ranfevoll, ein Bolluftling obne Grundfage und Moralitat, trieb er fich in der Sauptftadt Franfreichs umber, bis er bei der Legion von Daillebois, Die den Sollandern bienen follte, als Major angestellt murbe. Doch bald febrte er nach Baris guruch, und lebte dort bis jum Ausbruche ber Revolution 1789 größtentbeils auf Roften feines Brubers. 2118 Adiutant der Generale Depres

Scherer

Eraffier, Gifemeier und Beaubar. nois mobnte er verschiedenen Mttionen bei , murde aber 1793 als Ariftofrat benuncirt und erhielt feinen Abichied. In Rurgem trat er wieder als Generaladjutant und Brigadegeneral auf, murbe als Berbachtiger 20 Stunden von den Brangen beportirt, am 28 3an. 1794 aber jum Divifionsgeneral erboben. Er fam bald gu ber Sambre. und Maggarmee, mo er mit einem Rorps bon 15,000 Mann die von den Defterreichern befesten frang. Reftungen gandre. cies, le Quesnon, Conde und Balenciennes blofirte und gu fapituliren gwang. Dadurch, und durch einige gludliche Befechte an ber Durthe und Roer mußte er fich fo au empfehlen, bag man ibm ben Oberbefehl der Offpnrenden . und bernach ber italianischen Armee anvertraute. Er griff, von feinen Divisionsgeneralen Maffena und Augereau vortrefflich unterftutt, am 29 Nov. 1795 bie gange biterreichische Linie von Loano Barrefio mit einem fo gludlichen Erfolge an , bag er 4000 Befangene machte und 48 Ranonen erbeutete. Die Defterreicher mußten fich von ihrer feften Stellung in die lombardifche Gbene gurudgie-Scherer fonnte, wenn er fie mit entichloffener Lebbaftiafeit verfolgte, fcon damals bas Mailanbifche erobern; das Direftorium machte ibm baber ben Bormurf, feinen Sieg nicht genug benugt ju baben, und übergab das Rommando bem Beneral Bonaparte. Scherer privatifirte nun ju Baris, bis er bei den Ministerialveranderun. gen im Juli 1797, burch feinen Freund und Landsmann Reubell, die Stelle eines Rriegsminifters erhielt. In Diefem wichtigen Umte machte er fich durch einen grengenlofen Leichtfinn , Dachläßigfeit

und ichandliche Korruption ber größten Ungerechtigfeiten Die Republit ichuldig, deren Rriegs. macht er in tiefen Berfall gera. then lief. Die Folgen bavon zeigten fich beim Bieberausbruche bes Rrieges 1799. Jourdan, ber die Sauptarmee am Rhein fomman-Dirte, follte mit bochftens 40,000 Mann gegen eine diterreichische Urmee von mehr als 100,000 marfchiren; die fogenannte Db. fervationsarmee unter Bernadotte Maffena in der Schweiz batte nur etma 25,000 Mann. Mur in Sta. lien befand fich die Macht der Republit auf einem refpettabeln Ru-Be; allein jum Unglud fur Frant. reich und fur die Truppen murbe Scherer abermals jum Dbergeneral der italienischen Urmee er. nannt. Seine militairifchen Drerationen maren feiner Minifterial Administration vollfommen murdia. Er felbft bat die flagliche Befchich. te diefes Feldjuges beschrieben unter bem Titel: Precis des operations militaires de l'armée d'Italie, depuis le 21 ventose jusqu'au 7 Floreal de l'an VII à Paris, an VII. 8. Et erofficte Die Feindseligfeiten am 26 Marg burch einen Angriff auf die gange Linie ber Etich, und d. 28 April jogen die Defterreicher und Ruffen in Mailand ein; eine ber Schonften Urmeen, die man in Stalien gefeben batte, von fast 100,000 Mann fart, mar innerbalb eines Monats bis auf obngefahr 25,000 Mann gufammengeschmolgen, in benen man, fo wie fie jest ma-ren - burch Strapagen abgemat. tet, gerlumpt und ohne Schube, von allem Nothdurftigen entblost faum mehr auch nur noch die Trummer jener furchtbaren Urmee erfennen fonnte, die por 2 Nabren bis in die Nabe von Wien

vorgebrungen mar. Scherer trat bas Rommando an Moreau ab. reitte nach Baris gurud, und überall begleitet von der Berach. tung und ben Bermunichungen bes Bolfs. Das Direftorium ernannte ibn gum Generalinfpeftor bon der Jufanterie, er jog fich aber von allen Geschäften gurud, und ftarb auf feinem Gute gu Chaunp im Misnedepartement im Muguft 1804. G. Boffelts Lerifon der frang. Revolut. 1 38 257 - 265. follte erft gebildet merden, und Schetelig (Sob. Andreas Gottfried) Baftor und Archidiatonus ju Celle, geb. ju hamburg d. 8 Nov. 1729. . Sein Bater, beffen Bibliotheca disputationum et vet. et nov. Test. befannt ift, mar fein erfter Lebrer, und nachdem er barauf bas Johanneum und das Gymnafium feiner Baterftadt befucht batte, bejog er bie Universitat Bena. Rach Bollendung der afademischen Studien gab er in feiner Baterfadt Privatunterricht, fam 1761 als Lebrer an bas Johanneum, murde 1773 Ronrettor, 1776 Brediger in Celle, und farb daf. d. 28 Juli 1807. Man bat von ibm verschiedene bio - und biblio. graphische, literarische und erbauliche Schriften; am befannteften aber murde er durch feine bis auf 25,000 Stud angewachsene und jum Theil von ibm beschriebene Rupferftich - und Portraitfammlung (Ifonographische Bibliothet. Sannover 5 Stude 1795 - 1800. 8.), bie nach feinem Tobe an einen Brivatmann in Raffel fam, babingegen die ungedruckt gebliebene Fortfebung ibrer Befcbreibung, feinem Buniche gemaß, an die Gottingifche Bibliothet abgeliefert morden ift. G. Thief Belehrtengefch. von Samb. 2 Th. 164. Bods Samml. von Bildniffen 25 Seft. monatl. Rachrichten Sannovr. 1807. St. 8.

Scheyer (Joh. Georg) fürft boben. lobischer Ingenieurmajor und Bau-Direttor gu Erfurt, ein in feinem Rache febr erfahrner und fenntnifreicher Mann. Er war ju Mittelftadt im Burtembergischen geb., und bearbeitete die Runft, Die er ubte, in mehreren Schrif. ten, die Empfehlung verdienen, ba fie aus vielfachen Beobachtungen und Erfahrungen abftrabirt find, und viele febr brauchbare und nugliche Borfcbriften und Bemerfungen enthalten, als: Praftifch. dfonomische Bafferbautunft. Stutt-gard u Erf. 2 Th. 1794; n. verbeff. Anfl. Leipz. 1795. 8. mit Rupf. . Unmeifung jur Wafferung der Biefen und deren praftischen Berbefferung. eb. 1795. 8. Brat. tifch - denomische Straffenbaufunft. eb. 1796, 8. mit Rupf. Braftische Baufunft ofonomifcher Gebaude. Schiedmayer (Joh. David) fürfil. eb. 1798. 8. mit Rupf. Praftifcher Wehrbau. eb. 1800. 8. mit Rupf. Er mar ein Mitglied ber ruff. faifert. freien ofonomifchen Befellichaft ju Gt. Petereburg, ber naturforschenden Befellichaft in Burich forrespondirendes Ditglied, und farb d. 26 April 1801. G. Meufels gel. Deutschl.

Schick (Margarethe Luife) geb. Samel, tonigl. preug. Rammerfangerinn und Mitglied bes Mationaltheaters ju Berlin. Gie mar die Tochter eines Ragottiften in ber Softapelle ju Daing, und baf. b. 26 April 1773 geb. Frubjei. tig entwickelte fich ihr Talent gu Mufit und Gefang, und nachdem fie von porzuglichen Deiftern unterrichtet worden war, erhielt fie Schill (Ferdinand von) ton, preug. eine Stelle bei der hoftapelle und Mationalschaubühne žu. Bei Leopolds Raiferfronung gu Grantfurt fang fie in einem Ron. gerte bon Mogart verschiedene Scenen mit großem Beifalle, auch diefes berühmten Tonfunftlers felbit,

ber, nachdem er fie noch jum oftern auf ber Bubne gebort batte, in die Borte ausbrach : "Run will ich nicht meiter fingen boren." Ronig Friedrich Wilbelm Il von Breufen nabm fie 1793 als Rammerfangerinn in feine Dienfte, und als Mitglied der Nationalbubne geborte fie auch bier ju ben Lieb. lingen bes Bublifums. Bornamlich glangte fie in den großen Opern Urur, Almanfaris, Oberon, in Glud's Alcefte und Iphigenia in Aulis, Biccini's Dibo, bem Dedipus von Saccchini, und vorzüglich auch in der Iphigenia auf Tanris. Sie ftarb ploglich b. 29 April 1810. G. Levezows Leben und Runft der Frau Schid, mit ibrem Bildn. Berl. 1809. 8. MU. Lit. 3tg 1810. No. 248. S. 79. Morgenblatt 1809 No. 123 u. 147. brandenburgifcher Sofinstrumentmacher, geb. ju Erlangen im April 1753, ein Schuler bes berühmten Stein in Augsburg, ließ fich in Erlangen nieder, und vervollfommnete das Fortepiano auf mebr als eine Mrt. Dan rubmt an feinen Inftrumenten, die in und außer Deutschland fart gesucht murden, einen Mechanismus fur ben leifeften Fingerbruck empfanglich, einen Son, der im Gopran der reinften Glote, und im Baffe bem Ragott gleichet, und vom fanften Sauch des leifeften Biano bis gum schallenden Fortiffimo schwebend fteiget. Er ftarb in Nurnberg d. 20 Mar; 1805. S. Erlang. 3tg. Sabrg. 1789. St. IX. Major, geb. 1773 ju Cotthof in Schlesien auf dem Gute feines Baters , ber ein gebobrner Ungar war. Er fam 1789 von den Coulen in Breslau als Junter gu einem preug. Sufarenregimente, und im folgenden Jahre jum Drago-

nerregimente ber Roniginn. Rn der Schlacht bei Jena, d. 14 Dft. 1806, murde er fcmer permundet, und darauf nach Rolberg gebracht. All er von feinen Bunben genefen war, machte er mit 6 Sufaren fleine Streifzuge, und nahm dabei mehrere Frangofen gefangen. Das Unfeben, welches rere fubne Leute gu ibm, und bald batte er ein Freikorps beifammen, bas fich durch Rangionirte taglich vermehrte. Im Ja-nuar 1807 authorifirte der Ronig das Rorps, und nun gieng Schill nach Schwedischpommern, um im Ruden der Frangofen ju agiren, als der Tilfiter Friede erfolgte. Der König ernannte ihn jum Maior, und er fam nach Berlin. Beim Musbruche des Rrieges mit Defterreich jog er am 28 April 1809 mit 600 Mann aus Berlin, und verbreitete in der Gegend von Wittenberg, Salle und Dlagdeburg vielen Schreden. Der Ro. nig, obne beffen Genehmigung er feine Streifzuge vorgenommen batte, bezeugte fein Diffallen, und der Ronig von Weftphalen feste einen Breis von 10,000 Franken auf feinen Ropf. Schill jog durch Medlenburg nach Pommern, um mit dem großern Theile feines betráchtlich angewachsenen Rorps Stralfund gu befegen. Der frang. Rommandant der Stadt batte eine Rapitulation geschloffen, die er beim Ginmarich des Rorps meineidig brach; zwar unterlag er der Tapferfeit von Schills Truppen, aber ibnen folgten ichon Sollan. der und Danen mit Uebermacht auf dem Rufe, welche die eilig verschanzte Stadt am 31 Man fturmten, und in einem blutigen Gemețel die Oberhand bebielten. Schill fiel nach der tapferften Begenwebr, und mit ibm 500 feiner

Sdill

verameifelnden Streiter; 600 ficlen in die Sande ber Reinde, und famen erft im Commer 1814 aus der graufamften Gefangenschaft aus Granfreich nach Deutschland qu. rud. 8. Beders Rationalgeitung 1814. Juli. G. 622. Rabinet von biograph. Gemablden v. R. Stein. Berlin 1810. 8.

er dadurch erlangte, brachte meb. Schiller (Friedr. von), der große deutsche Dichter, war am 10 Nov. 1759 ju Marbach im Burtembergifchen geb. Gein Bater, damals Lieutenant, farb 1796 als Rommandant auf dem bergogl. Luftfcbloffe Golitude und Infreftor der Baumichulen des Landes, Berfaffer einer febr nutlichen Schrift: Die Baumaucht im Großen. Reue Mufl. Giegen 1806. 8. Friedrich mar gur Theologie bestimmt, und ftubirte febr ungerne, nach bem ausdrudlichen Willen des Bergogs Rarl, feit 1773 in der berraoal. Militairatademie guerft die Rechte, bann die Medicin, am meiften aber die fcone Literatur, au ber ibn von fruben Sabren an eine unwiderftebliche Reigung bingog. Endeffen murbe er 1780 nach einer rubmlich bestandenen Brufung-Arat bei einem Grenadier . Batail. Ion in Stuttgard, und gab fich int aufgezwungenen Stande feinem alle erfinnliche Mube, feine Bflich. Gine Stelle in ten au erfullen. den Raubern, die er 1781 drucen ließ, mo das Graubundtnerland, "das Athen der beutigen Ganner" genannt wird, batte jur Folge, daß ibm der Bergog die Schriftftelleren überhaupt, außer dem medicinischen Sache, gang unterfagte. Troftlos entwich nun Schiller im Oftober 1782 nach Mannheim, und bat von bort aus feinen Bebieter um Aufbebung des ihm un. beschreiblich frankenden Berbots. Da dieg nicht geschab, fo blieb er den Winter über in Mannbeim, ließ bort ben Riesto drucken, und entwarf den Blan ju Rabale und Liebe. Da er fich aber in Mannbeim nicht gang ficher vor einer Reflamation glaubte, fo acceptirte er bas Unerbieten eines ftillen Afnts auf einem freiherrl. Bolgogifchen Gute bei Meiningen, mo er mabrend des Jahres 1783 blieb. Begen Ende deffelben gieng er wieder nach Mannheim, wobin er mit einem fleinen Bebalt als Theaterdichter berufen morden mar. Doch nicht lange fich in diefer Lage gefallend, mabite er Dresben, Leipzig und Weimar ju feinem Aufenthalte , und lebte dagwischen wieder ju Bauerbach im Meiningifchen, bem Gute des herrn von Woljogen, beffen Schwester nach. ber Schillers Gattinn murde. Auf Gothe's Beranlaffung trat er 1789 als aufferordentlicher Brof. der Philosophie in Jena querft in ein bestimmtes gelehrtes Berhaltnif, und lebrte mit dem ausgezeichnetften Beifall Geschichte, fo wie in ber Folge Mefthetif. Sier erfchien feine Allgemeine Sammlung biffor. Memoires vom 12 Jahrh. bis auf Die neueften Zeiten. 1 Abth. 1 - 4 Bd. 2te Abth. 1 — 29 Bd. Jena 1790 - 1806, 8. ein Werf, moju er ben Plan entwarf, einen Theil deffelben felbft bearbeitete, den übrigen Theil aber unter feiner Leitung einem Boltmann und Vaulus anvertraute. In Jena vertiefte er fich auch in die Ab. Araftionen der fantischen Bbilosophie, arbeitete feine Geschichte des 30jabrigen Krieges aus, legte aber durch diefe Unitrengungen ben Grund ju einem franten und schwächlichen Korver. Er arbei. tete baufig des Rachts, und schlief bei Tag; fam man gegen Abend au ibm, fo fonnte man an feinem Frühftude Theil nehmen. Geine Berdienste murden 1796 mit ei-

Schiller

nem orbentlichen Lebramte ber Befchichte und mit einer Benfion von 200 Tbirn belobnt, die ibm ber Berjog v. Weimar auch bann bejahlen ließ, als er nicht mehr in Jena lebte. Er trennte fich bald nach ber ermabnten Unftel lung vollig von Jena, und jog auf Bothe's Beranlaffung, der feinen Freund dem Leben und ber wieber Lebensfreude ju geben munichte, nach Weimar, mo er fich wieder erheiterte, und bie vollendetften Berte feines Dichterifchen Geiftes berausgab. Als er aber 1804 von einer Reife nach Berlin gurudgefommen mar, ftellte fich feine Rranflichfeit wieder ein, ein Merven - und Bruffieber verzehrte allmablich feine Rraft, und machte feinem Leben am 9 Man 1805 ein Ende. Mehrere Sofe batten ibn mit Titeln beehrt; 1784 murde er bergogl. fachfenweimarifcher Rath, 1788 landgraft. barmftabtifcher Rath , 1790 bergoal. fachsen - meiningischer Sofrath, und 1802 erbob ibn ber deutsche Raifer in ben Reichsadel. ftand. Er war lang von Statur, bager, bleich. Gein Beficht trug die Spuren der Rrantlichfeit, aber in feinem Muge leuchtete bobes, geiftiges Feuer, die gewolbte freie Stirn verfundigte ben bellen, tiefforschenden Denfer. Gein ganges Befen ermedte Butrauen; er mar offen, redlich in feinen Meugerungen , überall entfaltete fich fein fcones Berg, die mabre Große feines Beiftes. In Diefem Beifte vereinigten fich die feltenften Ealente, deren jedes fcon einzeln. ibn unter den vorzuglichften Schriftstellern batte auszeichnen tonnen, und erzeugten Berte von fo mannigfaltiger Art, von fo reichem und tiefem Gebalt, und fo eigenthumlicher und ichoner Form als die Deutschen nicht leicht von

einem andern ihrer flaffifchen Profaifer und Dichter allein aufguweisen baben durften. Gelbit das große Bublifum, das ibn nur als bramatischen und Inrischen Dichter bewundert, murde feine Talente ungleich bober fchaten, wenn es micht nur alle bie mannigfaltigen Renntniffe und tiefen Ginfichten, Die feinen ber. poetischen Werfen gum Grunde liegen, deutlicher ertennte, fondern auch in diefem Dichter ben tiefbenkenben Weltweisen, ben scharffinnigen Aefthetifer und Runfttenner, den geiftvollen und lebrreichen Geschichtschreiber, den feinen Menschenfenner und erhabenen Moraliften, furz ben Mann von gleich gebildetem Geifte und Herzen zugleich in lebendiger Babrnehmung ju faffen und ju murdigen mußte. Geine mefentlichfte Eigenthumlichfeit befteht in der Bereinigung eines philosophirenden Ropfs mit poetischem Ginn und Beift. Cobald er eine bobe. re Stufe ber Bilbung errang, geigte fich in jedem feiner Bro-Dutte philosophische Reflexion im poetischen Gewande; ja es laft fich aus feinen Gedichten die Beriode genau angeben, in melcher ibm die unterscheidenden Begriffe Der fritischen Philosophie naber befannt geworden waren, und nur der bochfte Glang ber deutschen Sprache, den er über jedes feiner Werfe ju verbreiten wußte, bat es gemacht, daß diefe Bemerfung nicht fruber aufgefaßt murde. Gin großer Theil feiner dichterischen Werte verrath eine leidenschaftlide Befangenbeit feines Bemuths Durch eine getrubte Lebensanficht, und ohne Zweifel fand er hierinn fcon in fruberen Sabren feinen Beruf fur's Trauerspiel. befigen von Schiller dem Dichter Inrifche und bramatifche Gedichte. Seine lprifden Gedichte erichie

nen in 2 Theilen, 3te Muft. Leipa. 1807. 8.; die erfte Auflage 1800. In allen Studen Diefer Samm. lung berricht Bartheit und Burde, und zugleich ein gemiffes mebmuthiges Gebnen nach dem Idealifchen, ein fingvoller Ernft, der fich aus feiner philosophischen Unficht des Lebens erflaren laft. In feinen dramatischen Arbeiten (Theater. Tubing. 5 Bbe 1805. 8.) berricht ein gewaltiger Beift, ber über feinen Stoff unumschrantt gebietet, ber bie Leidenschaften des menschlichen Bergens oft mit fürchterlicher, oft mit erquickender Babrheit Schildert, der durch Reichthum und Originalitat den Lefer binreift, und durch lebendige Schilderungen gang in feine Bebilde verfinft. In ibnen erscheint der Mensch bald in der ganzen Berrlichfeit feiner gottlichen Abfunft, bald wieder in der tiefften Bermorfenbeit, aber immer mabr und treu gezeichnet, und oft erhafcht über den innerften Gebeimniffen feines Bergens. Man muß aber in feiner dramatifchen Laufbabn drei Bildungsperioden unterscheiden. In die erfte fallen feine Rugendwerte, und gwar die Rauber, ein Trauerfpiel) guerft Frantf. u. Leipz. 1781. 8.), Rabale und Liebe, ein burgerl. Trauerfpiel in 5 Aufzügen (zuerft Mannb. 1784. 8.), und die Berichworung des Kiesto, ein republifanisches Trauerfpiel (Mannh. 1783. 8.). diefen find die Rauber am gelungenften, ungeachtet auch Diefes pon den Rritifern als Runftprobuft verworfen worden ift. Mber der Dichter bat bier die gange Rraft und Fulle feines jugendlis chen Beiftes aufgeboten, und bie ungeheuerften Formen geschaffen, die nur aus einer großen Geele berportreten fonnten. Alle brei zeugen von boben und feltenen

Schiller

. Naturanlagen, die fich noch teinem burch bas Studium gefchriebenen Befes unterworfen baben. In die ameite Bildungsveriode - faut fein Don Rarlos, Infant von Spanien, ein bramatifches Gebicht in reimfreien Jamben (querft Frage mente bavon in der Thalia, bann gang ju Leipzia 1787.). bier find noch die Spuren ber erften Veriode fichtbar, daber diefes Werf nicht als ein vollenderes Runftwerf betrachtet werden barf. Aber man wird dafür vollfommen entschädiget burch eine oft febr tiefe Karafterzeichnung, burch bie pathetische Rraft in ben Situatio. nen, und durch große Bedanfen über die menschliche und gefellfchaftliche Ratur. Die britte Beriode zeigt Schillern in seiner bochsten, durch philosophisches und Studium bemirften bistorisches anberischen Bildung, und in ibr find alle die berrlichen Schopfungen entftanden, die feinen und den Deutschen Rubm auf immer befefliget baben. Dabin geboren: 1) Ballerftein, ein bramatisches Bedicht. Tubing. 1800. 8. Eine Scharffinnige Beurtheilung Diefes Stude erhielten wir von 28. Guvern unter bem Titel: Ueber Schillers Ballerstein in Sinsicht auf griech. Tragodie. Berl. 1800. 8. 2) Maria Stuart, ein Trauerfpiel. Tub. 1800. 8. Mit Diefem in der Karafterzeichnung unvergleichlichen Stud zeigt fich in Schiller ein gewiffes Sinneigen jum Ratholicismus. 3) Die Jung. frau von Orleans, eine romantische Tragodie, querft als Kalender auf bas Jahr 1802, Berl. 1801. fl. 8. Alle dramatisches Runftwert nicht gang befriedigend, weil bie einzelnen Scenen in einem febr Iochern Bufammenbange fteben; aber es bat ber poetischen Schonbeiten fo viele und bervorftechen-

de, und eignet fich fo febr für eine glangende Darftellung auf dem Theater, daß es noch lange ein Reft - und Reierftud unferer Bub. nen bleiben wird. 3) Die Brant von Meffina oder die feindlichen Bruder. Gin Trauerfpiel mit Cho. ren. Eub. 1803. 8. Schiller bat burch diefes Stud ben Chor ber Alten wieder einzuführen gefucht. 5) Wilhelm Tell, ein Schauspiel, Tub. 1804. 8.; behauptet unter Schillers Dramen den erften Rang. Bu feinen Berdiensten um die dramatische Dichtkunft als Theoretifer gebort die Berausgabe der Thalia. Leing. 3 8be od. 12 Sfte. 1785 — 91. 8. Neue Thalia. eb. 4 Bde od. 12 Sfte. 1791 — 1793. 8., morinn der Berausgeber, außer vielen trefflichen 216. bandlungen, mebrere feiner Dramen in Fragmenten mittheilte. Huch befindet fich darinn fein Beifterfeber, eine nicht vollendete Erzählung , für beren Berth die gefpanntefte Aufmertfamfeit aller Lefer entschieden bat. Scharffinnige Abhandlungen gur Theorie der schonen Runfte geborig findet man in feiner Monatsschrift : Die Soren. Tub. 1795 — 97. 3 Jahrg. 8. Alls Siftorifer mar Schiller ju idealisch. Ihn reifte bie Befcbichte nur in fo fern, als er aus ibr den erbabenen Stoff an feinen Tragodien entlebnte, und barinn Gelegenbeit fand, bas bobe Schicksal der Belt und des Lebens ju entfalten. Man muß baber aus feinen biftor. Werfen, unter benen bie Beschichte bes 30jabrigen Rrieges (Leips. 1790. 12.) und die Geschichte des Abfalls der vereinigten Riederlande von der fpanischen Regierung (Leipz. 1788. 8.) oben an ftebt, nicht fowohl hiftor. Begebenheiten erlernen , als vielmehr große Unfichten auffaffen, und philosophische

406

Betrachtungen über ben Gang ber Schidfale anftellen mollen. Schreibart ift meift pretios, und mehr für Gefühl und Phantafie, als fur ben Berftanb geeignet. Eine Menge fchagenswertber 216. bandlungen und fritischer Urtheile bewahren feine Rleinere profaische Schriften. Leipz. 4 Th. 1792 -1802. 8. Mues, mas Schiller fich Darzustellen vorgenommen batte, arbeitete er erft vollig im Ropfe aus, ebe er eine Beile niederfchrieb. Fertig mar ihm ein Bert, welches fein volliges Dafenn in feinem Beifte hatte, und baber Schirach (Gottlob Benedift) fonigl. mochte es wohl tommen, daß oft im Bublitum bas Berücht erfcholl, als wenn er diefes ober jenes vollendet babe, mogu er noch feine Feder angefest batte. Gine vollftandige Sammlung feiner Werte, in verschiedenen Ausgaben, ift in Tubingen erschienen. S. Friedr. Schiller; Stigge einer Biogra-phie. Leipz. 1805. 8. Schiller, oder Scenen und Rarafterguge aus feinem fpateren Leben. Stendal 1805. 8. Schiller der Jungling. eb. 1806. 8. Schiller, nach ben Sauptzügen feiner Lebensgeschichte. Rentl. 1808. 8. Ueber Schiller und feine poetifchen Werte von F. Schwalbopler. Leipz. 1806. 8. Ma. Lit. 3tg. Intellbl. 1805. No. 98. S. 785 - 806. Leing. Lit. 3tg. 1805. St. 92. Jordens Ler. deutsch. Dichter 4 26 446 - 497.

Schilling (Friedr.) f. t. wirflicher Sofrath bei ber Polizenstelle in Dien, geb. ju Erfurt 1754, geich. nete fich ichon auf ber Schule und Universitat bafelbft durch Fleiß und Talente aus, murde Sofmeis fter bei dem ofterr. Polizenminifter, Grafen von Bergen, trat 1782 als Regierungsfefretair in f. f. Dienfte , murde 1789 Soffes fretair, 1791 Regierungsrath, 1794 wirflicher Sofrath, und ftarb b. 3

Juli 1803 gu Grunenberg in ber Mabe von Wien. Er war ein Mann von ausgezeichneter Beiftes. bildung, raftlos thatig in feinem Wirtungsfreife, voll Gifers fur alles Bute und Gemeinnutige, und voll reinen patriotischen Gin-Bei befondern Beranlaffungen gab er mehrere treffliche flei. ne Schriften beraus, die vom Bergen famen, und auch ju Bergen giengen. Bon ihm ift unter andern Die gehaltvolle Flugschrift: Es ift Friede! S. (Beders) Ma-tional Zeitung 1803. St. 36. banifcher Etatsrath gu geb. ju Tieffenfurth (nach andern au Solgfirch in der Oberlaufis d. 13 Juni 1743. Er ftubirte auf ber Universitat ju Salle, murbe baf. 1765 Privatdocent und Infreftor des tonigl. Seminariums, und fam von ba, nachdem er fich als fleißiger Schriftsteller im philologischen und biftor. Fache gegeigt batte, auf Empfeblung Des geb. Rathe Rlot 1769 als außer-ordentlicher Brof. der Philosophie nach Selmftabt. Rach 2 Jahren erhielt er bas ordentliche Lebramt der Moral und Politif, legte es aber 1780 nieder, und nabm feinen Aufenthalt ju Altona, nach. bem er auf Beranlaffung feiner Schrift Ueber das fonigl. banifche Andigenatrecht und einige Begenber Staatswiffenschaft. stande Samb. 1779. 4. (auch Frang, von bem Berf. eb. 1785. 8. und Danist in Schows chronologisk register over de kongelige ferordningen. ebend.) jum banifchen Legationsrath ernannt, und ibm eine Benfion fur die Ausarbeitung einer (nie erschienenen) umftand. lichen Staatsbeschreibung der banischen Staaten jugesichert morben war, wogu 1783 noch ber Titel eines ton, banifchen Ctats.

raths fam. Auch batte er bereits 1776 von der Raiferinn Roniginn Maria Therefia fur die Bearbeitung ber Biographie Raifer Rarls Des Cechsten. Salle 1776. 8. Die Adelsmurde erhalten. In Altona gab er feit bem Januar 1781 bas durch aute und bofe Berüchte befannte. vielgelefene Bolitifche Sournal (monatlich ein Stud von 6 -7 Bogen) beraus. Das Rovemberftud 1804 mar bas lette, bas er bearbeitete. Bom Dezember an feste fein Cobn, Wilhelm Benedift, bas Bert fort, aus bem viel ins Polnifche und Schwedifche überfest murbe, und bas feit 1790 auch in einer ruß. Ueberfenung ericbien. Schirach ftarb d. 7 Des. 1804, und wenn er gleich weder als Philolog (er überfette unter andern Blutarchs Biographien) noch als Siftorifer (Biographie ber Deutschen. Salle 6 Eb. 1771 - 74. 8.), noch als Kritifer (Magazin ber beutschen Rritif. Salle. 4 Bde 1772 - 76. 8.) fich vorzuglichen Beifall erwerben fonnte, and als Bolitifer den Borwurf der Ginfeitigfeit, Barthenlichfeit und Befcbranftbeit fich augog, fo findet man doch in allen feinen Schriften einiges Gute, Das fie ber fernern Berathung nicht unwerth macht. S. Kordes Ler. b. Schlesw. Solft. Schriftft. 292. Dito's Ver. d. Dberlaufis, Schriftit. 3 Bd 1 Abtb. 150, Polit. Rour. nal 1804. Dezember. G. 1237 -1247.

Schlechtendal G. Schlegtendal. Schlegel (Gottlieb) Generalfuperintendent von Schwedisch - Bom. mern und Rugen, Brofangler und

erfter Brof. der Theologie gu Greifsmalbe, und geifil. Mitglied Des fonigl. fcmed. Mordfternor. bens, geb. ju Ronigsberg in Breuf-Den

fen, d. 16 Febr. 1739. Schulunterricht erhielt er auf dem

Rollegio Fridericiano feiner Baterstadt, studirte nachber auf der Universität daselbft, begann 1761 feine Laufbabn als erfter Lebrer ber lat. Sprache und ber Bbilo-Sophie am Rollegio Fridriciano, und ward baneben feit 1763 Bripatlebrer auf ber Univerfitat. Bon bier fam er 1765 als Reftor und Inspettor an die Domgel. Reise durch Deutschland, er-bielt 1777 von der theologischen Fafultat ju Erlangen die theologifche Doftorwurde und wurde in eben dem Sabre mit vorgangiger Beibehaltung feines Schulamtes, welches er aber 1779 niederleate, gum Diafonus und Rachmittags. prediger, 1780 aber jum Archibiatonus an der Domfirche befellt. Im folgenden Rabre murde er Baffor und Oberwochenpre-Diger an ber Petersfirche, 1781 Baftor ber Stadtgemeinbe aber und Inspettor ber Domschule. Der Konig Guftav Ill v. Schwe den berief ibn 1790 als General fuperintendenten von Bommern und Rugen, Profangler und erfter Brof. der Theologie nach Greifsmalde und 1797 ward er sum Ritter des Rordfternordens erboben. In diefem legtern wichtigen Wirfungstreife erwarb er fich als unpartbenischer Friede und Berfohnung ftiftenber Richter im geiftlichen Ronfiftorium, als bumaner Borfteber ber ibm untergeordneten Beiftlichfeit, als machfamer Rura. tor fur bas Befte ber Universitat, als unermudeter atademischer Leb. rer, und als erfahrner Oberauffeber der in der Proving errichteten Schul - und Bilbungsanstalten, vielfaches Berdienft und ausgezeichnete Achtung. Unter andern machte er fich um die gange Broving durch die Ginfubrung eines Schulmeifterfeminariums, durch bie

Musarbeitung eines nenen Rate chismus, burch die mbalichft allaemeine Ginführung des verbefferten Stralfundifchen Gefangbuchs und einer neuen Liturgie, und um ben Predigerftand insbefondere durch Begrundung einer allaemeinen Bredigermittmentaffe verdient. Bet Belegenheit ber Bermablung Bufans IV und bei bem durch benfelben für Bommern und Rugen aur Ginfubrung einer neuen Berfaffung ausgeschriebenen Landtage murde er desbalb nicht nur mit bem Rordfternorden begnadigt, fon. bern auch auf andere Beife aus. gezeichnet. Das über Bommern ausbrechende Rriegsungewitter, u. Die damit perbundenen Leiden, Die auch ibn in feinem boben Alter auf eine empfindliche Beife trafen, bielt er mit feltenem Mutbe aus. Gin bigiges nervofes Rie. ber machte am 27 Man 1810 feis ner verdienstvollen Laufbabn ein fchnelles Ende. Mit einem gto-Ben Reichthume grundlicher bifto. rifder und philologischer Gelehr. Schlegtendal, auch Schlechtendal famteit verband er einen forfcenden philosophischen Beift, ber feine Richtung vornemlich auf Gegenstande aus bem Rache ber Bolts. und Jugendbildung und auf die Aufflarung der driftlichen Religionstheorie nabm, movon er auch in feinen Schriften, die ibm eine ebrenvolle Stelle unter ben moderaten gelehrten Theologen fichern, icone Proben gegeben bat. Auffer vielen fleinen theo. logischen und Schulschriften bat man von ibm : Erorterung des beftåndigen Werths der symbolischen Bucher. Riga 1771. 8. Mittel jur Berbutung bes Rindermorbs. Deffau 1783. 8. Summe von Er. fabrungen und Beobachtungen gur Beforderung der Studien in den gelehrten Schulen und auf ben Universitäten. Riga 1786: 1790. 8.

Lat. Grammatif. eb. 1787. 1790. 8. Erneuerte Ermagung ber Lebre von der gottlichen Dreieinigfeit. 1 Eb. 1 u. 2 Abth. eb. 1791. 8. Bereinfachte Darftellung der Lebre bon Gott, als Bater, Gobn und Beift. Beilage jum vorigen, Berl. n. Stralf. 1795. 8. Rleines liturgifches Sandbuch. Leipg. 1796. 8. Sammi, von Formularen und Bebeten bei fircblichen und aufferfirchlichen Geschäften bes Bredigtamts. Straff. 1800. 8. Grundlage ber Dogmatif. Leips, 1 Tb. 1806. 8. Gedanten über die Mittel, Die innerliche und auferliche Religion unter den Menfchen gu beleben. Greifen, 1810. 8. Sandbuch einer praftifchen Bafforalmiffenichaft, mit Unmert, und der Lebensbefchr. des Berf. berausg. von 3. G. Parow. eb. 1811, 8. (eine febr intereffante u. reichbaltige Schrift). G. Gadebuichs livl. Bibl. 3 Th. Goldbede liter. Nachr. 1 Eb. 190. 2 Tb. 175. Supels nord. Mifcell. St. 5. S. 219.

(Friedrich Gottfried) Drof. der Rechte au Duisburg , geb. b. 4 Juli 1730 gu Lingen, mo fein Bater Brof. ber Rechte und Mathematif mar. Er besuchte bas Onmnafium feiner Baterftadt, mo fich durch frube Entwicklung feiner Talente auszeichnete, ftubirte feit 1749 ju Duisburg u. Frantfurt a. b. Oder, ward 1752 ju Duisburg beiber Rechten Doftor und noch in bemielben Jahr dafelbit dritter Prof. der Rechte. Seit 1776 mar er oberfter Lebrer der Rechte, und d. 3 Oft. 1801 ftarb er. Er mar beinabe ein balbes Jahrhundert eine Bierde der Univerfitat Duisburg, ein gelebrter, unermudet thatiger, uneigennutiger und religibfer Mann, ber aber als Schriftsteller nur Durch Differtatt. u. Brogr. befannt iff. S. Beidlichs biogr. Nachr. 2 Th. 280, All. Lit. 3tg. Intellbl. 1801. No. 250. S. 2031.

Schlettwein (3ob. Aug.) beffendarmftadtischer Regierungerath u. Brof. der Defonomie in Gieffen, geb. ju Weimar 1731, ftubirte in Jena querft Philosophie u. Theo. logie, nachber aber die Rechtsgelebrfamteit und Rameralwiffenfchaften, und bielt baf. als Dagifter Borlesungen, bis er 1762 als Rammer - und Polizenrath nach Durlach, 1764 aber als Brof. der Rammeral - und Polizenwiffenicaft an das Gnmnafium nach Rarisrube fam. Geit 1773 beschäftigte er fich ju Bafel mit po-Ittifchen und biftorifchen Borlefungen, bis ibn 1777 der Landgraf Ludwig IX von Seffendarmftadt bei der neugestifteten ofonomischen Rafultat als Brof. und beständigen Defan berfelben mit bem Rarafter eines Regierungsratbs nach Giegen berief. Da feiner Battinn, einer geb. Fraulein v. Benfow, durch Erbichaft ansehnliche Guter ju Beferit im Medlenburgifchen gufielen, fo legte er 1785 feine Brofeffur nieder, und begab fich auf feine Buter. Gegen bas Cabr 1790 nabm er feinen Aufenthalt ju Greifsmalde, und b. 24 April 1802 ftarb er ju Dablen Medlenburg . Streligischen. Er mar ein einsichtsvoller Rame. ralift, und der erfte, ber bas Suftem der frang. Physiofraten in Deutschland auszubreiten fich be- Schlozer mubte, wobei es ibm nicht an Begnern fehlte, die er in vielen feiner Schriften ju miderlegen bemubt mar. Der Berfuch gur Musübung des physiofratischen Gnftems, ben er im Badifchen mit Bewilligung des Markgrafen bei 3 Dorfern machte, miglang vollig. Mis Lebrer mußte er fich durch feinen angenehmen und marmen

Bortrag, und bie Gemeinnutigfeit feiner Lebren vielen Beifall au verschaffen, und in seinen gable reichen Schriften befinden uch, unter viel Unhaltbarem und Alltaglichem, auch Ideen und Borfcblage, die erhalten gu werden verdienen: Les moyens d'arretér la misere publique. Carlsr. 1772. 8. deutsch , Bafel 1772. 8. Die wichtigsten Angelegenbeiten für das gange Publifum, oder die naturliche Ordnung in der Bolitif. Karler. 2 Th. 1772; 2te Huf. 1776. 8. Archiv für den Menschen und Burger. Leing. 8 Bde 1780 -1784. 8. Neues Archiv. eb. 5 Bbe 1785 - 88. 8. Die Rechte der Menfcheit. Gieff. 1783; 1787. 8. Gerechtigfeit in Absicht auf die Rioffer. eb. 1784. 8. Staatsmaga. gin. eb. 1785. 8. Staatstabinet. Leiva. 1787. 8. u. v. a. Geine Abbandlungen über das Giumeiben des Getreides 1758 und von den Gemeinheiten 1764 murden von der Societat der Biffenichaf. ten in Gottingen gefront, und fur feine Abbandlungen von den beiten Mitteln, den Berth der Grundftude in einem Staate fleigen an machen, erhielt er 1777 von der fürftl. beffentaffelichen Befellichaft des Ackerbaues und der Runfte die goldene Breismedaille. G. Striedere beff. gel. Beich. 13 Bb 12-28. Briefe uber die Berfaff. d. Marfgrafich, Baden. 1 Bochn. 30. 54 u. 78.

chlozer (August Ludwig von) Sofrath und Brof. der Politif in Gottingen, geb. d. 5 Juli 1735 gu Jagkadt im Sobenlobe-Rirchbergischen. Er stammte aus einer alten Predigersamilie, war schon in seiner Jugend ernst und thatig, besuchte in seinem 16 Jahre die Universität Wittenberg, begab sich von da nach Göttingen, und dann nach Upsala, wo er sich, einer

frubern Reigung jufolge, noch meiter fur bie biftor. Wiffenschaften ausbildete. In feinem 20 Jahre murbe er Sauslehrer in Stocholm, und ffeng an, die bamale noch febr unbefannte fchme-Difche Literatur durch ein Journal (Reuefte Befc. d. Gelebrfamfeit in Schweden, 5 St. Roftod 1756 -1760. 8.) und durch Ueberfesungen im Muslande befannt ju ma-Aber ein Blan ju einer großen Reife in ben Drient gab feinen Studien eine neue Rich. tung und weitere Ansbehnung. Das Studium ber morgenlandifchen Sprachen, der Naturfunde, Medizin und Sandlungswiffenschaf. ten follte ibm ben Weg dagu bab. nen. Er febrte daber 1758 nach Gottingen gurud, ftubirte unter Roberer die Beilfunde, und ubte fich und andere in ber arabischen Sprache. Um biefe Beit gefchab es, daß Prof. Muller, ein gel. Deutscher, ber bamats in Beters. burg als ruß. Siftoriograph angeftellt mar, einen Gebulfen für feine Sammlung ber ruß. Befchichte fuchte. Schloger nabm, ungeachtet ber febr armlichen Bedingungen, den Untrag an, weil er ibm Muffichten fur die Butunft eroff. nete, ihm Mittel jur Bereicherung feiner Renntniffe in der ruß. Beschichte barbot, und weil ibm Duller Beforderung feiner Reife in ben Drient jugefagt batte. Er fam im Rovember 1761 in Betersburg an, machte bei ben burftigften Bulfemitteln unglaublich schnelle Fortschritte in der rusifchen und in den verschwisterten Sprachen, ward 1762 Adjunkt der taiferl. Atademie ber Wiffenschaften in Betersburg, befam 1764 den Titel als Professor au Gottingen, und murde ju Musgang diefes Jahrs auf fpeziellen Befebl der Kaiferinn Katharina II ordentl.

Brof. ber Geschichte bei ber Betersburger Afademie, mit bem befondern Auftrage, in der alten rug. Geschichte ju arbeiten. Ge reiste ingwischen zweimal nach Deutschland, erbat fich nach 216. lanf feines erften Rontrafts 1769 feine Dimiffion aus ruff. Dienften, murde gleich barauf ordentl. Brof. der Philosophie in Gottingen, erbielt nach Achenwalls Tobe 1772 pon ber Regierung ju Sannover den fpeziellen Befehl, Statifit, Politif und europ. Gefchichte ju lebren , that im Winter 1773 -1774 eine Reise nach Frankreich, und im Winter 1781 - 82 nach Stalien bis Rom, und ward 1782 Sofrath und erfter protest. Dottor der Rechte ju Inusbrud. Seit dem Ende des Jahres 1787 be-fleidete er in Gottingen bas orbentliche Lebramt der Bolitif, und blieb auch im boberen Alter in einer ununterbrochenen wiffenschaftlichen Thatigfeit, bis endlich am 9 Gept. 1809 eine gangliche Entfraftung, die theils feinem Alter, theils der Unftrengungen, die feine Arbeiten erbeischten, theils feinem Schmerze uber die Unfalle, Die fein Baterland betrafen, jugufchreiben ift, feinem gemeinnupigen Leben ein Ende machte. Schlozer bat fich burch große Berdienfte um die Geschichte und Statistif, vornemlich ber nordischen Reiche, und burch die Festigfeit , wodurch er feine Beiftesfreiheit behauptete, einen bleibenden Ruhm erworben. Bei aller fritischen Gorafalt und peften Gelebrfamteit bebandelte er universalbistorischen Den geistvoll auf eine philosophische pragmatifche Art, und mit Uneignung fur den Berftand und fur moralisch - padagogische 3wede: Borftellung der Univ. Siftorie. Gotting. 1772. 2 Th.; Beltgefc. nach ibren Saupttbeilen, baf. 1785.

2 Eb. 8. Bebentende Berdienfte erwarb er fich als Statistifer burch fleifiges Sammeln, fritisches Burs bigen und pragmatisches Beurtheis len statistischer Materialien, und als freimuthiger politischer Fournalift, in feinem Briefmechfel, meift bistorischen u. politischen Inhalts. 10 Th. oder 60 Befte. Botting. 1777 - 82. 8. und in feinen Staatsangeigen, 18 Tb. oder 72 Sefte. eb. 1782 - 94. 8. Er mar ein Schreck aller fleinen Defpoten, und ein furchtlofer Berftorer eingemurgelter Difbrauche, bis endlich feine Preg. und Schreibfreibeit an ben Stationsgelbern eines banndvrifchen Boftmeifters Scheiterte. Die brittifche Habeas Corpus Afte über gang Europa ju verbreiten, Tod ber Leibeigen-Inquisition unter jeder Form und Maste, das war fein raftlofes Streben in bem Beitraum feiner fcbonften Blutbe von 1776 bis 92. Sein Sauptftudium blieb aber immer bie, in mebreren Schriften bearbeitete alte rufifche Beschichte, und bas flaffifche Wert, bas er in diefer hinficht ichrieb (Reftors ruß. Unnalen in ibrer fflavifchen Grundfprache verglichen, überfest und erflart. Gott. 1802 - 1805. 4 Bbe 8.) erwarb ibm die Buneigung des Raifers Alexander in bem Maage, daß er von demfelben den Bladimir - Orden und den ruff. Adel erhielt. Go wie er als Lebrer wohlthatig auf den Geift vieler beutscher Junglinge wirfte, fo fchrieb er auch fur Rinder mit feltener Driginalitat, gehaltvoll und paffend, fein Leben Seine. dens, Borbereitung jur Weltgefchichte, bas Reujahrsgeschent aus Jamaita und das aus Weftphalen. Welch ein fester, beroischer Rarafter ibn belebte, wie frub er einen großen Blan feines Lebens Schluter (Friedrich) Argt ju Qued-

und Wirtens faßte, und wie eifrig er diefen verfolgte, wie febr er mit großen Talenten fur das Studium ber Sprachen und Gefchich. ausbaurenben, unglaublichen Fleiß verband, wie mutbig er jeder Schwierigfeit und Rabale tropte, und wie wenig er fich von feiner eigenthumlichen Urt ju benfen und ju banbeln abbringen ließ: dieß alles ergiebt fich aus feiner in jeder Sinficht gehaltvollen Autobiographie: Schlozers offentl. und Brivatleben, von ibm felbit beschrieben. Erftes Fragment. Aufenthalt und Dienfte in Rufland vom Jahre 1761 — 65. Gotting. 1802. 8. S. auch Butters gel. Beich. v. Gotting. 2 Tb. 166. Meufels gel. Deutschl. Mug. 3tg. 1809. No. 294 u. 295. ichaft, Berderben der Chitane und Schloger (Raroline von) Gattinn bes vorigen, eine der porzuglichften deutschen Frauen. Gie war eine Tochter des Gottingifchen Urstes Roberer, murbe am 15 Dan 1753 geb., und war 38 1/2 Sabr mit bem obgedachten berubmten Gelebrten verebliget, bem fie 8 Rinder gebahr, ju melchen auch die befannte Madame Robbe-Schloger ju Lubect gebort. Tod erfolgte b. 28 April 1808.

Unmuth, Gute, Sanftheit und

feltene Talente machten fie gu ei-

ner Bierde ibres Geschlechts, ber Befellichaft und des Baterlandes.

In der Runft des geichnenden

Stidens mit gefarbten Faden brachte fit es durch Erfindung fo-

wohl als durch Darftellung gu einem vorber nicht erreichten Grade

der Bollfommenbeit. Diefer Runftfertigfeit batte fie die Gbre au

danten, daß die fonigl. Alfademie

der bildenden Runfte ju Berlin

fie 1806 unter ibre Ehrenmitglie.

der aufnahm. G. (Beders) Ma-

tionalgeit. 1808. St. 20.

lin-

linburg, durch verschiedene gemeinnapliche medicinische Schriften portbeilbaft befannt, als: Ues ber den Magenframpf , deffen Urfachen und Seitung. Braunschw. 1796; verm. 1797. 8. Cornano's erprobre Mittel, gefund und lange au leben : mit Unmerf. eb. 1797. 8. Nodenbuch. eb. 1797. 8. 3mmermabrender Gefundbeitstalender. eb. 1799. 8. Tifcbuch gur Erbaltung und Berbefferung der Befundbeit. eb. 1800. 8. Richt ohne einigen Werth ift fein Roman: Grang Bernhard, der Beilige genannt. Quedlinb. 3 Bbe 1794. 8. Er farb im Gept. 1803. G. Meufels gel. Deutschl.

Schmabling (Ludwig Christoph) Rircheninspettor und Dberprediger au Ofterwick im Rurftentbum Salberftadt, geb. ju Rebrftadt im Sobenfteinischen b. 10 Jan. 1725, ein murbiger Religionslehrer, ber nicht allein in feinem Birfungs. fen fich nuglich machte, fondern auch als Schriftfteller mit Beifall auftrat, und bei aller Unbanglich. feit an den altern Lebrbegriff beftandig den Karafter eines befcheibenen, fanften und moderat den. fenden Beiflichen und rechtschaffe. nen Mannes behauptete. Rube auf dem Lande, feine erfte Schrift, die er 1767 - 74 in 5 Theilen befannt machte, fand viele Befer , und feine Maturlebre fur Schulen. Gott. u. Gotha 1774; Salle 1776. 8. Der Sauslehrer. Leips. 1775. 8. und mas er fonft uber Ergiebung ichrieb, jeugt von richtigen Ginfichten in die Bedurf. Die Bestim. niffe der Schulen. mung bes Chriften. Leipg 1780; 1797. 8, und die Bredigten über Die Sonn - und Festtagsevangelien bes gangen Jahrs. eb. 2 Eb. 1782.

8. ließen icon bei ihrer erften

Ericheinung nach Materte und Form viel ju munfchen übrig. Unter feinen fpatern Arbeiten find die Rachrichten aus dem Blumen. reiche, eine Quartalfcbrift. Leing. 6 Stude 1785 - 89. 8. und bie Mentbetif der Blumen. eb. 1786. 8. bemerfensmertb. Der Still in feinen Schriften ift zwar fliegend und angenehm, aber manchmal ju mablerisch und blubend, und meiftens ju weitschweifig. Er ftarb d. 14 Sept. 1804. 3m Sannovr. Magazin, dem Journal für Brediger und Berrenners Schulfreund findet man mebrere Auffane pon ibm. G. Gein Leben, von ibm felbit, binter Benfe's Promotions. programm ju feinen Inaugural bifput, ad christianae disciplinae praeceptum de precandi officio observata quaedam potissimum practica continens (Helmst. 1798. 4.) p. XIX \_\_\_\_\_XXIV.

freise im Rirchen - und Schulme- Schmalzried (Joh. Georg) reichsfürftlicher Sofrath in Bien, geb. gu Ludwigsburg 1746, lebte da-felbft als Sauslehrer, bielt fich viele Sabre im Defterreichischen auf, und ftarb mit bem angezeigten Karafter in Wien b. 17 Juli 1806. Er ift Berfaffer einer febr beliebten Unteitung gur Reefischen Rechnung, die 1778 ju Ludwigs. burg jum erftenmal gedruckt murbe, und von der 1810 ju Stutt. gard die 7te Auflage erschien. G. Gradmanns gel. Schwaben 567. 1787. 8. Erlauterte Maturlebre. Schmid (Christian Bilbelm Frie. Dberbergamts - Affeffor, Oberberameifter und Berameifter ju Frenberg, geb. ju Marienbera b. 24 Deg. 1739; fein Bater mar Bergmeifter ju Schneeberg und Enbenftod. Er ftudirte ju Leip. gig, praftigirte feit 1765 als 21da votat ju Gisleben, und ba er ba. bei große Borliebe für den Berge bau batte, fo erhielt er 1768 bie Baur's bift. Borterb. Des 19. Jahrb. II. 28b. 14

420

Berafchreiberftelle ju Frenberg, mard 1779 Bergmeifter gu Darienberg, 1780 ju Schneeberg, 1784 au Frenberg und 1787 Dberbergmeifter daf., wo er b. 30 Muauft 1806 farb. Er mar ein Belebrter von febr ausgebreiteten Renntniffen, voll Bereitwilligfeit in bumaner Mittheilung berfelben. Man bat von ibm einige in das Berg. wertsmefen einschlagende Schriften, und viele auf den Bergbau fich begiebende Auffage in den Frenberg, gemeinnutigen Nachrich. ten. G. feine Bruchftude jum Berfuch einer Gelehrtengesch. von gel. Marienbergern. Frenberg 1806. 8. S. 87. Frenberger gem. Machr. 1806. No. 35.

Schmid

Schmid (Ernft Aug.) bergogl. fachfen. Schmid (Friedr. August von) geb. meimarifcher Bibliothefar ju Beimar, geb. 1746 in Solland, mo fein Bater Feldprediger mar. Er mar lange bei ber Bibliothef in Beimar angestellt, querit als Acceffift, feit 1794 als Gefretair, endlich feit 1805 als Bibliothetar, und d. 18 Mov. 1809 farb er. fenntnigreicher, bescheidener und gemuthlicher Mann, und einer bon ben menigen guten und barm-Iofen Menfchen, die feinen Reind In vielen Fachern ber baben. Literatur fonnte er für ein lebendiges Archiv gelten, und um die Ginrichtung ber bergogl. Bibliothet in Beimar bat er fich (mit feinem Rollegen Bulpius) febr verdient gemacht. In der literarischen Belt ift er rubmlich befannt durch feine Ueberfepungen ber Briefe des jungern Plinius, Schmid (Georg Ludwig) fachfen. Deffan 1782; vollftandig, Frankf. Bbe 1789. 8.; Monboddo's Bert über den Urfprung Sprache, aus dem Englischen; des Abbate Undres Reife burch Stalien, und Munog Geschichte ber neuen Welt, aus bem Spanischen; ein Diccionario Espanol y Ale-

man. Leips. 2 8de 1796 - 1805. 8.; ein franifches Lefebuch. Beimar 1805. 8. u. m. a. Der Bart bei Beimar; eine Schilderung. Beimar 1792. 4. Das biographifche Bilderbuch fur die Bugend, wovon aber 1799 nur 2 Sefte in 4. erschienen, die Beschichte des Gran Tacano in Bertuche Magas. der fpanischen u. portugienischen Literatur. 20 2 G. 5 - 246., und die Ueberfenung von Boves Abalard und Seloife in Bielands deutsch. Merfur 1793 St. 8 G. 378 - 407. find ebenfalls von ibm. G. Bielands neuer deutsch. Merf. 1810. St. 1 S. 73 - 81. Morgenblatt 1809. Ro. 298. 6. 1192.

Legationerath , geb. Rabinetsfefretair und Archivar in Dresden, geb. dafelbit 1734 , ftudirte gu Leipzig, murbe 1765 furfachfifcher Legationsfefretair und Charge d'Affaires am tonigl. großbrittanischen Sofe, 1771 geb. Legationsrath, und ichon das Sabr gupor geb. Rabinetsfefretair ju Dresden. Der Rurfurft von Sachfen erbob ibn 1790 als Reichsvifar in des deutfcben Reichs Abelftand, und b. 22 Juni 1807 ftarb er. Als Schrift. fteller machte er fich befannt durch einen grundlichen und inftrufriven Abregé chronol. de l'hist. de Pologne à Varsovie et Dresde. 1763, 8., wovon 1766 eine polnische, und 1768 eine deutsche Uleberfetung erfchien. G. Beig gel. Sachsen 216.

weimarifcher Sof - und Legations. rath, geb. ju Auenftein im Ranton Nargau d. 12 Mars 1720. Nach Bollendung feiner Studien fam er 1748 als Legationsrath in die Dienfte des Berjogs von Beimar, verließ diefelben 1757, lebte bann gu Moon in ber Schweit, und farb ju Lengburg d. 30 April 1805. Mit Boltaire, Diderot, D'Allembert und andern ber. Dannern feiner Zeit lebte er in febr freundschaftl. Berbindungen. 2118 Schriftsteller trat er zuerft mit der Berausgabe einiger moralischer, politischer und philosophischer Ab. handlungen im Jahre 1760 auf, Davon in diefem Jahre ber erfte und 1763 der zweite Band in frang. Sprache erichien. Diefe Essais sur div. sujets interéss. erlebten noch in Baris 2 verschie. dene Ansgaben, und eine dritte ju Enon. In den Jahren 1763 und 1764 ericbien bavon eine beutiche Uebersetung ju Leipzig. Seine Principes de la legislation universelle, welche er in den Jabren 1772 - 74 ju Lengburg fcbrieb, tamen au Amfterdam 1776 Schmid (Magnus) Benediftiner in beraus, und find auch ins Stalie. nifche überfest. Er mar ein Mann von vielem Beift und ausgebreiteter Belefenbeit, und noch in feinen SOer Sabren ftubirte er Kante, Bichte's und Schellings Schriften mit bem Gifer eines wißbegierigen Junglings. G. Gulgers Lagebuch einer Reife 59, Bicotte's Mifcel-Ien für die neue Weltfunde 1807. Mo. 19 S. 76.

Schmid (Rarl Ferdinand) Brof. der Moralphilosophie und Politif in Wittenberg , geb. d. 26 Febr. 1755 gu Gisleben, mo fein Bater Bergvoigt und Rommiffionerath Er studirte feit 1767 au Leipzig und feit 1772 gu Bittenberg . wo er 1778 Doftor ber Rechte und fury barauf Doftor Schmidt, taiferl. dierr. Relbmarber Philosophie und Magister der freien Runfte murde, worauf er atademische Borlefungen bielt. 3m Sabre 1779 murde ibm die aufferordentliche Professur des Maturund Bolferrechts, und 1783 die ordentliche Brof. der Moralphilofopbie und Politif übergeben, mel-

the er bis an feinen Tod, d. 1 April 1810 befleidete. 3m Fache der iconen Literatur bat er Bieles bruden laffen: Ueberfepungen aus Virgil, Sorge, Phadrus; Gefange. Stralf. 1776; 1778. 8. Bfalmen. eb. 1777. 8. Leperlieder. Gifen. 1780. 8. Denfipruche. Wittenb. 1783 u. 84. 8. Schman. fe. 1784. 8. Scheragedichte. 1784. 8. Siob, ein Gedicht. Leips. 1790; 1802, 8, Befange. eb. 2 Tb. 1800. 8. Bfalmen. eb. 3 Tb. 1803. 8. Dichtungen. eb. 1805. 4 Tb. 8. (ber vierte Theil entbalt den Theuerdant in einer fur unfere Reiten lesbaren Manier bearbeitet). Sinngebichte. eb. 1807. S. Beidlichs biogr. Nachr. 2 Eb. 293. Leips. Lit. Beit. 3n. tellbl. 1810. No. 42. S. 666.

ber fatularifirten Bralatur Rot am Inn, ein belldentender Belebr. ter von edlem Rarafter. Er lebrte die jungeren Religiosen Philosophie und die firchlichen Befege, mar Archivar feines Rlofters und Mitalied der furfürftl. Atademie der Wiffenschaften in Munchen bon ber biftor, Rlaffe. Gein Lieb. lingsstudium war die vaterlandifche Geschichte. Er schrieb nebft andern biftorifchen Auffagen eine Abbandlung von den Grafen von Rot am Inn, welche in Weften. rieders Beitragen gur vaterl. Sift. Bd 1 G. 76 abgedruckt ift. Er ftarb d. 27 Nov. 1803 im 67 3. S. Oberd. Lit. 3tg 1803. 30 1 S. 1103.

fcall Lieutenant und Generalquar. tiermeifter, einer ber ausgezeich. netften Offiziere ber ofterr. Armee, und rubmlicher Theilnebmer an ben glorreichen Thaten Des Erg. berjogs Rarl. Er entwarf ben Plan ju der Schlacht bei Durnftein, welche der ruffiche General Rutufow am 11 Rov. 1805 bem Marfchall Mortier lieferte, und farb den Seldentod auf dem Schlachtfelde, nachdem er ju dem Siege an Diesem Tage auf eine ausgezeichnete Urt mitgewirft bat-Er mar erft 40 Jahre alt. 3m Jabre 1808 murbe ibm in der Ingenieurafademie in Wien

ein Denfmabl errichtet. Schmidt (Christoph von) genannt Bbifelded, bergogl. braunfcmeig . molfenbuttelfcher Sofrath, und geb. Archivar ju Bolfenbuttel, geb. b. 11 Man 1740 gu Mordbeim im Fürftenthum Calenberg, mo fein Bater Rathstam. merer war. Er ftubirte feit 1757 in Gottingen die Rechte, und gieng 1759 auf Bufchings Empfehlung als Sauslehrer ju dem rug. faiferl. geb. Rathe Grafen v. Mun-nich, der damals im Eril zu 2Bologda lebte, fam 1762 mit dem. felben nach Ct. Detersburg ju-Rabr barauf mieber in fein Baterland. Nachdem er ju Gottingen noch einige Borlefungen befucht hatte, murde er Doftor ber Rechte und begab fich nach Selmftadt, wo er, von Michaelis 1764 an, eine furje Beit Privatvorlefungen bielt. Schon 1765 fam er als Brof. der Gefchichte und des Staatsrechts an das Rarolinum ju Braunfchweig, und 1779 ward er geh. Archivar in Bolfenbuttel. Auf fein Anfuchen murbe er 1789 in den Reichsadelstand er. hoben; eigentlich ein Opfer, das er gegen feine Reigung einem feiner Cobne brachte, der fich dem Militairdienste weibte. In ben letten Jahren feines Lebens jog er fich aus byvochondrifcher Schmermuth von allem Umgange jurud, Schmidt (Martin 30b.) ein vorund b. 9 Sept. 1801 farb er. In allen Theilen ber Befchichte war er ein grundlicher, fleifiger mo er im Geptember 1718 geb.

und beliebter Schriftsteller, der bie mit Gorgfalt gefammelten Dlaterialien in einem ichmudlofen, aber bellen und beutlichen Bortra. ge, geleitet von einem richtigen Blide, mittheilte, und fie in ein gut geordnetes und gefälliges Ban. je ju formen mußte. Geine Itterarifche Thatigfeit murde gemiffermagen durch feinen Aufenthalt und feine Hemter bestimmt, baber er fich in feinen fruberen Schriften pornemlich mit der ruf. Befchichte, in den fpateren aber bauptfachlich mit ber Diplomatif beschäftigte. Bon ibm bat man: Briefe uber Rugland. Braunschw. 2 Camml. 1770. 8. Beitrage jur Renntnif ber Staateverfaffung v. Rugland. Riga 1772. 8. Berfuch einer neuen Ginleitung in die rug. Befch. eb. 1 u. 2 Th. 1 Abth. 1774. 8. Materialien ju der ruß. Befch, feit dem Tode Beters des Großen. 1 u. 2 Eb. u. 3 Eb. 1 Abth. eb. 1788. 8. Sandbuch ber vornehmften biftor. Biffenfcb. Berl. 1782. 8. Siftor. Miscella-neen. Salle. 2 Th. 1783. 8. Sermaa. Leips. 1786. 8. Repertorium der Beich, und Staatsverfaffung von Deutschland, nach Unteitung ber Suberlinischen ausführlichen Reichshistorie. Salle. 8 Abtbeil. 1789 - 94. 8. Dagu fommen noch Ueberfepungen biftor. Werte aus dem Frangofiichen , Beitrage ju Meufels Befchichtforfcher, bem Braunfchm. Ungeiger, Recenfionen in der Lemgoer u. all. deutich. Bibl., all. Lit. Zig u. a. S. Beidlichs biogr. Nachr. 2 Eb. 295. All. Bit. 3tg. Intellbl 1801. Do. 213. Liechtenfterns Archiv für Beographie u. Gefch. 1802. Seft 4 6. 178 — 181.

auglicher Mabler aus Graffenwerth unweit Rrems in Diederofterreich,

war. Gein Bater, ein geschickter Bildhauer, erzog ibn fur feine Runft, allein aus Meigung mibmete er fich in ber Folge der Mableren. Bei Gottlieb Starmanr, ber von ber Strubelifchen Schule war, fund er 5 Rabre in ber Lebre. In ber Folge fieng er an, felbit bie beiten Mufter aufzufu. chen und darnach ju fludieren, und unter feinen Arbeiten, über 1000 an der Babl, befinden fich viele portreffliche Altarblatter besonders Schmiedlein (Gottfried Benedift) in Rloftern und Rirchen Defterreichs. Er farb ju Rrems b. 18 Suni 1801 als Mitglied ber f. t. Atademie der bildenden Runfte au Bien. G. de Luca's gel. Defterr. Bb 2 G. 347. Der Berfundiger 1801. 6. 697.

Schmidtmuller (Job. Anton) Sof. rath, Prof. der Medicin u. Stadt. phnfifus au Bandebut, geb. in bem oberpfalgifchen Martte Sobenfels b. 28 Mov. 1776, trat, in ber 916. ficht ein Monch ju merben, in bas Rlofter Beiffenob , verließ es aber wieder und ftudirte in Er. langen Medicin, mard baf. 1801 Dottor, benutte barauf Lobers Unterricht in Jena, tam 1802 als Brofeftor nach Landsbut, erbielt Daf. 1804 ein aufferordentliches Rebramt, murde 1805 ordentlicher Brof. der Geburtsbulfe u. Staats. argneifunde, und farb d. 7 Man 1809 an einem bitigen Fieber, bas mabricheinlich Folge ber im Spitale, beffen Beforgung er fich mit bem rubmlichften Gifer unterjog, veranlagten Unftedung mar. Er befaß tiefe Ginfichten in die medicinifche Biffenschaften, und Schmittbauer (Jof. Alois) Dberwar auch als Schriftsteller ae. fchatt: Sandbuch fur Mutter jur . amedmäßigen Bebandlung ber Rin-Der in den erften Lebensjabren. Furth 1804. 8. (porber als Taschenbuch). Sandbuch der Staats. arineifunde. Landsb. 1804. 8.

Beitrage gur Bervollfommnung ber Staatsarineifunde. eb. 1806. 8. Sandbuch der medicinischen Beburtsbulfe. 1 Eb. Frft a. D. 1809, 8. u. a. m. G. Biogra-Schmidtm. philche Stigge Sorns Archiv und baraus in ber Salab. med. chir. Beit. 1810. No. 40. Abbandt. d. phnifal, medicin. Societat in Erl. Frft a. M. 1810. Rifenichers gel. Beid. v. Erl. 3 Abtb. 151. Doftor ber Arineifunit au Leipzig, mo er 1739 geb. mar und b. 21 Rebr. 1808 farb. 3m Fache ber Maturgeschichte, und befonders der Entomologie, befaß er viele Rennt. niffe, und feine gablreichen infettologischen Schriften merden acfchant: Tafchenbuch fur Infettenfreunde. Leipz. 1784. 8. Ginleitung in die nabere Renntnif der Infettenlehre. eb. 1786. 8. 3m. feftologische Terminologie. eb. 1790. Bollftandiger Lebrbegriff ber Entomologie. eb. 1795. 8. m. Ruf. Beitrage jur Raturgeschichte der Schadlichen Balbraupen. eb. 1797. 8. u. a. Gein Sandworterbuch ber Naturgeschichte über bie 3 Reiche der Matur, nach dem Granjofischen. Leipg. 3 Th. 1800. 8. ift im Gangen brauchbar, und ent-

Deutschl. tavellmeifter ju Rarlsrube, geb. ju Bamberg d. 1 Rov. 1718, bildete fich au Stuttgard unter Jomelli, wurde 1742 Ravellmeifter in Raftadt und 1771 in Rarisrube, mo er 1806 ben Rarafter als Obertapellmeifter erbielt und b. 24

balt manche Bemerfung, die man

in andern Schriften Diefer Art

vermißt. Auffage von ibm findet man im Leips. Magas. ber Matur-

funde, ben Actis Erudit., bem

Samb. Magga, und bem Bitten-

berg. Bochenbl. G. Menfels gel.

Dft. 1809 im 91ften Sabre farb. Er mar ein beliebter Romponift, und ein vorzuglicher Meifter auf ber Sarmonita, welches Inftrument er von Arnstallglafe aus der Rarleruhischen Fabrit jum Ber-3m Stich bat tauf verfertigte. man von ibm mehrere Quartette, Sinfonien, Meffen und fleine Rlapierflude in der Boflerifchen Blumenlefe ju Spener. G. Berbers Ber. ber Tonfunftl. Meufels Muf. f. Runftl. 5 St. 64.

Schneidawind (Frang Adolph) fo-nigl. baier. Landesdireftionsrath Bu Bamberg , wo er 1766 geb. war, 1797 als hoffammerrath in die Dienfte des damaligen Gurftbifchofs von Bamberg trat, und d. 13 Nov. 1808 ftarb. Das Publi. fum fennt ibn von einer vortbeilbaften Geite durch mehrere topos graphische und flatiflische Abband. lungen im Journal von und für Franten und im frantischen Merfur, pornemlich aber durch feinen reichhaltigen Berfuch einer ftatiftischen Beschreibung des faiferl. Sochftifts Bamberg. 2 Abtheilungen. Bamberg 1797. 8. G. Meu-

fels gel. Deutschl.

Schneider (Ernft Christian Gottlieb) großbergogl. beffifcher Bebeimer - und Oberappellationsrath au Darmftadt, mar ein Gobn des auf bem beffen - barmftadtischen Schloffe Rranichstein bei Darmftadt geftandenen Fafanenmeifters, und das. 1751 geb. Er besuchte bas Gomnafium ju Darmftadt, und Die Univerfitat zu Giegen, murde nach Bollendung des juriftifchen Rurfus Sofmeifter, und erwarb fich feit 1776, da er unter die Aldvofaten aufgenommen murbe, den Ruf eines der geschickteften und rechtschaffenften Sachwalters. Qued das Ausland lernte ibm vor. Schneidt (Joseph Maria, ober eitheilbaft tennen, indem feine Rritif über einen Abichnitt bes Ent-

murfs eines allgem. Gefenbuches für die preuß. Staaten von bem Groffangler von Carmer mit einer goldenen Breismedaille belobnt, und ibm augleich eine ber erften Stellen bei bem Juftipmelen in Berlin angetragen murde, welchen Antrag er aber aus Baterlands. liebe ablebnte. Alls ber fenige Großbergog 1790 die Regierung antrat, fellte er ibn bei bem bamaligen Ariegstollegium als Ariegs. rath an, und ernannte ibn jum Generalauditor. Der bald nach. ausgebrochene Revolutions. frieg, der die darmftadtischen Bande fo vielfach terührte, gab Schneidern Belegenheit, feine Talente in ben fcwierigften Gefcaften au geigen, und fich febr große Berbienfte in ermerben, mesmegen er 1803 jum Gebeimen . und Dberappellationsrath ernannt wurde. Much in Diefem Berufe erwies er fich , wie immer , als ein Mann von großer Ginficht, unermubeter Thatigfeit und bober Rechtschaffenbeit. Das Bublifum beichenfte er daneben mit dem Berfuch einer Entwicklung und Berichtigung ber Grundbegriffe der philosophischen Rechtslebre. Gieff. 1801. 8. und einer Bollftandigen Lebre vom rechtlichen Beweise in burgerliden Rechtsfachen. eb. 1803. 8., und gur all. d. Bibl. lieferte er Recensionen. Der Ernft der Beschafte machte ibn fur bie Reine des Schonen nicht unempfindlich, wie benn das ju feiner Beit mit allgemeinem Beifall aufgenommene Singfviel Otto der Schus. Gotha 1779; 1782. 8. von ibm berrührte. Er farb d. 29 Juni 1810. G. Strieders beff. gel. Gefch. 13 26. 167. (Beders) nationalgeit, 1810. Gt. 34.

gentlich Jofeph Johann Ignag Zaver Maria) beiber Rechte Dot-

tor, faiferl. Pfalggraf, Burgburg. geb. Rath und Fuldaischer Sofrath, Brof. der Bandeften und bes frantischen Rechts, an ber juriftifchen Rafultat ju Burgburg, Universitatsfistal und Genior. Er war d. 8 Dez. 1727 gu Manne beim geb. , ftudirte ju Burgburg, und ward baf. 1749 beider Rechte Licentiat, bald bernach Guldaischer Schnizer (Georg Matthaus) Super-Sofrath, auch Ronfulent gu Solgfirchen und in ber Folge ber 216ten Bronnbach. Im Anfange des Sabres 1766 fam er auf die Universitat Burgburg als Brof. der Bandeften und des frantischen Rechts mit bem Rarafter eines Sofratbs, feit 1791 als gebeimer Rath, und d. 13 April 1808 ftarb Die Univerfitat verlor an ibm einen ibrer verdienftvolleften, grundlichiten und thatigften Lebrer, Deffen Borlefungen gablreich befucht murben. All Gelebrter befaß er eine mehrfeitige Bildung, und zeigte fich von jeber als fleifiger Schriftsteller vorzüglich über frantische und insonderheit wurgburgische Recht, fur welches er auch eine (bentiche) Sammlung unter bem Titel eines Thesaurus juris franconici. 1786 -1789. 8. berausgab , außerdem aber erlauterte er noch manche Gegenftanbe bes Rechts aus ber Mathematit, und fcbrieb einige Abbandlungen über bas Mungund Ralendermefen. lichs biogr. Nachr. 2 Th. 312. Meufels gel. Deutschl. v. Giebolds artift. Blatter 1808. G. 90.

Schneller (Joseph) Domprediger gu St. Stephan und Benefiziat von St. Magdalena ju Bien. war 1734 gu Gras geb., trat in ben Jesuiterorden, befleibete viele Jahre die Dompredigerstelle in Wien, und farb b. 2 April 1802. In feiner Rirche mar er als Bre-Diger febr geachtet, und feine vie-

len gebrudten Bredigten (auf alle Sonntage, 4 Th. 1787; für Die Fefte, die Faftengeit sc.) fanden unter feinen Glaubensgenoffen immer viel Beifall, verrathen aber boch wenig gelauterte Ginfichten, und fteben überhaupt den beffern fathol. Predigten weit nach. G. Meufels gel. Deutschl.

intendent und erfter Brediger ju Reuftadt an der Mifch, geb. daf. d. 31 Deg. 1727, wo fein Bater Archidiafonus mar. Er fludirte au Erlangen und Bittenberg, murbe 1755 Adjuntt an ber Schule au Meuftadt, vertauschte 1757 bas Schul . mit dem Bredigtamte, murde 1768 Superintendent, und ftarb d. 2 3an. 1805. Das Bufennt ibn blifum als grundlichen Literator burch feine aus 6 Studen bestebenben Ungeigen oder Machrichten von der Rirchenbibliothet ju Neuftabt an ber Mifch. Murnb. 1782 - 1787. 4. Er forgte fur diefe Bibliotbet mit ungemeiner Thatigfeit, und bereicherte fie jum Theil auf etgene Roften mit feltenen und brauchbaren Buchern. Gein feit 1747 gefammeltes Dentbuch gel. Manner befindet fich auf eben Diefer Bibl. im Mfcpt. G. Bod's Samml. v. Bildn. 17 Seft. Fi. fenschers gel. Bair. 8 30 134. Klüpfelii Necrolog. 304.

6. Beib. Schobelt (Chriftoph Seinr.) Stadt. physifus ju Strasburg Udermart, geb. 1741 ; ein Mann von vieler Gelebrfamfeit und feltener Rechtschaffenbeit und Thatigfeit , ein großer Berehrer ber Religion, geschickter Urgt, liebevoller Gatte und Bater, und uberaus gartlicher Freund. Er fchrieb: Betrachtungen über die Rur vene. Magdeburg rifcher Rrantbeiten. 1771. 8. Tractatio de Hemicrania. Berol. 1776. 8. Ueber Rauffieber. eb. 1791; 1796. 8. 1c. und farb d. 17 Rebr. 1807. G. (Beders) Nationalgeitung 1807.

Gt. 13. Schocher (Chriftian Gotthold) Dot. tor ber Philosophie und ber enbarmonifchen Beredfamfeit Erfin. ber und Lebrer rubmlich befannt Durch feine Bemubungen, Die Runft ber Deflamation in fich und andern praftifch auszubilden ; und auf Grundfase zu bauen. als Anabe bewies er bervorftechen-De Meigung fur die Mufit, und er trieb fie, obne es jedoch taum bis aum Mittelmäßigen gu bringen, weil er feine Aufmertfamfeit nicht fowobl auf ben Bortrag der Stu. de, als auf Untersuchung über Das innere Berbaltnig der Tone richtete. Das Studium der Grammatit, bas ibm fein Beruf als Sugendlebrer jur Pflicht machte, und der in ibm fich regende innere Untrieb führten ibn auf fein nachberiges Lieblingsfach, die Deflamation, und bald zeigte er fich in demfelben öffentlich, ba ibm be- Schonaich (Christoph Otto, Freib. fonders der Bortrag religiofer Gegenftande gelang. In Leipzig, mo er ftudirte, und einen großen Theil feines Lebens als Dollmeticher griechischer Raufleute, und als Lebrer der Deflamation gubrach. te, mar ibm Gellert Lebrer und Freund, und auch in feiner Runft Mufter; wie denn die Manier des lettern in feinen Bortragen wie. ber erfannt murde; auch deflamirte er am liebften Gellertiche Stu-Die Sinderniffe, die ibm eine ju ichmache Stimme, ein etmas beiferer Ton und ber Mangel der Bordergabne in Beg legte, befiegte er jum Bewundern, und noch in feinem letten Lebensfabre fprach er fo richtig, fraftig und angenehm, daß man feines Bortrages nicht fatt werden fonnte. Die Theorie feiner Runft mar

baneben ber Begenftand feiner unermudetften Studien, und aufer einigen fleinen Schriften, Die er bei feinem Leben bruden lief, binterließ er bandschriftlich, als bas Refultat 36jabriger Forfchungen, und als ein Bermachtnif fur feine Zeitgenoffen und die Nachwelt ein Guftem ber enbarmonischen Beredfamfeit, das die fcharffinnigften Bemertungen über Deflamation und die mit ibr verschwifterte Grammatif enthalt. Er farb ju Maumburg an ber Saale, mobin er fich von Leipzig feit mehreren Jahren begeben batte, b. 9 Mars 1810 im 74 Jahre. Nuch als Mensch erwarb er fich durch feine Uneigennüßigkeit, Befcheidenbeit, Rindlichkeit und Religiofitat bie Achtung aller Guten, und befonbers ber nicht geringen Angabl feiner bankbaren Schuler. G. Beitung für die elegante Belt 1810 Mo. 72. 90 u. 95. Leipz. Lit. 3tg. Intellbl. 1810 No. 3 G. 33. No. 12 6. 185.

von) Erbberr auf der freien Stanbesherrschaft Umtig in ber Rieder. laufit, fachfifcher Sauptmann und Ranonitus ju Alt. Brandenburg, geb. ju Umtis d. 12 Juni 1725. Er diente anfangs als ton, polnifcher und furfachfifcher Lieutenant bei einem Ruraffier - Regimente, nabm aber in der Rolge als Sauptmann feinen Abicbied, und begab fich auf feine Buter, mo er bis in feine fechziger Jahre ber junge berr bieg, weil fein Bater, der als Meunziger farb, von den Landleuten der alte Berr genannt Diefer , ber als Manator des fürftl. Carolethischen Saufes ben Abnenftoly bis gu einer fest nur noch in Luftspielen vorfommenden Sobe trieb, machte feinem Sobne bas leben febr bitter, meil er fich wider feinen Billen mit

einer nicht febr reichen Grafinn pon Schmettan vermablt batte. Biele Sabre mußte ber Gobn in einem bumpfen Bintel bes vaterlichen Schloffes mit wenigen gar nicht fofflich moblirten Bimmern verlieb nehmen, und von dem 216bub ber Tafel freifen , die feinem Bater gedect mard: ja felbit auf Dem Todtenbette blieben beide El. tern unverfonlich. Der jungere Schonaich verbrachte den größten Theil feines Lebens im Umgange mit den Wiffenschaften, mar überbaupt ein febr edler, aufgeflarter Mann von mannigfacher Erubition, und ftarb b. 15 Nov. 1807 im 82 Jahre. Er mar ber altefte unter Deutschlands Dichtern, und ber erfte, melcher in Leivzig, nach. dem die philosophische Ratultat Dafelbit 1741 unter dem Bifariat Des damaligen Ronigs von Bolen Schonau G. Schenau. und Rurfurften ju Sachsen nach Schonemann (Rarl Traugott Gott-Raifer Rarl VI Tode, die Comitiv erhalten batte, b. 18 Juli 1752 feierlich als Dichter gefront wur-Allein diefer Rronung und ber Gottschedischen Lobpreifungen ungeachtet, fand man in feinen Beldengedichten: hermann ober Das befreite Deutschland. Leips. 1751. 4. 3te Mufl. 1760; verbeff. 1805. 4. (auch ins Englische und Frangofifche überf.) und: Seinrich Der Bogler. Berl. 1757. 4. nichts als langweilige Fiftionen, ungereimte Reden, niedrige Bilder, mattes Gefchwas und mafferige Reime. Diefe beiden Beldenge. Dichte, wie feine meiften übrigen, Dden, Gatiren, Trauerspiele ic. find in gereimten Alexandrinern gefdrieben. Alle ein achter Gottichedianer griff er die damals fogenannten Reologen in der Poefie an, die Bortichopfer und feraphifchen Dichter aber in dem obne feinen Ramen berausgegebenen Buchlein: Die gange Mefthetit in

einer Muß; welche Muß er ein Jahr fpater , 1754 , in ein Duß. chen brachte. Eben fo fcbrieb er einen Mischmasch und einen Gieg bes Mischmasches. In den Rabren feiner Blindheit, ben letten 20 bis 30 feines Lebens, fcbrich ober diftirte er noch manches, bas er bandschriftlich binterließ, 1. 3. Satiren und Epigramme, wogu ibm die frang. Revolution und die neuere Literatur den Stoff gaben ; er überfepte den Offian und verfaßte feine eigene. Lebensbeichretbung. Seine binterlaffene Sandbibliothet war ungemein reich an fonfiszirten Schriften aller Urt, die er gang besonders gerne las. S. Ren. d. Mert. 1808. Marg 208 ff. Jordens Ber. d. Dichter. 4 30 607 ff. Morgenblatt 1808 Mo. 16 G. 63.

lieb) außerordentlicher Broi. der Philosophie in Gottingen, geb. d. 23 Mov. 1765 ju Gieleben, mo fein Bater als Raufmann in Armuth farb. Er verdantte feine bumaniftifche Bildung dem Reftor Rani, und vereinigte in Gottingen, mo er 1785 in das philologische Seminar aufgenommen murde, mit der Philologie das Studium der Theologie und ihrer Sulfowiffenfchaften. Schon 1787 gewann er bei den fur die Studierenden in Gottingen bestimmten Breisfragen den Breis der Aufgabe über die Geographie des homer, und au gleicher Beit bas Weceffit durch feine Abbandlung über die Beo. grapbie von Afrita beim Berodot, melche lettere aber nicht im Drud erschienen ift, und 1788, wurde feiner Abbandlung über bie Geo. grapbie der Argonauten ebenfalls ber Breis quertannt; Schriften, Die feitdem als Bafis in Diefem Theile ber bomerischen Studien

gebraucht und benutt werben. Er murbe 1788 Sefretair und 1797 Ruftos bei der Universitatsbibliothet, und befag von ihr die ge-Dirte er Die Rechtgelebriamfeit, und erwarb fich barinn 1797 bie Doftormurde, mard 1799 gum außerorbentlichen Lebrer ber Philofophie ernannt, bearbeitete feit Batterers Tode infonderheit Diplomatit mit befonderem Fleiß u. Blud, in Schriften und Lebrvortragen, ftarb aber icon b. 2 Man 1802, Ausgebreitetes bifforiiches und literarisches Biffen mar bei Diefem unermudeten Belebrten bie Grundlage; aber ju der Behand. lung und Berarbeitung bes gefammelten Wiffens brachte er einen icharffinnigen, ordnenden und fritischen Beift. Mit großer Leich. tigfeit bemachtigte er fich in Rurgem jeder Wiffenschaft, wenn fie ibm anch noch fo fremd war, und orientirte fich eben fo fchnell im Studium der Rirchenvater als in Der flaffifchen Literatur der Griechen und Romer, in dem Stu-Dium ber Rechte, wie in der Di-Durch großen Rleiß plomatif. und Gebuld in ben mubfamiten Untersuchungen, ausgebreitete Belefenbeit, fcone Anordnung, rich-Schrambl (Frang Anton) privile. tige Beurtheilung, Bollftanbigfeit und Genauigfeit zeichnet fich feine (unvollendete) Bibliotheca historico-literaria Patrum latinorum, Lips. Vol. Il. 1792 - 94. 8. aus, und unter feinen übrigen . - Arbeiten fichern ibm folgende ein rubmliches Andenfen: Cober für Die praft. Diplomatif. Gott. 2 Tb. 1800 - 1803. 8. Lebrbuch ber allgemeinen, befonders altern Diplomatif. Samb. 1 Tb. 1801. 8. Berfuch eines vollftandigen Gnftems ber allgemeinen, befonders altern Diplomatif. eb. 2 3be 1801. 8. Rupfer jur Erlauterung der di-

S. Gottingiiche afab. Unnglen von Meiners 1 30 255 - 264. Schlich. tegrolls Metrol. 2 Bb 69 - 80. nauefte Kenntnig. Geit 1792 ftu. Schorch (Christian Friedr. 3mman.) Brof. ber Rechte in Erfurt , ach. baf. b. 26 Mary 1732, mo fein Bater, Sieronymus Friedr., 1783 im 91 Jahre als Regierungsrath und Brof. ber Rechte farb. befuchte bas Onmnafium und die afademischen Soriale in feiner Baterfadt und in Sena, fieng 1758 an in Erfurt juriftifche Borlefungen au balten, erbielt 1761 ein außerordentliches und 1765 ein ordentliches Lebramt, und farb b. 23 Mars 1804. Er mar ein rechtschaffener, in feinem Berufe außerft thatiger Mann, und fcbrieb mit Beifall Delineatio historiae jur. civ., rom. et germ. Gothae 1766; Ed. Il. Viteb. 1799.

Abhandlung von dem Rechte bes Ruffes. Erf. 1768. 4. Facul-

tatis jurid. Erf. respons. et sent. T. I. P. I et II. ib. 1769.

fol. Nova coll, ib. 1798, 4. Opusc. varii arg. ib. 1791, 8.

Ueber Tengles Lanenfpiegel, eb. 1796. 4. Biele Difp. u. Brogr. 1c.

6. Beidliche biogr. Nachr. 22b.

322. girter Runft - und Buchbandler in Bien, mo er 1751 geb. mar. Er genoß eine miffenschaftliche Ergie. bung, murbe Direftor ber f. f. Normalichulen im ofterreichifchen Untheil Schleffens ju Troppau, gieng nach Bien gurud, errichtete dafelbit eine Runft = und Buch. handlung , und farb b. 14 Dez. 1803. Er murde vortheilbaft befannt burch feinen Allgemeinen Deutschen Atlas in 136 Rarten Grand . Migle Format , ben er 1786 anfieng und 1800 beendigte, wodurch er nicht nur manche foftbare auslandische Rarte gemein-

nubiger machte, fonbern auch manche neu entworfene brauchbare Rarte lieferte. Der dalfographifche Theil ber meiften Rarten ift gut, auf einigen vorzüglich. Im 3ten Bande bes f. t. Mationaltheaters befindet fich von ibm ein Traneriviel Edwin und Emma, und Boltaire's Senriade bat er 1783 ins Deutsche überfest. G. p. Lichtenfterns Archiv fur Geo. graphie u. Statiftit 1801. 30 1. G. 186.' Gafpari's und Bertuchs geogr. Ephemer. 1802. Aug. 146. Schraud (Frang von) ein um die ofterr. Monarchie febr verdienter Mrgt, querft Phyfifus ju Gegedin, bann Prof. ber medicin. Polizen und gerichtlichen Arzneifunde auf ber Univerfitat ju Beft, und feit 1798 augleich, mit dem Titel eines f. f. Raths, dirigirender Deft. argt für fammtliche t. t. Erblanber und Beifiger ber Syrmier Befpanichaft. Er ftarb d. 18 Mary 1806 ju Gifenftadt in Ungarn auf einer Geschäftereife, die er megen Epidemieen und gur Bifitation der Militairbofpitaler machte. In feinem ausgedebnten Birtungsfreife ftiftete er febr viel Butes, und machte fich auch dem Bublifum, als beobachtender u. felbftbenfender Argt, rubmlich befannt burch feine Schriften De febri-Vienn. 1791; 1795. 8. Primae lineae studii medici. Budge et Pest. 1794, 8, Aphorismi de politia medica. Pest. 1795. 8. Gefch. der Beft in Onr. mien in ben Jahren 1795 n. 96. eb. 1 Th. 1801. 8. Borfchriften ber inlandischen Boligen gegen bie Peft und das gelbe Fieber. Wien 1805. 8. G. Reue Annal. der Lit. des ofterr. Raiferth. Intellbl. 1807. Febr. S. 64.

Schreber (Joh. Christian Daniel von) Prafident der faif. Afademie ber Naturforscher, und als folder

faiferl. Rath , Leibargt und Sofpfalgraf; tonigl. preufficher Sofrath , wie gebeimer ordentlicher Brof. der Medicin, Maturgeschichte und Defonomie in Erlangen, Oberaufieber bes bota. nischen Gartens und bes gur Univerfitat geborenden Naturalienta. binets, mar am 17 3an. 1739 gu Beiffenfee in Thuringen geb., mo fein Bater Dan. Gottfried , ber 1777 in Leipzig als Brof. der Rameralwiffenschaften farb, ba. mals Interimsadminiftrator mar. Der Cobn ftudirte in Salle die Arzneiwiffenschaft, gieng 1758 aus ungemeiner Reigung jur Raturfunde nach Upfal ju Linne, und erwarb fich unter deffen Borfit 1760 die medicinische Doftormurbe. Im folgenden Sabre fam er als Argt an bas Babagogium au Bugom, und hielt jugleich offentliche Borlefungen, bis er 1764 einem Rufe als Mitglied und Ge. fretair ber ofonomischen Befell-Schaft in Leipzig folgte. Da feine Schriften ibn immer mehr befannt machten, fo erhielt er 1769 eine Bofation als ordentlicher Lebrer ber Argneifunde, und vorguglich der Botanit, naturgeschichte, Detonomie und der Rameralmiffen-Schaften mit hofratbstarafter nach Bon Beit ju Beit Erlangen. nabmen ibn die berühmteften gel. Befellichaften des Inn- und Muslandes, deren Babl gulent gegen 40 flieg, ju ibrem Mitgliede auf, und 1791 gelangte er ju ber Burde eines Brafidenten der Mfabemien der Raturforfcher, nebft bem Rarafter eines faiferl. Raths, Leibargtes und Bfalgarafen, mit Erhebung in den Adelftand. Geit 1793 war er erfter Prof. der Arineifunde, und blieb im Dienfte ber Wiffenschaften unermudet thatig bis an feinen, b. 10 Des. 1810 erfolgten, Tod. Schreber mar eimer ber größten Raturforfcher feiner Beit, und unter Linne's Schu-Iern vielleicht berjenige, ber bas große Reich der Natur nach feinem gangen Umfange am genauener Belehrfamfeit und unermude. tem Forfchungsgeifte weiter aufauflaren bemubt mar. Durch feine Befchreibung der Grafer nebit ihren Abbildungen. Leipz. 1766 -1810. 2 Bbe fol. bat er ein Beifpiel gegeben, mas genaue Beobach. tung, icharffinniges Urtheil und grundliche Gelebrfamteit, jur Auf. bellung einer ber fcbwieriaften Bflangenfamilien vermogen. Gben fo rubmvoll verburgen feinem Damen die Unfterblichfeit feine Berte über die Beschichte ber Bfangen, und fein großes, mit den beften Kupfern ausgestattetes Mationalmert über die Gauathiere, bas feit 1774 in einzelnen Seften in 4. erichien. Mebrere Schriften feines Lebrers Linne gab er in perbefferten Muflagen ober in Ile. berfegungen neu beraus, und in Nat. Cur., fo wie im Maturforfcher , deffen Berausgeber er vom 14 Stude an war, finden fich viele reichhaltige Abhandlungen von ibm. Muffer ber Raturge. schichte befaß Schreber auch eine nicht gemeine Renntniß der Chemie, ber gangen theoretischen und praftischen Argneifunde, fo wie ber Mathematif, Technologie, Landwirthschaft, Staatspolizen, Rameralmiffenschaften und der acl. Sprachen. Gein ganges Leben floß unter gelehrten Befchaftigun. gen bin , felten besuchte er eine Gefellichaft, und felbft feine Gpagiergange waren meiftens botaniiche Erfursionen. Als Lebrer mar er unermudet, im Umgange fchuchtern, in feinem gangen Bandel tadellos. S. Sods biogr. Nachr.

1784. 6. 76. Rifenichers gel. Befch. von Erl. 2te Abth. 85. Memor. Schreberi. (Harless) Erl. 1811, 4. Bertholdts Gedacht. nifpred. auf ibn. eb. 1811. S. ften fannte, und mit nicht gemei- Schreiter (Rart Gottfried) außerorbentlicher Brof. ber Bbilofopbie gu Leipzig, geb. ju Burgen 1756, befannt als fleißiger Ueberfeper initruftiver und unterhaltender Werfe aus fremden Gprachen, befonders ans dem Englischen und Frangofichen, als: Sumes Befprache über die naturliche Religion , Montesquen vom Beift ber Gefețe, Nouffeaus Geständniffe und Selbstgesprache, Mirabeaus Guftem ber Ratur, Blairs Bortefun. gen über Rhetorit und fcbone Wiffenschaften, Bruce's Grundfage Philosophie, Gibbons Befchichte des Berfalls und Untergangs bes romifchen Reichs, Gran von Stael . Solftein über Litera. tur ic. Das angezeigte Lebramt batte er 1787 erhalten, und b. 10 Juli 1809 ftarb er. G. Meufels gel. Dentichl. Nov. Act. Acad. Imp. Schrodh (Job. Matthias) Brof. b. Beschichte ju Wittenberg, Gobn eines protestantischen Raufmanns in Wien, mo er d. 26 Juli 1733 geb. wurde. In feinem 10 Jahre fam er ju feinem Grofvater, Datb. Bel, Berf. eines großen biftoriichen geographischen Werls über Ungarn, nach Bregburg, befuchte das dortige luther. Gymnafium, und feit 1749 bie Lebranstalt au Rlofterbergen. Bon bier begab er fich 1751 auf bie Universitat au Bottingen , mo er fich unter Mosbeim und Michaelis jum Rirchenbiftorifer, Eregeten und Kritifer bildete. Um Dichaelis 1754 rief ibn feiner Mutter Bruder, Brof. Bel nach Leipzig, der ibn reichlich unterftuste, und fur ben er, als Damaliger Redafteur ber Leips. gel. Zeitungen und ber

Erud., eine febr große Angabl Recensionen verfertigte. Geit 1756, in welchem Sabre er eine Rolle. giatur im fleinen Furften . Rollegium erhielt, gab er öffentlichen Unterricht über Rirchengesch., morgenland. Sprachen, Literarbistorie und Beschichte der Theologie, und 1762 befam er eine außerordentliche Prof. der Philosophie. Geine anfängliche Abneigung gegen Schriftstelleren murde durch die Untrage von Buchbandlern befiegt. Er gab Wochenschriften und Ue. berfegungen mit und obne Unmert. beraus, bealeitete die Abbildungen berühmter Belebrten, Die ibm ein Buchbandler zeigte, mit gehaltvol-Ien Lebensabriffen (umgearbeitet: Lebensbeichreibungen ber. Gelebrten. 2te Huft. Leips. 1790. 2 Bbe 8.), und fieng 1767 feine Allgemeine Biographie an, die ju 8 Son anmuchs, und ibn als fritifcen Geschichteforscher allgemein aufs rubmlichfte befannt machte. Im Sabre 1767 ward er jum Brof. ber Dichtfunft in Wittenberg ernannt, und 1775 erhielt er daf. bie Professur der Beschichte. Er lad von der Beit an über Uniperfal , Literatur. , Reformations., deutsche Reichs . und fachfische Beichichte, über Diplomatif, Be-Schichte der Theologie und chriftl. Allterthumer. Diefe Borlefungen beendigte er mabrend eines 3jab. tigen Rurfus, doch fo, daß einige -jener Disciplinen mabrend diefer Beit zweimal die Reibe traf. Auch las er feine gewöhnlichen 3 Stunden des Tages bis jum Jahre 1806, wo der Ausbruch des Rrieges diefelben auf einige Beit unterbrach. Geit Oftern 1807 verbinderte ibn eine bartnactige Rrantheit an der Wiedereroffnung feiner Borlefungen; indeffen feste er, fobald er fich einigermaßen erbolt batte, feine Studien mit ge-

wohntem Eifer, bis er, am Morgen feines 75 Geburtstages, beim Busammentragen von Buchern, von der Leiter fiel, und das rechte Schenfelbein brach; ein Rall, deffen Folgen ibn nach wenig Tagen, b. 1 August 1807, dem Grabe auführten. Die Matur batte ibn mit einer boben Lebendigfeit des Beiftes, mit einer febr gludlichen Faffungefraft, und mit einem angerordentlichen Bedachtniffe ausgestattet; feiner eigenen Bildung verdanfte er einen außerft gelauterten Befchmad, eine feltene Gemandtheit des Beiftes, und ein belles , befonnenes Urtheil, deffen ficberer Saft in den meiften Ral-Ien unverfennbar mar. Durch die Rlaffiter gebildet, die feinem Beifte bis ins bobe Alter gur Dabrung bienten , und befonders mit einer boben Empfanglichfeit für die modernen Dichter des Muslandes ausgestattet, erbielten feine Darftellungen jene Lebhaftigfeit und Mannigfaltigfeit, die man fowohl in feinen afademifchen Borlesungen, als auch in Schriften an ibm anerfannte und schapte. Als Docent geborte er au benjenigen Lebrern, die der beliebten Nachschreibe. und Diftirmethode abgeneigt maren. Ceine Bortefungen maren freie Bortrage, die bei ber Lebhaftigfeit und Beichwindigfeit, mit welcher er fprach , das Nachschreiben an fich fcon erschwerten. Go groß feine Berdienfte um die Geschichte überbaupt waren, fo mar er boch noch vertrauter mit der alten, als mit ber neuen , und fo viel Butes er auch durch die erfte populaire Darftellung der Beltgeschichte in feiner Mugem. Beltgeich. für Rinder. Leips. 1779. 4 Th. in 6 Bdn, 3te Huft. 1802, 8. und durch die neue Bearbeitung des Silmar Curas ftiftete, fo ift doch feine Rir-

chengeschichte, von welcher ber erfte Theil 1767 erfchien, bas Wert, bas noch nach Jahrbunberten feinen Ramen in den Unnalen ber europäischen Literatur erhalten wirb. Diefes Bert übertrifft bei meitem alle andere aus. firchenbiftor. Berfe. fübrlichen feinem durchaus gleichformigen Plane ausgeführt ift, die Ergab. Iungen ofters obne nachtbeil des Subalts gedrangter fenn fonnten, und mebrere mitgetbeilte Nachrich. ten mobl eber in einer Befchichte ber Staaten und ber Biffenfchaf. ten als in eine driftliche Rirchengeschichte geboren durften, fo merben diefe Mangel wieder burch meit größere Borguge übermogen. Der Reichthum von Nachrichten, welche man mit Nachweisung der Quellen und auch der neuern Schriften porfindet, und die forgfaltige Prufung derfelben , beur. funden eben fomobl die ausgebreitete Renntnig und Belefenheit des Berfaffers, als feinen feften fritifcben Blid. Bugleich bemerft man mit Bergnugen die Unparmit melder die Begebenheiten bar. gestellt und beurtheilt find. Co weit Schrodb vom Saschen nach neuen Unfichten und fühnen Rombinationen entfernt mar, fo find doch baufige reife Urtheile eingeftreut, welche bem Lefer Die Ginficht in den Zusammenhang der Gefchichte erleichtern. Bis auf Die Reformation vollendete er das Wert in 35 Bon, und noch im boben Alter fette er die driftl. Rirchengeschichte feit ber Reform. (1804) bis jum 8 Bde fort; vol-Iendet mit dem 10 Bbe von S. G. Tifchirner. Leipz. 1812. 8. Sein ofters gedructes lat. Lebrbuch der Rirchengeschichte biente auf mebrern Univerfitaten jum

Leitfaden. G. Beners Magg. für Bred. 5 30 2 St. 209 -Beitung fur bie eleg. Welt. 1808. No. 134. - DiBich über Schrodbs Studienweife und Marimen. Weimar 1809. 8. Esicbirner über Schrodbe Leben. Leips.

1812. 8. Denn wenn gleich diefelbe nach Schroder (Endwig Conrad) Brof. bes Natur - und Bolferrechts ju Groningen, geb. d. 8 Oft. 1724 au Marburg, mo fein Bater, 30b. Roachim, Brof. der Theologie und ber orientalischen Sprachen mar. Er ftubirte auf ber Univerfitat feiner Baterftadt die Rechte, eroffnete bafelbit, nachdem er guvor Die Universitaten Jena . Leipzig, Salle und Gottingen befucht batte, juriftifche Borlefungen, befam 1753 den Ruf als Prof. d. Rechte, und Syndifus des Gymnafiums nach Serborn, gieng 1761 als ordentl. Prof. des Natur - und Bolferrechts nach Groningen, und ftarb daf. am 25 Oft. 1801. Er fcbrieb Institutt. juris naturalis. Groning. 1775. 8. und cinige Differtatt. u. Brogr. G. Striedere beff. gel. Befch. 13 38 246. thenlichteit, Rube und Magigung, Schroter (Corone Glifabeth Wilbelmine) Soffangerinn in Weimar, geb. ju Barichau 1748. Gie erbielt die Ausbildung ihrer großen . mufifalischen Talente von Siller in Leipzig, und mar fcon 1764 eine vorzugliche Bierde bes Leip-ziger Konzerts. Im Jahre 1778 tam fie als Rammerfangerinn nach Beimar, wo fie durch ibr Talent, auch als Schauspielerinn, alle Stimmen gewann. 3hr empfinbungevoller, fanfter und garter Befang bezauberte jeden, der fie borte, fo wie fie in mehreren Rob len, 1. B. als Ipbigenie in Gothes Stud, allgemein gefiel. Much als Romponistinn bat fie fich durch die Berausgabe von 25 Liedern, Weimar 1786 rubmlich befannt

gemacht. Gie ftarb im Commer 1802. Gothe bat fie in dem Be-Dichte auf Miedings Tod verberr. lichet, und auch die Nachwelt wird fie fennen. G. Allgem. mufit. Beitg. Jahrg. 5. Mo. 28. G.

471 - 474. Schröter (3ob. Samuel) Superintendent und Oberpfarrer ju Buttflatt im Weimarischen, geb. b. 25 Rebr. 1735 in dem thuringischen Stadtchen Raftenburg, wo fein Bater Reftor, nachmals aber Prediger mar. Er befuchte bas Onmnafium in Weimar, und die Univerfitat Gena, und trat 1756 als Schulreftor in Dornburg bei Sena, mit den Filialen Birichro. De, Wilsdorf und Raichbaufen fein erites Umt an. 3m Jahre 1763 wurde er Pfarrer ju Thangelftadt im Weimarschen , lebte dann 13 Sabre in Weimar erft als Stifts. prediger , bann als Diafonus an Der Sauptfirche, fam 1785 nach Buttftatt, feierte am 3 Nov. 1806 fein Umts. und am 17 Januar 1808 fein Cheffandsjubilaum, und farb am 24 Darg eben diefes Sabres, in einem Alter von 74 Sabren. 218 Theolog mar er, bei aller Unbanglichfeit an das altere Snitem, doch mit den neuern Fortichritten der Eregefe und Dog. matif nicht unbefannt, und nie ungegen Unbergbenfenbe. Duldfam Mit befonderer Borliebe aber wid. mete er feine Duffe ber Raturgeschichte und machte fich befonders als Mineralog und Conchnliolog rubmlich befannt. Schon als Bfarrer ju Thangelffatt fammelte er in ber dafigen Begend Steinarten und Mufcheln, und lieferte, burch des Prof. Balche in Jena Bibliothet und Rath unterftust, eine Befchreibung berfelben. Doch eifriger betrieb er dieß Studium, fobald er in Beimar die Aufficht über das bergogl, Raturalientabi. Schubert C. Brentano.

net erbalten batte. Er fdrieb nun mit Beifall fein Lithologisches Reallerifon, Berlin, 8 Bbe 1772 -1788. 8. Journal für die Liebhaber des Steinreichs und ber Ronchyliologie. Beimar, 6 Bde 1773 -1780. 8. Bollftandige Ginleitung in die Renntnig und Beschichte ber Steine und Berfteinerungen. Mitenb. 4 Th. 1774 - 84. 8. Abhandlungen über verschiedene Begenftande ber Naturgeschichte. Salle, 2 Eb. 1776. 8. Ginleitung in die Ronchplienkenntnig nach Linne. Salle, 3 Bbe 1783 - 86. Reue Literatur und Beitrage jur Renntnig der Maturgeschichte, porguglich der Ronchplien und Roffrien. Leipz. 4 Bde 1784 - 87. 8. u. v. a., befonders auch Abbandlungen in naturbiffor. Beitfcbriften. Er legte für feine Gtu. bien eine nach und nach auf 3000 Bande angemachfene Bib iothet, und ein vollstandiges, mit vie em Ricif und eben fo großem Mufwand gefamme'tes Ratura ienfabinet an. Mebenbei beschäftigte er fich auch mit dem Studium ber Blumen, und auch in tiefem Rache trat er als Schriftiteller auf. Sein lettes Buch: Das Alter, und untrug!iche Mittel ait ju mer. den. Meue Muft. Ber in 1805. 8. Nachtrage, 1807. 8. enthatt viele aus Erfabrung abitrabirte nun'iche Bemerfungen. Ceine Amtopflich. ten fonnte er, bei feiner großen literar. Thatigfeit , um fo leichter erfüllen, da er fich frube an drbeitfamfeit gewöhnt batte: auch zeigte er fich in allen Berbatnif. fen feines Umtes fo, daß feine Gemeinde ibn aufrichtig tiebte. G. Baldingers Biographien tentieb. Mergte und Maturforscher 1 Bb 3 St. 113 - 128. (Beders) Ratio. nal - Zeitung 1807. G. 352, 1808. G. 382.

Schutze (3ob. Friedr.) aus Altona, geb. b. 1 April 1758, erbielt bafelbst eine Unstellung als Ranglenfefretair, murde 1794 Diffigiant bei der Bablenlotterie, 1796 Ge-- neraladministrator berfelben, und ftarb d. 18 Oft. 1810. fich als wißiger Ropf, Sprachfor. fcher und Renner des Theatermefens rubmlich befannt gemacht, Schutzenkrang (hermann) Ritter und mit guter Babl verschiedene unterhaltende u. infruttive Schriften aus dem Frangofischen u. Danifchen ins Deutsche überfest, 3. B. Gneedorfs Briefe eines reifen. den Danen. Bullich. 1793. 8. Sammlung angenehmer und nub. licher Reifebeschreibungen und Auffage allerlei Inhalts; aus ber Da. nifchen Minerva überfest. Leips. 1792. 8. Ergablungen und Spruch. worter, nebst einer Machricht von den Troubadours, aus dem Franjofichen des Srn. v. Cambry. eb. 1791. 8. Bon Theaterfreunden mit Beifall aufgenommen murde feine Samburgifche Theatergeschichte. Samb. 1794. 8. Gathrifch afthe. tifches Sand - und Tafchenworterbuch fur Schaufvieler und Theaterfreunde, Samb. 1800. 8. Dramaturgisches Tagebuch über 3fflands Gaffpiele in Samburg. eb. 1805. 8. Gin febr Schapbarer Beitrag jur beutschen Sprachfunde ift fein Solfteinisches Idiotifon. Samb, 4 Th. 1800 - 1806. 8.; befonbers find die Bolfssitten der Gegenden, die Diefes Schiotifon in fich faft, eine febr belehrende und intereffante Seite beffelben. Rur Die unterhaltende Lefture fcbrieb er unter anderm: Babre Beae. benbeiten im romantifchen Bewande. Samb. 5 Th. 1796 - 1802. 8. Samburg. Tafchenbuch 1801 u. . 1802. 12. Cheftandegefuche; ein Tomifcher Roman, Samb. 1806. 8. Sumoriftifche Novellen. Pofen 1804. 8. Biele poetifche und profaifche

Beiträge von ibm fleben in von Eggers deutschem Magazin , im deutschen Museum , dem Journal aller Journale, ben Annalen bes Theaters, bem Journal bes Lurus und ber Moden, dem deutschen Magazin , all. liter. Ungeiger , ber Beitung fur die elegante Bett sc. G. Meufels gel. Deutschl.

des Morditernordens, tonial. fcbme. difcher Leibmundargt und Archiater ju Stocholm, ein berühmter, und um fein Baterland febr verdienter Argt Er bief eigentlich Schuper, welcher Rame nachdem er ben Abel erhalten bat te, in Schubenfrang vermandelt murbe. tange Zeit mar er Lebrer der Chirurgie, diente feinem Baterlande unter 4 Ronigen, und erwarb fich ausgezeichnete Berdienfte durch Berbefferung des chirurgischen Unterrichts. ber erfte, der 1749 in Schweden Die Operation bes Steinschneidens und 1759 die Ginimpfung der Bocken unternabm und einführte. In ichwedischer Sprache ichrieb er mehrere medicinische Schriften und Abbandlungen, überfeste in diescibe Tiffots Avis au peuple Der Mutter Guftavs III, fo wie beffen Gemablinn, leiftete er bei ibren Entbindungen mit der größten Befchidlichfeit Beiftand, und diente überbaupt mit feiner wohlthatigen Braris Menfchen aus bobem und niederem Stande. Er erreichte babei ein Alter von 89 Jahren, und farb ju Stocholm b. 3 August 1802. Seine dantbaren Schuler batten ichon 1760 auf ibn, bon dem befannten Dedailleur Febrmann, eine Schaumunge verfertigen laffen. Die Ab. bildung und Befchreibung derfel ben, fo wie eine furge Biographie von Schupenfrang befindet fich in Mobfens Berlin, Dedaillenfammlung,

lung, C. 409 ff., womit Giormelle Lefvande Sverige 20 1 S. 68 ff. ju vergleichen ift.

Schulftein G, Rindermann (Ferdinand). -:

Schultbef (Rob. Georg) Bfarrer au Monchaltorf im Ranton Burich und Rammerer bes Anburger Rapitels, Bater des Folgenden, geb. au Burich 1724, bilbete fich bafelbit aum Religionslebrer, machte Reifen, und genoß besonders in Berlin ben Umgang Gad's, Ramlers, Gulgers u. a., mit melchen er 1749 den fogenannten Montaastlubb ftiftete, eine gefellfchaftliche Berbindung, die fich bis auf unfere Beiten erhalten bat. Mach feiner Rudfunft murbe er Bfarrer ju Stettfort in der Land. altdorf, mo er in unermudeter miffenschaftlicher und amtlicher Thatiafeit lebte, bis nabe ju feinem am 7 Man 1804 erfolgten Tode. Er mar ein Mann von altem Bieberfinn, pon bellem Berffande, reiden Renntniffen, beiterer Geelenrube, gemeinnutiger Thatigfeit und einem Bergen voll garter ichoner Das Bublifum fennt ibn Liebe. portbeilbaft als Ueberfeger vieler griechischen Bbilofopben, als: Arrians Spictet; Simplicius Epic. tet; Sierofles Auslegung der gol-benen Berfe der Phythagorder; D. Antonin's Betrachtungen; Mefdines Gefprache; Salluftius von ben Bottern; Ocellus Lufanus von ber Belt; Timaus Lofrus von ber Beltfeele; Beraflides Bontifus über Somers Allegorien: Somers Reben von einem Ungenannten; Cebes Gemabide; Theophraft's Raraftere; Ariftoteles Brief an Alepander über die Welt (wenn er von Mrift. ift) ; Alexander von Apbrodifias vom Schickfal; Ammonius Bermias über Ariftoteles vom Ga. Aue diefe Ueberfepungen find Banr's bift. Borterb. bes 19. 3ahrh. II. Bb.

theils einzeln gebruckt, theils befinden fie fich in der Bibliothet ber griechischen Bbilofopben, Burich 1778. 4 Bbe 8. Ferner nicht in der Bibliothef: Platons Unterredungen über bie Gefete. eb. 1787. 8. Renntniß der Uriprache, Belebrfamfeit im Nachfpuren ber Erlauterungen , Treue in der Ile. bertragung, offenbart fich in ber Berdeutschung überall, und in ben Ginleitungen und Unmerfungen . eine vertraute Befanntschaft mit ben porguglichften Denfern und Untersuchern unter ben Englanbern, Frangofen und Deutschen. G. Mene Berlin, Monatofcbrift 1804. Des. 401 - 444. Gein Bildnif por bem 41 Bbe b. neu. alla. d. Bibl.

grafichaft Thurgau, bann ju Monch. Schulthef (Job. Georg) Diafon bei St. Beter in Burich, Gobn des Borigen, geb. d. 18 Det. 1758 ju Stettfort im Thurgau, zeigte ichon in fruben Jabren bie gludlichiten Unlagen, und banfte feine miffenfchaftl. Bildung vornamlich feinem Bater. In dem Collegio humanitatis in Burich, mo-bin er in feinem 14 Sabre tam, that er Riefenschritte auf ber Babn des eigenen Forfcbens und grundlichen Studierens, und menbete einen vorzüglichen Rleif auf Philologie und Mentberif. feinem 17 Jahre an übte er fich als Brivatergicher im Unterricht und in der Behandlung der Bugend, und im 21ften ward er Bebrer an der Realschule in Burich, melder Stelle er 10 Jahre mit dem gludlichiten Erfolge voritund. Im Sabre 1787 erhielt er einen Beruf als Diaton bei der BBaifenfirche, 1791 jum Leutpriefter am großen Munfter in Burich, und 1801, nach Lavaters Tode, als Diafon bei St. Beter. Er batte einen robuften Rorper und eine dauerhafte Befundheit, daß man

ibm ein bobes Menfchenalter verfprechen durfte; aber bei bem gweiten Bombardement der Stadt 3urich, in der Macht vom 12 bis 13 Sept. 1802, mard ibm ein Wacht poften (benn in Gefabren Stadt thun and die Beiftlichen Militairdienfte) nabe bei feinem Saufe angewiesen, und da er eben im Begriff mar, benfelben ju begieben, traf ibn ein Stud von einer gerfprungenen Saubiggranate an ben linten Schlaf, morauf er am 20 Cept. deffelben 3. farb. Er war ein edler Batriot in Wort und That, ein beller Denfer, eifriger Beforderer alles Guten- und von allen bochgeachtet , die ibn fann-Mis einen Mann von aus. gezeichneten Talenten, von eigenem Urtheil und von Energie des Willens fennt man ibn aus feinen Schriften , die meiftens durch Ereigniffe der Zeit veranlagt murben. Bornemlich zeichnen fich feine Predigten (Auserlesene Schrif. ten religiofen Inhalts; nach beffelben Sinfcheiden von f. Bruder berausgegeb. 3 Eb. Minterth. 1803. 8.) durch originelle Ginfachbeit, Bopularitat und Bergensberedfamteit , burch fubne Beftreitung der Zeitvorurtheile, durch 1 Th. 116. reine Anbanglichfeit an den Geift Schulz (Joh. Chriftoph Friedrich) ber b. Schriften, und durch fortfcreitendes Beftreben, dem Cbrifenthume Babn ju machen , aus. Aber in religiofer Aufflarung bielt er mit feinem Zeitalter nicht gleiden Schritt, und nichts mar ibm gang recht, was nur einigermaßen nach freierer Eregefe und Religionsphilosophie aussab. G. Seg Predigt jum Andenten des Diat. 6. Burich, 1802. 8. Neue d. Bibl. 85 280 507.

Schuls (3ob.) tonigt, preug. Sofprediger und Brof. ber Mathematif ju Ronigsberg, geb. ju Dublbaufen in Offpreufen d. 11 Juni

1739. Er flubirte gu Ronigsberg, mar hierauf einige Jahre Sofmet fter zweier auf der Universität fit dierender furlandischer Baronen, 1766 Bfarrer ju Starfenberg, 1769 ju Lowenbagen, 1775 Diatonus ju Ronigsberg, 1776 amcie Sofprediger, 1787 qualeich ordenilicher Brof. der Mathematit, und b. 27 Inni 1805 ftarb er. Ein scharffinniger Mathematifer und Bhilofopb, deffen Schriften, als Resultate eines prufenden Forfcungegeiftes und grundlicher Ge lebrfamfeit, vom Bublitum mit verdientem Beifalle aufgenommen murben : Erlauterungen über Rants Rritif ber reinen Bernunft. Rd. nigeb. 1785, 8. Prufung der fant. Rritit ber reinen Bern. eb. 2 Eb. 1789. 8. Entbedte Theorie ber Parallelen, eb. 1784. 8. Darftel. lung der vollfommenen Emidena und Scharfe berf. eb. 1786. 8. Berfuch einer genauen Theorie bes Unendlichen. eb. 1788. 8. Aurger Lebrbegriff ber Mathemat. eb. 3 Eb. 1797 - 1806. 8. (jeder Theil auch unter befonderem Titel). ben frübern Sabraangen ber all. Bit. 3tg bat er viele Beitrage geliefert. G. Goldbeds literar. Rachr.

landgraft. beffifcher Rirchen . und Schulrath , Brof. der Theologie, Superintendent der Alsfelder Did. ces und erfter Burgpfarrer in Biefen. Er mar am 18 Man 1747 ju Bertheim geb., ftudirte feit 1765 in Gottingen, und bielt dafelbft in der Folge Privatvorlefungen, bis er 1771 als Prof. det morgenland. u. griech. Literatur nach Gießen fam. Er murbe 1773 augleich außerordentl. Brof. ber Theologie und Definitor des geiftl. Miniferiums , 1783 pierter ordentl. Brof. der Theologie, 1786 Superintendent der Alsfelder Diaces, britter ordentl. Brof. ber Theologie und erfter Burgprediger, und d. 26 Ran. 1806 ftarb er. Ein febr fruchtbarer Schriftsteller Schulz (3ob. Ernft) Brof. d. Theo. im Rache der biblifchen, befonders altteftamentlichen Literatur, ber überfeste die Bfalmen, das alte und neue Teftament, ebirte ein bebr. Elementarbuch, fcbrieb Unmertungen, Erinnerungen u. 3meifel über Michaelis Ueberf. Des n. Teft. (Salle, 6 Stude 1790 - 94. 8.), verbefferte u. vermebrte Balchs Grundfage ber Rirchengesch. bes n. Teft. , lieferte eine gute Umarbeitung von Cocceji Lex. et Commentar, sermonis hebr. und ichrieb ein eigenes bebraifch. deutsches Worterbuch über bas a. Teft. Leipj. 1796. 8. Biele theologifche Schriften und Bredigten von Erfield, Burns, Sarwood, Bowner , Amner , Blannen , Sarris, Turpin, Gran, Berbelots oriental. Bibliothef, u. a. bat er aus bem Englischen und Frangofifchen überfest. Geine erften Schriften verrietben Beift und Belebrfamfeit, und fie liefen in ibm einen wichtigen biblifchen Bbilologen und Theologen für Die Bufunft erwarten. Allein fpater. Schulze (Sob. Beinr. Auguft) berbin fcbien die theolog. Belt nur auf einige feiner Berte einen bebeutenden Werth ju legen, und felbit diefe maren stemlich ungleich gearbeitet. 218 etwas Conderba. res verdient angemerft ju merden, baf ein banbereiches Bert (Scholia in vet. Test.) Schulgens Ramen auf bem Titel fubrt, ob er gleich nichts baran gearbeitet, fonbern nur den Titel bagu entwor. fen bat. Der Berfaffer ber 3 erften Bande mar der verft. Diafonus Schoder ju Lauffen im Burtembergifchen, und vom 4 Bbe an bat ber Brof. Bauer in Seibelbera bas Bert fortgefest, aber nicht pollendet. G. Rarafterifit ber

festleb. beffenbarmftabt. Theologen 72. Strieders beff. gel. Beich. 14 23d 30 - 40.

logie in Ronigsberg , ton. preuf. Ronfiftorialrath , Dberbofprediger und Generalfuperintendent von Ditpreufen, geb. ju Drenfee in Ditpreugen b. 20 Dej. 1742. Bon feinem 10 Jahre an erhielt et Unterricht in der Altftadtischen Schule ju Ronigsberg, ftudirte bierauf von 1759 auf der Univerfitat, und fam 1760 in bas Saus Des D. Lilienthal, mo er bei Fortfegung feiner Studien die Rinder beffelben 7 Jahre unterrichtete. Er murde 1767 Lebrer am tonigl. Baifenbaufe in Ronigsberg, 1771 aualeich Brediger an demfelben, erhielt 1778 die guerft angezeigten Memter, und farb b. 9 April 1806. Er ichrieb einen Entwurf ber gemeinnütigften Erfenninifleb. ren des Chriftenthums. Roniust. 2 %b. 1788. 8. Elem. theologiae popularis theoreticae. ib. 1789. 8. Elem. theol. pract ib. 1791. 8. Bredigten. eb. 1791. 8. und afab. Schriften. G. Goldbeds literar. Machr. 1 Tb. 115.

soal, braunfchweigischer Ronfiftorialrath, Schuldireftor des Rurftenthums Blantenburg, Brior des Rlofters Michaelftein und Brediger Blanfenburg. Er mar au Mordhausen d. 24 April geb. , eine geitlang Ronreftor ju Belmftadt und Ronventual des Rlofters Marienthal, nachber Ret. tor ju Bellerfeld, dann Reftor ju Ofterode, bierauf Garnifonsprediger und Direttor am Gymnafium ju Blanfenburg, wo er allmablich ju ben oben genannten Memtern vorrudte, und b. 14 Mug. 1803 farb. Nach Beift und Rarafter ein febr porgualicher Mann, bem gelehrten Bubtitum aufs rubmlichte befannt, 15 \*

burch fein vortreffliches Lebrbuch ber drift, Religion. Leing. 1789; 1795. 8., bas vor dem Miemenerifcben das brauchbarfte fur bie obern Schulflaffen mar, feine Mus. gabe von Lyturgs Rede mider Leo. frates. Braunfchm. 1789. 8., feine erflarenden Unmerfungen gu ber Braunschweiger Encyflopabie ber romifchen Rlaffiter, feine Brebigten jur Beforderung driftlicher Befinnungen u. Renntniffe. Leipg. 1794. 8. , und verschiedene gehalt- Schwager (Joh. Morip) Prediger polle Muffate im Sanndvrifchen und Braunfchweigifchen Magazin, in Senfes Archiv fur die neuefte Rirchengeschichte u. a., auch nahm er 20 Jahre lang einen rubmlichen Antheil an ber all. beutich. Bibl. Bei feinen ansgezeichneten. Berdiensten, Die er auch durch Berbefferung der Schulen im Fürftenthum Blanfenburg vermebrte, mur. De er doch wegen feiner Freimuthigfeit von dem großen Saufen verfannt, man verlaumdete und verfeperte ibn , und nur die fleine Rabl ber Bebilbeten bejuchte feine fonntaglichen lebrreichen Bortrage. Diese Rrantungen beugten ibn und nabrten den Reim der Rrantbeit, der fein Leben verfurate. G. Oberd. all. Lit. 3tg 1803. No. 139 S. 528. Schumann (3ob. Gottlob) Land. Schaftmabler, Rupferftecher und Rupferager in Dresden und Mitglied ber Atademie der bildenden Runfte bafelbit. Er mar, als ber Gobn eines Badenmeifters, 1761 in Dresden geb., erlefnte die Infangsgrunde ber Beichenfunft bei ber Afademie bafelbit, und bildete fich jum gandichaftenmabler bei dem Sofmabler Rlengel, unter deffen Aufficht er auch einige rabirte Blatter verfertigte. Mebrere Sabre arbeitete er in Bondon, und b. 11

Mov. 1810 farb er in Dreeben.

arbettet find feine Unfichten Dres. bens nach Thormaper, 2 Sefte, ic. bes au 6 Blatt, einige Blatter au Corts Reifen, eine Landschaft nach Runsbael n. a. Man bat auch von ihm Unfangsgrunde der Land. fchaftegeichnung in 12 Borlege. blattern, nach ber Matur gezeichnet und in Aquatinta geapt. Querfol. G. Subers und Roft's Sandb. 2 Bd 372. Zeitung für die eleg. Welt 1810 No. 263. S. 1879. ju Jollenbect in der Grafichaft Ravensberg, geb. d. 24 Gept. 1738 auf dem Gute Kalffuhl, in der damals fürftl. Schwarzenbergifchen herrichaft Gimborn un. meit Rolln am Rhein. Er mar der Gobn mobibabender gandleute. erbielt erft im 17 Sabre in einem Brivatinftitute Unterricht im Latel nifchen und andern Glementartenntniffen, besuchte die Schulen ju Bennep und Dortmund, und bezog 1759 die Universität Salle, von wo er nach 1 1/2 Sabr nach Jena und dann wieder nach Salle jog. Durch anscheinende Reigung und lleberredung mard er bewogen, in Merfeburg preuß. Kriegedienfte su nehmen, und erft nach 14 Donaten febrte er nach Salle ju ben Studien , und nach einem balben Jahre, Michaelis 1762, in fein Baterland jurud. Sier mar er nun mehrere Jahre an verschiedenen Orten Saustehrer, erhielt, nach manchen miflungenen Berfuchen, 1768 die Bfarre 3duenbed, und vermaltete fie bis an feinen Tod d. 29 April 1804. mar ein Licht in Weftphalen, fein porgualicher Gelebrter, aber ein febr nuplicher Schriftfteller, ein abgefagter Feind Des Bietismus und der Beuchelei, ein freimutbis ger Befenner nub Beforberer ber Babrbeit, der durch Spott und Dit Befchmad und Delitateffe ge. Ernft jur Berbreitung ber Auftla-

rung mitmirfte, babei burchans rechtschaffen, uneigennugig, dienft. fertig und nach überdachten Grund. fågen handelnd. Bon Andersden. . Tenden erfuhr er vielfache Rran. flagt, blieb aber immer ber gerabe Befenner beffen, mas er fur mabr erfannte. Seine Gemeinde, Die er bochft rude antraf, bat er grofftentbeils umgefchaffen, und unter andern ibr Schulmefen verbeffert. Gedruckt ift von ibm ber Roman: Leben und Schickfale des Martin Didius. Brem. 3 Eb. 1775; 2te Huft. 1776. 8. (noch einige andere Romane). Leben Balth. Beders. Leips. 1780. 8. beffen bezauberte Belt, überf. eb. 3 Bbe 1781. 8. Gefch. des herenprozeffes. Berl. 1 Bd 1784. 8. Predigtbuch jur Beforderung burgert. Gludfeligfeit. eb. 2 8be 1794: 1806. 8. Bemerfungen auf einer Reife burch Intellbl. 1802. Juni. S. 56. Befiphalen. Leipg. u. Elberf. 1804. Schwanenberger (Job. Gottfried) mebrere einzelne gehaltvolle Predigten über wichtige Materien, die Inoculation, das Lebendigbe-graben 2c. Als Mitarbeiter hatte er farten Untbeil am mindenichen und lippischen gel. Artifel bes Intelligenablattes, am deutschen Dufeum, ber berlin. Monatofchr., Benefens Jahrbuch, den nieberrbeinifchen Unterhaltungen , Der all. Lit. 3tg , den Rintler Unna-Ien, Bepers Maggain, den Beitragen jum vernunftigen Denfen in ber Religion u. a. G. Beners Magas. f. Bred. 10 28 4 St. 85 - 93. Rieberrhein. Blatter berausgeg. v. Afchenbrenner. 1801. Bedachtnigpred, auf ibn von Paftor Rolert. 1804. 8. Schwaldopler (306.) f. f. Sof.

friegerathe. Roncipift - Abjuntt in Wien, mo er b. 23 Dlan 1777 geb. war. Mit ungemeinem Gifer bilbete er von fruben Jahren an feine vorzüglichen Talente aus,

und berband mit bem Studium ber iconen bas ber ernfteren Bif. fenschaften. Er murbe querft Brattifant, bann Roncipift - Aldiuntt bei bem f. f. Soffriegerathe, farb Tungen , murde vertepert und ver- aber icon 0. 12 Febr. 1808. Unter ben Schriftstellern Wiens mar er einer ber thatigften, und er nimmt unter ibnen feine unbedeu. tende Stelle ein. Geine erften Schriftftellerverfuche maren Ro. mane: mebr Gbre aber machte ibm bas Sifterifche Tafchenbuch, mit besonderer Sinficht auf Die ofterreichischen Staaten. Bien? 4 Jahrg. 1805 - 1808. 8., bas intereffante biftorifche Darftellungen in einer gefallenben Ginfletbung enthalt , und ein fichtbates Streben nach Bervollfommnung beurfundet. Much als Menich und Freund murbe er allgemein gefchant. G. Annalen ber ofter. Lit.

bergogl. Rapellmeifter gu Braunfchweig, geb. ju Wolfenbuttel 1737. Er bilbete fich querft nach Graun, hielt fich bann 8 Jabre in Stalien auf, fam als ein portrefflicher Tontunfter in fein Baterland juruch, befleibete einige 20 Jahre die Stelle eines Rapell. meiftere in Braunschweig, und ftarb bafelbft b. 29 Marg 1804. Er mar einer ber größten Rlavier. fpieler feiner Beit, der im Bortrage Leichtigfeit, Fertigfeit, Feinbeit und Delifateffe aufs gludlich. fte mit einander zu verbinden mußte. In ben Dvern, die er fomponirte, bie er aber nicht burch ben Drud befannt machte, berricht bie reigendfte und angenehmfte Diclobie, von geschmactvoller Inftrumentalbegleitung unterflugt; auch befaß er einen außerordentlichen Reichthum an neuen Gedanten und Ausbruden. Auch feine Rlavierfinde und Biolinfachen find von

angenehmer Wirfung. G. Burnens mufital. Reife 3 Eb. 256. Berbers Ber. b. Tonfunit.

Schwart (Andreas Gottlob) Ram. mermufitus ju Unsbach, geb. ju Leipzig 1743. In Raribrube ubte er nich, unter dem Sofmufitus Muller, auf dem Fagot, machte als Soboift im Tiabrigen Rriege alle Reibzuge mit, und fam bann in die Burtembergifche, 1773 aber in die Rapelle des letten Mart. Schwarzburg, Audolftadt regter. grafen von Unsbach. Baireuth, und Er mar einer ber größten Meifter auf bem Ragot, machte große Runftreifen in fremde gander, befonders nach Rufland und England, mo er allgemein bewundert murbe, und fomponirte auch fur fein Inftrument. G. Meufels Mifcell. artift. 3nb. Seft 23 n. 27.

Schwarz (Job. Christoph) ein ver-Dienftvoller lieflandifcher Rechtsgelebrter, Beichaftsmann und Befcbichtforfcber. Er mar b. 19 Ran. 1722 ju Riga geb., biente feinem Baterlande langer als 40 Sabre in verschiedenen Memtern, war lange Zeit Burgermeifter in feiner Baterftadt, privatifirte gulet bafelbit und ftarb b. 18 Dov. 1804. Seine Befanntichaft mit ber Geschichte bes Baterlandes und . beffen Rechten batten ibn unter andern die Ebre verschafft, als Deputirter au der von der Raiferinn Ratharina Il angeordneten Gefen. tommiffion gerufen gu merben. Un-Dere Dentmale feiner tiefen Ginficht in vaterlandische Rechte und Beschichte find viele Abbandlungen in Gabebuichs Berfuchen in ber liefland. Beschichtsfunde und in Supels nordifden Difcellaneen, unter andern ber, in ben neuen nord. Mifcell. (Gt. 5 u. 6 G. 1 - 588) und auch besonders abgedruckte Berfuch einer Befch. ber Lieflandischen Ritter . und Schwarzel G. Schwarzl.

Lanbrechte, 1794, 8. Gine poll. ftanbige Bibliothet furlanbifcher und viltenicher Staatsichriften gab er 1799 au Mitau in 8, beraus, und bandidriftlich binterließ er ein faft : pollendetes gelebrtes Liefland. G. Gabebuichs liefl, Bibl. 3 Th. 129. Der Freimutbige 1804. Do. 243. C. 452. Storche Rufland unter Alexander I. Liefer XVII. 6. 277 - 286.

Gurff von, G. Ludwig Friedrich. farb ju Ansbach b. 26 Dez. 1804. Schwarze (Chriftian Anguft) Rettor in Gorlis, geb. ju Groffenbann b. 23 Ott. 1755. In Bforta fludirte er querft, und bann von 1775 an 6 Jabre ju Leipzig, war feit 1785 Ronrettor in Gorlis, feit 1802 Reftor, und farb b. 12 Rebr. 1809. Gin febr achtungsmertber Schulmann, in bem fich viele treffliche Talente, Renntniffe mancherlei Urt, und achtungsmurdiae Gigenichaften bes Rarafters mit ausgezeichneten Berbienften um eine zwedmaßige Berftandesund herzensbildung der Jugend vereinigten. Dem größern Bublifum ift er vornemlich burch eine gehaltvolle, schon gefchriebene Schrift: Ueber den Tod Jefu, als ein mefentliches Ctud feines moble thatigen Plans jur Begludung bes menichlichen Geichlechts. 1793. 8., und burch die von Reil und Gedice aus feinem Rachlaffe berausgeg. Schulreden. Leipzig, 1810. 8. befannt , in welchen fich überall der Gelbftdenfer und aufmerffame Beobachter ausfpricht, ber das Gute nimmt, mo er es findet, mit icharfem Blid das Babre pom Kalfden abjufondern, und Borurtheile nebft Bribumern trefflich in befampfen und ju beffegen verftebt. S. Anton aum Anbenten bes Ret. tor Schwarze. Gotlis, 1809. 4. MU. Lit. 3tg. 1811. Ott. Mo. 275.

Schwarztopf (Goachim von) fon. furfürft. arofbrittanischer und braunfchmeig-luneburgifcher Minifer - Refident bei dem fur - und oberrheinischen Rreife ju Frantfurt am Main, Ranouitus ju Munden, bergogl, medlenburgifcher geb. Legationsrath und Mitalied mebrerer gel. Befellichaften. Er wurde b. 23 Mars 1766 ju Steinborft im Lauenburgifchen geb., und machte fich fcon in Gottingen, mo er bie Rechte ftubirte, burch 2 Breisschriften (Comment. de fundamento successionis ab intestato ex jure rom. ant. et novo. Goett. 1785. 4. und Comment, de fundamento successionis Germanicae tam allodialis quam feudalis. 1786, 4.) rubmlich befannt. Balb nach Bollendung feiner atabemtfchen Studien murbe er fonial. arogbrittanifcher und furfürftl. braunichmeia . luneburgifcher geb. Ranglen . und Legations . Gefretair au Berlin, und fpaterbin Minifter-Refibent ju Frantfurt am Main. 3m Jahre 1792 machte er eine gelehrte Reife burch Deutschland, nach Beglar, Regensburg, Bien und in die Schweit, und wurde in eben Diefem Jahre von bem furfachifchen Reichsvifariat ben Adelftand erhoben. Um fich uber ben Berluft einer geliebten Battinn, einer geb. von Bethmann, au gerftreuen, machte er im Sunius 1806 eine Reife nach Baris, farb aber ichon nach einem 14tagigen Aufenthalte bafelbft an einem Blutfturge b. 1 Juli 1806. Bei einer vielfeitigen diplomati. fchen Geschäftstbatigfeit mar er auch ein febr fleißiger und nugli. der Schriftsteller. Man bat von thm einige frang. Sammlungen neuerer Staatsschriften, ein Sandbuch des Reichsfriedenstongreffes au Raftabt, mit 3 Fortfebungen.

Raffabt 1798. 8., einige anonne mifche Schriften über ben Raftab. ter Rongref , bfonom, Auffane in Rournalen, mebrere Abbandlungen porgelegt ber ton. Societat ber Wiffenschaften ju Gottingen, ber Gefellichaft naturforich. Freunde, ber turbeff. Gefellichaft ber Alterthumer gu Raffel , Recenfionen in ber all. d. Bibl. und all. Bit. 3ta sc. Musaczeichnetes Berbienft ermarb fich aber insbefondere burch Gifer und Die Benauigfeit, den mit benen er fich eines bis anf ibn febr vernachläßigten Theils ber Geschichte ber Rultur und Biteratur annahm, nemlich ber Befchichte ber Beitungen und Tageblatter in allen ganbern, mo nur irgend bergleichen eriftiren. wie er durch feine Schrift : Ueber Staats . und Abreffalender , ein Beitrag gur Staatenfunde. Berl. 1792. 8. ein gang neues Relb ber Literatur fur ben Bibliograpben fowohl als Statistifer und Bublisiften urbar machte: fo ermarb er fich diefes Berbienft in Rudficht ber gang vernachläßigten Literatur ber Tageblatter, querft burch feine Schrift: Ueber Zeitungen, ein Beitrag gur Staatsmiffenichaft. Rrft 1795. 8., morinn er diefe Blatter nicht nur biftorifch , fondern auch politisch nach ihrem Werthe und Ginfluffe tennen lebr-Bie anhaltend ibn die Bervollfommnung Diefer beiben fchas. baren Arbeiten beschaftiget babe, zeigen nicht nur feine reichhaltigen Muffate im Mu. Lit. Anzeiger, bem Sanndvriften und Rlaproths afiatifchem Magazin, fondern auch feine befonders gedruckten Schriften über polit. u. gel. Zeitungen tc. Bu Frantf. am Main , 1802. 4. und über polit. Beitungen und Intelligenablatter in Sachfen, Thuringen, Deffen sc. Gotha, 1804. 8. G. Der Biograph 6 Bb 104.

Schwarzl, auch Schwarzel (Rarl) Schweden, Rronpring von, S. Rarl Beltrriefter, geb. ju Eggendorf Huguft. in Niederofferreich b. 19 Febr. Schweighaufer (Job.) aus Stras-1746. Er mar mebrere Jahre burg, geb. 1753, widmete fich dem geiftl. Rath des Bifchoffs von Briren und ordentl. Brof. der Batrifif und Bolemif am Enceum ju Innsbrud, fam von da 1784 auf Die Universitat ju Frenburg im Breisgau als Prof. der Bastoral und Ratechetif, und f. f. Grami. nator bei ben Ronfursprufungen, war zugleich Pfarrer zu Leben und Begenbaufen nachit Frenburg, aulent Stadtpfarrer der Sauptund Munfterfirche ju Frenburg, und farb b. 4 Mars 1809. Gin gelehrter Theolog und fleißiger Schriftsteller in Diefem Fache; al-Icin, ba er bei feinem fichtbaren Beftreben, mit den Meueren Schritt ju balten, fich, wie besonders fein Rommentar über die Evangelien (Meberfegung und Auslegung des Schwerin (Bilbelm Friedr. Rarl, n. Teft. nach feinem buchftablichen und moralischen Inhalt. Ulm. 6 28de 1802 - 1805. 8.) beweist, boch nicht von den Feffeln des altern Rirchenfpftems losmachen tonnte, fo blieb er immer nur auf balbem Bege fteben, und indem er beibe Barthenen ju vermitteln fuchte, tonnte er feiner Benuge thun. Er überfente die Bfalmen Davids (in Samben) jum Gebrauch ber Andacht. Augsburg, 1798, 8, fcbrieb einen (übelgeorb. neten, im Gingelnen aber manches Gute enthaltenben) praft. Religionsunterricht jum Gebrauch fatechet. Borlef. Ulm 2 Bde 1796. 8. eine vollftanbige Baftoraltbeologie. Augeb. 3 Eb. 1799. 8. und Julett einen Berfuch eines beutfchen Rituals. eb. 1809, 8., bef. fen volligen Abdruct er aber nicht erlebte. G. de Luca's Journal 1 St. 20. Gradmanns gel. Schwaben 604.

Lebrstande, arbeitete einige Beit an bem Erziehungbinftitute gu Deffau, murde 1781 fürftl. babenfcber Legationsrath, 1782 Lebrer der Mathematif an bem Gumnafium ju Buchsweiler im Elfas, 1791 Secrétaire interprète bes niederrheinischen Departements an Strafburg, julett Archivar bei der Brafettur dafcibft, mo er b. 8 April 1801 ftarb. Er fcbrieb ein Elementarbuch jum Unterricht bes Frangofischen. Stradb. 2 Bbe 1790, 8. eine Ribel, einen neuen Orbis pictus, Lehrbucher ber Rechenfunft, Mathematif, Geographie, Geschichte u. a. G. Meufels gel. Deutschl. Nouv. Dict. hist.

Braf von) ebemaliger ton, preng. Generallieutenant, Chef eines Infanterie - Regiments, Gouverneur von Thorn, General . Infpetteur ber Infanterie in Beftpreußen, Des Brandenburgifchen rothen 910. ler - und St. Johanniter - Maltheferordens Ritter. Er mar ein Deffe des berühmten Feldmar-Schalls Grafen v. Schwerin, und b. 23 Det. 1738 geb. Einige Jahre vor dem Ausbruche des Tiabrigen Rrieges nabm ibn fein Ontel als Adjutant ju fich, und nachdem diefer (b. 6 Man 1757) in der Schlacht bei Brag erichof. fen worden mar, fam ber junge Schwerin als Flugeladintant in das Gefolge des Roniges Friedrich II, ber ibn bem General Winterfeld guordnete. In der Schlacht bei Borndorf gerieth er in ruffifche Gefangenschaft, und ward nach Betersburg gebracht, wo er ben Groffurften und nach. maligen Raifer Beter. Ill fennen

lernte, ber ibn fchante und vielfaltig in feine Befellichaft jog. Mach feiner Austofung fchicte ibn ber Rouig an ben gandgrafen pon Seffentaffel, um ibm bas Ba. tent als Generalfelbmarfchall ju überbringen. 2116 Beter Ill ben Sbron bestiegen batte, fandte ibn Der Ronig (b. 20 Marg 1762) als Major nach Betersburg , um ibm ben ichwargen Ablerorden ju überreichen, und jugleich feinen er-Ignaten Rredit bei bem Raifer ba. bin angumenden, daß der Friede amifchen Rufland und Breufen au Stande fame, welches er auch gludlich bewirfte. Dierauf verfeste ibn der Ronig ju bem von Schonfeldschen Regimente, erbob ibn: 1772 jum Obriftlieutenant, 1776 aum Obriften , und 1784 gum Beneralmajor. 3m Muguft 1790 avancirte er jum Generallieutenant, aber 1794 murde er, weil er das Jahr guvor die preuf. fifche Urmee in Gudpreufen ungludlich fommandirt batte, feiner Dienfte entlaffen, und im Cep. Reife nach Samburg. Militairifches Berdienft und Ginficht wird ibm felbft von benen nicht abgefprochen, welchen feine Defenfions. fchrift unbefriedigend erscheint, die er unter dem Titel berausgab: Babre und mit Aftenftuden belegte Darftellung ber Beranlaffung, durch welche ich nach 43 Dienstjahren aus dem preug. Dienft entlaffen worden bin. Leipg. 1799. 2te Hufl. 8. (auch unter bem Titel: Mufter gu militairifchen Rap. ports fur Stabsoffiziere). Bergl. neue all. d. Bibl. 58 Bd. S. 500 - 527. Ler. preuß, Militair. perf. 3 Bb 473.

Schwoy (Frang Joseph) fürftl. Dietrichsteinischer Schloßbaupt mann und Archivar ju Mifolsburg in Mabren, ein um die topographifche und biftorifche Renntnif Diefes Landes verdienter Schrift. fteller, ber am 11 Deg. 1742 gu Großbertlit im Troppauischen Rreise geb. mar. Seine erfte to. Schilderung . pographische Martgrafthums Mabren erschien 1786 gu Brag in 2 Bon, feine turggefaßte Befchichte bes Landes Mabren 1788 ju Brunn, und feine ausführliche Topographie vom Martgrafthum Mabren 1793 gu Wien in 3 Bon. Ginige fleinere Auffage von ibm fteben im Dab. rifchen Magagin, in dem ju Brunn erschienenen europaischen Journa-le, und in dem Brunner patriotifchen Tageblatte, lettere bald mit feinem Damen, bald mit der Chiffre Rifff (welches die Anfanasbuch. ftaben feines Bor - und Stammnamens find , einmal bin - und einmal bergelefen) bezeichnet. G. Unnalen d. ofter. Lit. Intellbl. 1807. April. Jurende's mabrifcher Wanderer a. d. J. 1809. Sam-lite Tafchenb. für Mabren und Schlesien. Brunn, 1808. 8.

tember 1802 ftarb er auf einer Scriba (3ob. Chriftian) Dberpfarrer ju Umftadt bei Darmftadt und Schulinspettor der Didcefe Schaaf. beim als Gelebrter und gefühlvoller Christusverebrer rubmlich befannt durch feine: Beisbeitslehren des Stiftere des Christenthums in Sinnergablungen und Sinnfpru. chen, aus dem Griechischen metrifch überfest und erlautert. Berborn 1804. 8. Er farb d. 25 Juli 1807, nachdem er fein ganges Bermogen von ungefahr 10,000 Gulden der geiftl. Bittmentaffe vermacht batte. G. All. Lit. 3tg 1808. Febr. G. 424. Journal f. Bred. 50. 3b 232.

> Scriba (Ludm. Gottlieb) Brediger ju Arbeiligen bei Darmftadt, geb. ju Miederbeerbach d. 3 1736, besuchte bas Gomnasium au Darmitadt und die Univerfitat

ju Glefen, murde 1770 Pfarrer Bu Grafenhaufen, 1783 ju Arbeiligen, und farb b. 31 Man 1804, nachdem er am 23 Des. 1803, mit dem Bradifat eines Rirchenraths, mar ju Rube gefest mor-2118 Theolog rudte er mit feinem Zeitalter fort, und als Daturforicher, befonders als Entomo. log, mar er gludlicher Foricher und geschäpter Schriftsteller : Jour. nal für die Liebbaber ber Ento. mologie. 3 Ct. Franff. 1790. 8. Beitrage ju ber Infeftengeschichte. 2 Sefte. eb. 1790. 4. mit gem. Rupf. Biele Beitrage gur Frantf. Encuflopadie, neuen deutschen Seine trefflich botan. Bibl. 1c. Renntniffe mandte er bauptfachlich auf Berbefferung der Landwirth. Schaft an, und fcheute meder Dube noch Roften, um beilfame Berbefferungen ju bemirten. Er war auch Befiger eines ichonen Ratu. ralientabinets. G. Strieders beff. gel. (Befc. 14 80 167. (Beders) Mational . Beitung 1804. Ct. 40. Theol. 78 f.

Sebas (Chriftian Ludwig) auferorbentlicher Prof. der Bbilosopbie und Rollegiat des fleinen Furftentollegiums ju Leipzig, ein fleifiger Schriftsteller und Ueberfetter nuplicher Werte bes Auslandes. Er mar 1755 gu henneredorf bei Bittan geb., beschäftigte fich in Beipzig, mo er 1796 bie angegeigte Profeffur erhielt, vorzuglich mit bem Studium ber Mathematit und der frang. Sprachfunde, und farb d. 16 Dtt. 1806. mit dem Frangofen Dumesnil bearbeitete, Nouvelle grammaire frang. Leips. 1800. 8. fand Beiund foftematifchen Unleitung gur grundlichen und leichten Erlernung ber frang. Sprache, erfchien 1804 ju Birna nur bas erfte

Banbchen. Gine vollftanbige und fpftemarifche Unleitung jur Rech. nungswiffenschaft gab er 1802, und ein Sandbuch nuplicher Rath. fchlage und Mittel fur Runftler, Fabrifanten, Landwirthe u. Sand. werter 1804 beraus. Dit F. G. Baumgartner beforgte er (1801 -1805) die Berausaabe des Maga. gins aller neuen Erfindungen, Ent. Decfungen und Berbefferungen, und unter feinen Heberfepungen aus bem Frangofifchen, Die gum Theil anonym erschienen, find gu bemerten : Die Papiermachertunft in ihrem gangen Umfange von Desmareft. Leipz. 1803. 4. mit 16 Rupf. Die Bife Baufunft in ibrem gangen Umfange von Cointe reaux. eb. 2 Th. 1803. 4. mit 24 Rupf. Die Tischlerfunft in ihrem gangen Umfange von Roubo. cb. 1803, 4. mit 12 Rupf. S. (Eds) Leips. gel. Tageb. 1792. G. 19 u. 1806. G. 77. Otto's Ber. der Dberlaufig, Schriftft. 3 8. 1 94tb. 264.

Rarafteriftit der beffendarmftabt, Gedendorf (Leo, Freiberr von) ju Wien, fommandirte 1809 in bem Rriege gegen Frantreich bei ber ofterr. Landwehr, und blieb am 6 Man diefes Jahres in bem Eref. fen bei Gbereberg in Dberofterreich. Er ift als talentvoller Dich. ter und Mann von Beift und Renntniffen befannt burch die von ibm au Regensburg berausgegebe. nen Mufenalmanache fur 1807 u. 1808, und burch die (mit 3. 2. Stoll unternommene) Berausgabe bes Promethens, eine Beitschrift, ber bobern Bilbung ber Menichen gewidmet. Bien 1 Beft 1808. 8. S. Journal bes Lurus und ber Moden 1809. Dej. G. 785 - 89. fall, aber von feiner Bollfandigen Secorro (Frang Colano, Marquis be) Generalfapitain ber tonigl. fpanischen Seetruppen, ein um fein Baterland febr berdienter Mann, beffen Rame auch im Mus-

Tanbe mit Achtung genannt wirb. In feinen fruberen Jahren murde er unter bem Ramen Golano burch feine aftronomifchen Renntniffe und feine Reifen in Gudamerita betannt , ben Mamen Gecorro aber erbielt er als Ebrentitel, nachbem er im ameritanifchen Rriege ber frangofichen Sauptflotte eine Bulfs. estabre gludlich jugeführt batte. Seit 1802 mar er Generalfapitain der Seetruppen, und im Mpril 1806 ftarb er gu Madrid in einem Alter von 80 Jahren. G. Mu. Bit. 3tg. Intellbl. 1806 No. 74 G. 582.

Geebas G. Gebas.

Beeger (Chriftoph Dionnfins, Freiberr von) tonial, murtembergiicher Generallieutenant und Ritter Des Militair - Berdienftordens , geb. d. 7 Oft. 1740 gu Schodingen im Burtembergifchen, mo fein Bater Brediger mar. Er mar von feinen Eltern ju demfelben Stande bestimmt, und besuchte besmeaen Rabre Die Rlofterichulen au Blaubeuren und Babenbaufen, allein als er 1759 bie Univernitat Zubingen beziehen follte, mabite er aus Reigung ben Militairbienft, und fam als Eftandartenjunter ju dem neuerrichteten v. Bhullischen Ruraffierregimente. In bem nem. lichen Jahre noch machte er, als Rornet, ben Relbang gegen bie Breugen mit, und mobnte der ungludlichen Affaire bei Ruld bei. Babrend des folgenden Reldauges murbe er Lieutenant bei einem Grenadierbataillon, und in ber Folge verfab er mehrmals Adiutantendienfte. Daß er dabei bie wiffenschaftliche Ausbildung feines talentvollen Beiftes nicht verfaumt babe, fiebt man aus feiner Ab. Runfte und Biffenschaften auf bie Rriegstunft , Die 1762 in Tubingen gedruckt murbe. Da er mit

ber Unlage ju theoretifcher Ertenntnif in bobem Grade ten fconellen Blid und ben feften Rarafter bes praftifchen Befchafts. mannes vereinigte, fo ertheilte ibm der herjog Rarl verschiedene Auftrage beim Straffenbau, fo mie bei bem Baumefen und ber Bartnerei auf ber Golitude, und gur Belohnung feines Befchafts. eifers erhielt er 1768 ben Grad eines Sauptmanns. Der Bergog ertbeilte ibm 1770 ben Huftraa, ibm den Entwurf ju einer Ergiebungeanstalt für junge Gartner vorzulegen. Das mar ber erfte Reim au ber Rarisafabemie, beren Rubm fich nachber in gang Guropa verbreitet bat, und melde Seegern ben iconften Spielraum aur Entwicklung feiner Talente und jum Ermerbe unvergeflicher Berdienite darbot. Die Unitalt wurde fogleich mit 12 Goldaten. findern eroffnet, und bald barauf mit 40 andern Soldatenfindern bermebrt. Erft bief bas Inftitut militairifches Baifenbaus, bann militairifche Bflangfchule, feit 1773 aber Militairatademie. Mit biefer letten Epoche murbe Seeger gum Entendanten der Atademie ernanat, und mas in den Ginrichtungen Diefes ebemals berühmten Inftitutes burch Gehalt und 3medma. figfeit glangte, mar größtentheils das Wert Seegers. Als nach dem Tode des Herjogs Karl Die An. falt aufgeboben murbe, gieng Seeger von feinem, mit fo wiel Unfeben und Berbienft erfüllten padagogifchen Berufe wieder gur militairifchen Laufbabn über. Er mar vorber ichon von ben Stan. den des schwäbischen Rreifes jum Obriften und Generalabiutanten ernannt worden; 1795 erhielt er von benfelben bas Batent als Generalmajor. All Die Frangofen im Berbit 1799 in die nordlichen

Dberamter von Burtemberg einbrachen, rudte Geeger mit bem Generallieutenant v. Bbull ibnen entgegen, fchlug fie gwifchen Bietigbeim und Lochgau, brangte fie bis über Bonigheim binaus, befreite baburch das Innere bes . Landes und erwarb fich das allae. meinfte Lob. Auch in den Befechten bei Singbeim und Bisloch wirfte er mit ausgezeichneter Thatiafeit gur Berfellung ber bamaligen'gludlichen Refultate. In dem Feldinge von 1800 erhielt er bas Rommando des murtembergifchen Reichstontingents. Er fcblug fich an der Spipe deffelben in Dberfcmaben in mehreren Beiechten, binderte am 18 Juni den feindlichen Donauubergang bei Dillingen, und bedte ju verschiedenenmalen jenseits des Inns den Ruckjug der öfferreichischen Urmee. Bur Belobnung feiner Berdienfte erbob fand. Als Burtemberg in dem Reldauge von 1805 fich mit Frant. reich gegen Defterreich verband, mard Seeger jum Generallieutenant ernannt, und ibm bas Rommando des jum Selddienft bestimm= ten Rorps übergeben. Geit bem Sabre 1806 genoß er bie ibm ausgefeste Benfion, und d. 26 Juni 1808 ftarb er ju Blaubeuren. G. Gradmanns gel. Schmab. 614. Bable Chronit d. Deutschen 1808. 6. 204.

Segaar (Rari) Doftor ber Theologie, Brof. der griechischen Sprache und Brediger bei der reformirten Rirche ju Utrecht, ein gel. Philolog und Drientalift. murbe 1748 Prediger ju Benthut. gen, tam im folgenden Sabre nach Goes, und 1752 nach Groningen, - mo er bis 1759 lebrte. In diefem Jahre gieng er als Brediger nach Utrecht, erhielt bafelbit 1766 augleich bas Lebramt ber griech.

Sprache, und farb bi 22 Det. 1803, ungefahr 80 Jahre alt. Unter ben Schriften, die er feit 1747 berausgab, verdienen pornemlich bemerft ju merden : Epi-stola crit, ad Valckenaerium, collationis Msti Etymologici Trajectani, cum Ammonio, et cum Etymologico magno nun-cium afferens. Traj. 1776. Observatt. philol. et theol. Evangelii Lucae capita priora. ib. 1766. 8. Daniel secundum LXX ex Tetraplis Origenis, animady, adj. ib. 1775. Prys-Verhandeling, behelzende aanmerkingen op het: eerste Deel van de Historie der verbasteringen van het Christendon van J. Priestlev. Hage u. Haarlem. 1787. Orat. de Hugone Grotio. Traj. 1785. 4. G. Ma. Lit. Rtg. Intellbl. 1804. No. 73. S. 590. ibn ber Raifer in ben Rreiberen. Geibt (Rarl Beine, Ritter von) f.

f. Rath des philosophischen Studiums und ber ton, lat. Gumnafien in Bobmen Brafes und Di-reftor, wie auch Brof. der ichonen Wiffenschaften und Moral auf der Univerfitat ju Brag , geb. ju Rlofter Marienthal in Der Dberlaufis d. 23 Mars 1733. Er ftu-Dirte ju Leipzig bis 1756, und borte bort die berühmteften Lebrer mit Gellerten. Begen ben bamals entftandenen Rriegsunruben gieng er nach Brag, und hielt aus Baterlandsliebe im Wendischen Ge. minarium umfonft Borlefungen. Sein dadurch erlangter Ruf erregte den Bunich, ibn ber Univerfitat felbft einverleibt ju feben, indem bisher noch feine Profeffur der ichonen Biffenschaften dafelbit gestiftet mar. Er las feitdem über Deutsche Schreibart, Moral, Ergiebungsfunft, Rlugheitslehre, bis er etwa 10 Jahre vor feinem am 2 April 1806 erfolgten Tode me-

gen Rrantbeit in Rubeftand verfest murbe. Er befaß einen liebenswurdigen , fanften, mobithatigen Rarafter, war ftreng in Erfullung feiner Bflichten, bilbete bem Staate mehrere vortreffliche Manner, batte als Lebrer allgemeinen Beifall, und wirfte ichon fruber jur Rultur der Biffenschaften und der Bildung der deutschen Schreibart durch feine Schriften mit, als: Afad. Reden u. Abbandl. Brag, 1771. 8. Rlugbeitelebre, praftifch abgebandelt, in afadem. - Borlef. eb. 2 Bde, 1799, 8. Berfcbiebene Huffage feiner Schuler, Die er unter dem Titel Borubungen brucken lief, u. m. a. Um befannteften murbe er im Huslane be burch fein oft neu aufgelegtes und nachgedructes fatbolifches Lebr - und Gebetbuch. S. Reuer literar. Angeiger 1807. No. 11. Meuer beutich. Merfur 1807,

Mars 175. Seiler (Georg Friedr.) Doftor und erfter Brof. der Theologie ju Erlangen, Superintendent und erfter Brediger an ber neuftädtischen Sauptfirche, Scholarch des Gyms nafiums, ton. preug. geb. Rirchen. wirflicher und Ronfiftorialrath, Stifter und Direftor bes Inftituts der Moral und ichonen Bif. fenschaften , und Mitglied einiger gel. Befellichaften. Er war ber Sobn eines Topfers ju Greuffen bei Baireuth, geb. b. 24 Oft. 1733, erhielt feine erfte Bilbung auf der Schule ju Bairenth, und gieng 1754 nach Erlangen, mo er fich bei anhaltendem Gleiß vielumfaffende Renntniffe in der Philosophie und Theologie, in den. oriental. Gprachen der Mathematit, Ratur - und Geschichtfunde erwarb. Mach geendigten Univerfitatsjahren war er Führer eines Den. v. Megern, und bezog mit Demfelben die Univerfitat Tubin-

3m Jahre 1761 murbe er gen. Prediger ju Meuftadt an der Bende im Roburgifchen, 1764 erhielt er bas Bafforat au der Rreugfirche ju Roburg, und feit 1770, wo er vierter Brof. d. Theologie, und 1771 Doftor berfelben murde, befag ibn die Univerfitat Erlangen. Sier erhielt er gwar noch manchen Ruf ju den einträglichften und ebrenvollften Stellen nach Gottingen, Leipzig, Lubed, Samburg, Sannover; allein er blieb der Uni. verfitat Erlangen treu, mo ibn die volle Achtung und Liebe des lent. regierenden Martgrafen erfreute, und er von Beit ju Beit betracht. liche Befoldungszulagen erhielt. Geit dem Jabre 1788 mar er er. fter Brof. der Theologie, und b. 13 Man 1807 ftarb er im. 74 3. feines ununterbrochen thatigen Lebens. Er gebort nicht unter bie-Theologen, welche die jenigen Biffenschaft in ihrer gangen Musbreitung und Tiefe umfaßt, neue Felder auf ihrem Gebiete ange. baut, und dem Geifte ihrer Bearbeiter neue Bahnen gebrochen baben; vielmehr findet man in feinen fnitematisch . theologischen Werten baufig ein ju angftliches Rleben an dem Buchftaben ber Bibel, moruber er jumeilen ibren Beift überfeben bat. Indeffen blieb er doch auch in der Theologie nicht gang binter feinem Beitalter juruct, und außerte, jumal in feinen fpateren Berfen, manche freie Gedanten. Borguglich aber bat er, ausgeruftet mit einem bellen Berftande, einer richtigen Beurtheilungsfraft, einem porgugli. chen Lebrtalente und einer großen Ebatigfeit, die miffenschaftlichen Ideen anderer mit Glud erortert und verdeutlichet, fie fur die Empfånglichfeit des minder gebildeten Bublifums jubereitet, ihre Unmenbung im Leben befordert, und als

afabemifcher Lebrer, als Brebi-, ger und als Schriftsteller unaus. fprechlich viel jur Muftlarung, Berichtigung und Bermirflichung der religiofen und moralifchen Begriffe beigetragen, und es gebührt ibm deshalb eine Stelle unter den nutlichften und mirtfamften Gelebrten aller Zeiten. Er bat ben Grund au einem fruchtbaren Gebrauch ber biblifchen Urfunden dadurch gelegt, daß er eine epitomirte Bibel mit faglichen Erflarungen für Bolf berausgab. Roch weit ausgebebnter aber mirtte fur Rirchen und Schulen bas fleine biblifche Erbauungsbuch, oder die bibl. Siftorien mit erflarenden furgen . Andachten und Gebeten. Diefem fleinen folgte bas größere bibl. Erbanungsbuch in 13 Bon, bas fich mebr jum firchl. Gebrauch, ober jum Borlefen bei ben offent. lichen Bottesverebrungen eignet. Durch den Beift und die Bennnungen des vernunftmäßigen Chriftentbums in 2 Thin. wirfte er mobitbatig fur die bausliche Erbauung; und burch feinen Berfuch einer evangelisch - driftlichen Liturgie 1782, durch fein liturgifches Magazin und die allgemeine liturg. Sammlung der evangel. Rirchen (Arbeiten, Die ju dem erften in Diefem Fache geborten), fuchte er gur Beforderung eines beffern offentlichen - Religionsfultus beigu-Sein Buch: die Religion ber Unmundigen, bat ju feiner Beit Epoche gemacht. Die erfte Unflage bavon erschien 1772, und die 18te im Rabre 1806; es murbe ins Frangofifche, Sollandifche, Ungarifche, Lateinische, Stalienifche, Bobmifche, Polnifche, Danifche und noch mehrere andere Sprachen überfest, in vielen 1000 Schulen eingeführt, und im Defterreichischen, auf Befehl der Rais ferinn Maria Eberefia, auch in

ben Schulseminarien. Siegu fam noch fein fleiner Ratechismus, bas Lebraebaude ber driftl. Glaubens. und Sittenlebre, und die furge Befdichte der geoffenbarten Religion, movon icon 1788 die 8te Auflage erschien. Um allgemeine burgerl. Auftiarung machte fich Geiler durch fein Lefebuch fur ben Burger und Bandmann, bas er in Berbinbung mit mebreren Getebrten berausgab, febr verdient. Eben fo gab er auch eine geitlang Bemeinnutige Betrachtungen neueften Schriften, welche Religion, Gitten und Befferung bes menichlichen Beichlechts betreffen, und dann die Theologisch - frittichen Betrachtungen beraus, 2 Journale fur Gelehrte, die au ibrer Beit ju ben gelesenften geborten und an benen Geiler, obichon er fie in Berbindung mit meb. reren Belehrten berausgab , borauglichen Untbeil batte. Er mar überbaupt der fruchtbarfte theologifche Schriftsteller, und man berechnet die Babl feiner Ochriften auf 170, von denen einige 12 bis 18 mal aufgelegt, vielleicht eben fo oft nachgedructt, und in mehrere europaifche Sprachen morden find. Bon feines neuern Schriftstellers Werten burften mebr Eremplare porbanden fenn , als bon ben Seilerichen Schriften. Bon der Religion der Unmundigen, bem fleinen bibl. Erbauungs. buche und bem Lefebuche fur ben Burger und Landmann find von tedem eine balbe Million Eremplare gebruckt morben. Bon bem fl. bibl. Erbauungsbuche murben allemal 6000 Eremplare aufae. legt, und eine folche Huftage mar oft in einigen Bochen vergriffen. Bon dem Lefebuche maren in Rurgem 60,000 Stude verfauft. Da Geiler eine eigene Buchdruderen und feinen eigenen Bucher-

perlag (bie Bibelanftalt) batte, fo tonnte er feine Berte um ben fechsten Theil des gewöhnlichen Buchhandlerpreifes geben, und um befto ftarfer mar baber ibr Abfas. Er batte einen eigenen Mann, ber beständig mit bem Baden ber ju verfendenden Bucher beschäftiget war. Er taufte oft auf einmal für einige 100 Gulben Dadleinmand. aber doch feine Schriften mehr Abfat in dem fudlichen als in bem nordlichen Deutschland, und awar nicht nur unter Lutheranern, fondern auch unter Ratbolifen. Aber nicht nur als Schriftsteller wirtte er fraftig und mannigfach auf fein Beitalter, fonbern auch durch Bildung febr vieler jungen Theologen und Prediger (er felbft befaß vorzügliche Kangelgaben), Die, jum Theil auch aus Ungarn, Siebenburgen und Solland, vorauglich feinetwegen, Erlangen befuchten. Er mar ibnen nicht blos Lebrer , fondern auch Bater , inbem er auch fur ihr forverliches Bobl forgte, j. B. burch eifrige Mitwirfung bei einer für fie errichteten Babeanftalt; und bann and noch durch Empfeblungen gu Sofmeifter - und Sauslebrerftellen. Un der Errichtung eines Schulleb. rer - Ceminariums arbeitete er oft und nachdrudlich, aber die fchlim. men Zeitumftande maren ber Realifirung beffelben ftets im Bege. Huch als Mensch jeigte fich Seiler von einer ehrmurdigen Ceite. Religiofitat machte ben Grundaug feines Rarafters aus, und fie jeigte fich bei ibm in ber fconen Gigenbeit, alles Gute von Gott berguleiten, und auf ibn gu begieben, in einem rechtschaffenen leben, Bergensgute, Sanftmuth und thatiger Menschenliebe. 3m Umgang mit andern mar er außerft juporfommend, beflich und freundlich,

obne je feiner Burbe etmas au vergeben. G. Geine Lebensbefchr. (v. 3. B. Lippert). Erl. 1789. 8. abgebrudt in Beners Magas. f. Bred. 1 80 6 St. 113. Gifen. fchere gel. Furft. Bair. 9 Bb. 3. Ebend. Gel. Geich. v. Erlang. 1 Abth. 95. G. F. Seiler. Gine bantbare Reminifceng v. 2B. 2. Steinbrenner. Erl. 1807. 8.

3m Gangen genommen fanden Seip (Anton Ludwig) bergogl. med. lenburg . ftrelitifcher wirflicher geb. Rath und erfter Minifter, Brafident der Juftipfanglen, des Lebenbofes und des Ronfiftoriums ju Meuftrelit, geb. ju Bormont 1723, wo fein Bater furftl. malb. edifcher Sofrath und erfter Leib. argt war. Die Schulmiffenfchaf. ten erlernte er gu Corbach und im Rlofter Bergen , und ftudirte feit 1741 ju Salle, feit 1746 aber ju Bottingen. Als Brivatbocent goa er bier bald die Aufmertfamteit bes großen Dunchhaufen auf fich, ber ibn 1750 jum außerordentit chen Prof. der Rechte ernannte. Die medlenburgifche Ritter. und Landichaft berief ibn indeffen 1751 jum Landfondifus; allein er trat fcon 1753 als Ranglegrath und geb. Referendair in bergogl, med. lenburg . ftrelisifche Dienfte, undfcbloß als Bevollmachtigter diefes Sofes 1755 den landesgrundgefes. lichen Erbvergleich. Baid nach. ber ward er geb. Rangleprath und Direftor ber Lebenstanglen und des Ronfiftoriums, 1769 geb. Rath und Minifter und 1795 Brafident der Juftipfanglei, beren gweites Mitglied er lange gemefen mar. Er ftarb d. 7 Juli 1806 als der an Dienft - und mabricheinlich auch an Lebensiahren altefte euro. paifche Minifter. Babrend feiner furgen atademischen Laufbabn bat er im juriftifden Sache vielerlei, meiftens Differtatt. u. Drogr., bruden laffen. G. Weiblichs

bloge. Nache. 2 Th. 352. Rugents Reisen durch Medienb. 1 Th. 283, UN. Lit. 3tg. Jutellbl. 1806, No. 101 S. 805.

Selbiger (Ludwig von) S. Stein.

Selim III, Gihandari, turfischer Raifer, geb. d. 24 Deg. 1768, ein Gobn Gultans Dluftafa III und Deffe des Gultan Abdul Shamid, nach deffen Tode er b. 7 April 1789 ben Ebron erbielt. Reich mar in 2 gefahrliche Rriege gegen Defterreich und Rufland vermidelt, ju beren gludlichen Beendigung Gelim bas beer mit 150,000 Mann verftarfte. alle Unftrengungen maren veraebens, und die Turfen wurden nach einer mutbvollen Gegenwehr von ben Generalen Laudon, Coburg, Repnin, Botemfin, Guwarow und Maffau ju Baffer und ju Lande geschlagen, und Gelim ichlog d. 4 August 1791 gu Jaffn Frieden, mobei er Degatow und ben amifchen dem Bug und Oniefter aclegenen Strich Landes abtreten Er fcbloß 1794 einen mußte. neuen Bertrag mit Rufland, fraft beffen ben ruß. Rriegeschiffen der freie Durchgang durch die Deer-Dardanellen verstattet enge der murbe, melcher Bertrag 1805 auf 10 Sabre erneuert murbe. bald in Franfreich die Direftorial. regierung ibren Unfang nabm, fandte fie den General Aubert-Dubajet als Botichafter nach Ronfantinopel, und es berrichte amifchen beiden Staaten das befte Ginverftandniß, bis die Frangofen 1798 in Egypten einfielen. lim fcbloß fich nun insgebeim an die Englander und die andern ge. gen Franfreich verbundeten Dachte an, allein auch, nachdem durch ben Grieden von Amiens den Turfen Egypten wieder jurudgegeben morden mar, bauerten dafelbit die

Unruben fort, indem ble Bens gegen die Eurfen fochten, und bie Unterwürfigfeit verfagten. Ueberbaupt ift unter Gelim die ottoma. nifche Macht betrachtlich gefdmacht und in Afien größtentbeils bernichtet worden burch bie Unab. bangigfeit der Bafcha's von Baffora, Bagdad, Alley und Gt. Rean D'Mere, und durch die furchterliche Emporung der Wechabis; in Europa durch die Emporung des Bafman Dalou, des Cierny Georges und der Gervier; burch die pielfaltigen Unruben in Morea, und die wiederholten Ginfalle ber Ruffen in Georgien, den Rautafus, an den Ufern bes Bhafus und des fcmargen Meers. neues Bundnif, bas Gelim mit Frantreich fcbloß, verwichelte ibn in einen doppelten Rrieg mit Rufland und England. nubte daber bie Gegenwart des frang. Botichafters, bes geschickten Benerals Gebaftiani, unter feiner Leitung ben Militairetat auf euro. paifche Urt ju reformiren. Allein dieß reitte die Emporungssucht der Raniticharen, und da Gelim noch durch neue Unvorsichtigfeiten die Babl der Ungufriedenen vermehrte, fo brach am 25 Man 1807 eine Emporung gegen ibn aus, die ibn vom Ebron fturate, und feinen Better Muftapha IV auf denfelben, erbob. Er lebte nun in der Abtheilung des Gerails, welche die nicht regierenden Bringen des ofmanifchen Raiferstammes beberr. fchen, und als ibn der tapfere Grofvegier Muftapha Bairactar im Juli 1808 von neuem auf den Ebron fegen wollte, wurde er am 18 deffelb. Dl. ermordet. Der Raifer ließ feinen Leichnam über bie Mauern des Gerails merfen, um Die Freunde bes Ermordeten gu fcbreden; allein er erreichte feinen Bred nicht, denn er wurde felbit

abgefest , und die Regierung fam an feinen jungern Bruder Dab. Geim batte mabrend feiner 18 fabrigen Regierung feinen Ehronerben gezeugt. C. Deifiners Rebensgem. 1 28 94. (3fchoffe's) Miscellen für die neueite Belt. funde 1807 No. 57. G. 225.

Gelie (Nicolas Roferb) Mitglied des National Instituts, adjungir-ter Profesor beim College de France und Prof. der iconen Biffenschaften bei der Centralichule des Pantheons ju Paris. Er war machte fich querit gu Umiens als Brof. der Bercdfamfeit durch gefallige Borfien befannt, erhielt auf Delille's Bermendung eine Unftellung in Paris, und farb baf. D. 19 Febr. 1802. Ceine befannten und mit Beifall aufgenommenen Schriften find : eine Ueberfe. Bung des Perfius (die beite, welche bie Frangofen baben), eine Epiftel an bie Bedanten, feine fatprifche Ergablung des Todes und ber Beichte bes Srn. v. Boltaire, melche 3 Auflagen erlebte, Briefe uber la Trappe, Unterhaltung eines Petit - Maitres mit fich felbft, Epifteln an Greffet und la Sarpe, und einige polemische Schriften. G. Erich's gel. Franfr. Nouv. Dict. hist.

Selleque (B.) ein boffnungsvoller Belebrter ju Baris , rubmlich befannt als Redafteur des feit 1796 erscheinenden Journal des modes et des dames, und ber geift. reichen, in Merciers Gefchmad aeschriebenen, Voyage autour des du Palais Egalité. galeries Paris 1800. 8., eines nicht un. Senebter (Jean) Prediger bedeutenden Beitrages gur Gittenbeutigen Paris. geschichte des Sein Tod, welcher d. 1 Januar 1801 im 34 Jabre erfolgte, mar eine mittelbare Rolge der morde. rifchen Unternehmung gegen Buo-Maur's bift. Borterb. bes 19. 3abrb. II. 90.

naparte; die Explosion des Bulverfaffes gerichmetterte die Kenfter feiner Zimmer, wo er an einem Fieber frant lag, bas bamals nachgulaffen schien, durch diefen Unfall aber fo febr junabm , daß er von diefer Zeit an, in der festen 11ebergeugung, baß Buonaparte ums Leben gefommen mare, anbaltend von nichts anderm , als der Rud. tebr der Schreckeneregierung, pbantafirte, und in diefem Parorismus ftarb. G. Journal de Paris an.

IX. N. 114. au Paris d. 27 April 1737 geb., Semler (Adam Siegmund Philipp) tonial. weitvhalischer Kriminal. richter gu Magdeburg, der einzige Cobn des berühmten ballifchen Theologen, geb. ju Salle d. 1 Man 1754. Er ftubirte feit feis nem 16 Sabre die Rechte git Salle, Gottingen und Leipzig, und wurde 1777 bei der fonigl. Regierung au Magdeburg als Refe. rendarius angestellt; 1784 erbielt er eine Unftellung als Stadtae. richtsaffeffor dafelbit, 1787 als Regierungs . Uffiftengrath, 1789 als Regierungsrath, und 1801 angleich als Affiftengrath bei ber Rrieas - und Domainenfammer. Unter der weftvbalischen Regie. rung wurde er Kriminalrichter, und b. 5 August 1809 ftarb er. Durch mehrere juriftische Abhand. lungen, die theils einzeln, theils in Sagemanns und Guntbers Ur. chip fur die theoret. u. praft. Rechtsgel. , und in Bepernicts Mifcell, fur das Lebnrecht abae. druckt murden , bat er fich rubm. lich befannt gemacht. G. Beidlichs biogr. Nachr. 4 Tb. 194. Bibliothefar in Benf, mo er im Man 1742 geb. mar. Er ftudirte Theologie, murde 1765 ins theo. logifche Ministerium aufgenommen, fam 1769 an eine Landgemeinde, murde 1773 in die Stadt berufen,

16

mar jugleich einer ber Bibliothe. fare der Republit, und farb d. 22 Juli 1809. Bon einem fchmerg. lichen Bichtfluß gequalt, ber bie Umputation feines linten Urmes nothwendig gemacht batte, uberlebte er diefe Overation nur 20. Tage. Eben fo bescheiden als fenntniffvoll, gutia, buman und bulfreich, mar ibm burch feine Tugenden die Liebe aller feiner Mitburger geworden. Bie fein berühmter Freund de Sauffüre batte auch Genebier die Maturge. fcbichte und Bbnut mit mehreren intereffanten Werten bereichert : denn die Theologie, der er als Beiftlicher in Genf buldigen muß. te, feffelte ibn meniger, und feine Thefes gegen die Vielweiberen, welche er 1764 druden ließ, find mobl nur das einzige größere theologische Produft von ibm, auch waren feine Bredigten immer mehr unter als über dem Mittelmäßi-Dagegen baben feine mit verschiedenen Spallanzani in Zweigen der Raturgeschichte unternommene Arbeiten, feine Bfangenphysiologie, feine jablreichen Berfuche über die Gasarten u. f. w. ibm unter den Maturforschern unferer Beit einen gang vorzuglichen Rang gegeben. Im Allges thodisch genug, und oft duntel; feine Schreibart ift febr nachläßig und macht bas Lefen mubfam; feine biftor. Schriften indbefondere find mit fleinlichen Gingelheiten überladen, und ohne Schmud. Bu feinen vorzüglichsten Werfen geboren: l'Art d'observer. Gen. 1775; Vol. II. 8.; aug. 1802. Vol. III. 8. dentich von 3. G. Gmelin. Leipz. 1776. 2 Th. 8. Memoires physiso - chimiques sur l'influence de la lumière solaire pour modifier les êtres des trois règnes de la nature. 1782.

Vol. III. deutsch, Leipz. 1785. S. Recherches analytiques sur la nature de l'air inflammable. 1784. 8. deutsch, Leipz. 1785. 8. Physiologie végétale. Gen. et Paris 1802. Vol. V. 8. Mém. hist, sur la vie et les écrits de Mr. Saussure, 1800, 8. Mémoires sur la respiration par Laz. Spallanzaki, d'après son manuscr. inédit. 1803. deutsch, Leipg. 1804. 8. Much als Bibliograph machte er fich in sciner Bibliothefaritelle bei ber aus 40,000 Banden befiebenden Bucherfammlung ber Stadt Benf ein bleibendes Berdienft durch einen raiffonnirenden Ratalog der dafelbit befindlichen Manufcripte: Catal. raisonné, des Mscr. de la Bibliothèque de Geneve. 1778. Gebr viele gel. Befellichaften gabiten den unermudet arbeitfamen Mann, ber nur die meniaften Hugenblide den gewöhnlichen Bergnugungen widmete, ju melchen fein Stand und fein Bermogen ibn einluden, unter ibre Mitglieber. S. Geine Hist. literaire de Geneve. Gén. 1786. Vol. III. p. 145 - 153. Erich's gel. Frantr. 3schoffes Miscell. f. d. n. Weltf. 1809 S. 256, eb. 1810 No. 36. Eloge hist, de Sen. Gen. 1809. meinen findet man ibn nicht me- Gervan (n. be) ein verdienftvoller frang. Rechtsaclebrter, ber por ber Revolution Advotat beim Barlement ju Grenoble mar, mabrend der Schreckenszeit aber Kranfreich Dach ber Rudtebr in verließ. fein Baterland murbe er gulept Mitalied des gesetgebenden Rorpers, und farb d. 4 Nov. 1807 auf feinem Landgute Rouffan, unweit St. Remy im Departement der Rhonemundungen. Ueber Begen. ftande der Juftig und des Kriminalmefens bat et verschiedene grundliche und durchdachte Schrif. ten und Abbandlungen bruden

laffen: Oeuv. diverses. Lyon, Vol. II. 1774. 12. Réflexions sur quelques points de nos 1781. 8. deutsch, Bern 1782. 8. G. Erichs gel. Franfr. Gervies (Emannel) ein frang. Di. litair aus St. Gervais, mo er am 27 Febr. 1755 geb. mar. die Revolution in Franfreich ausbrach mar er Obriffieutenant, nachber Brigadegeneral, fraterbin Brafett bes Departements ber Dieder - Dorenden, gulept Mitglied gefengebenden Rorps Rommandeur Ebrenlegion. der Gein Tod erfolgte ju Baris b. 18 Dft 1804. Man bat pon ibm verschiedene Schriften über militairische Begenstande, ein Memoire sur les Hopitaux (Saarlouis). 1793. S., einen breimal aufgelegten Roman: Les premices d'Annette. 1791, 8, unb Statistique du départeeine des Basses - Pyrénées. ment Pau 1802. 8. S. Erich a. a. D. Serg (Georg Thomas) Reftor der Lorenger Schule und Brof. ber bebraifchen und griechtschen Sprache in Nurnberg, geb. d. 5 Rebr. 1735 in dem nurnbergischen Land. Seume (Sob. Gottlieb) ein edler ftadtchen Berfprud, mo fein Bater Ratheburger und Stadtfammerer mar. Er bilbete fich in Altborf au einem vorzuglichen Bbilologen, Eregeten und Theologen, und er. bielt 1759 in Rurnberg die Beb. rernelle der fiebenten Rlaffe der Schule ju St. Gebald, deren Schuler er in feiner Jugend gemeien mar, und jugleich das Rantorat bei St. Egnbien. Bon ba murbe er 1761 jur vierten Schullebrerftelle und jum Rantorat bei der Schule ju St. Loreng beforbert, feit 1772 aber befleibete er an letterer Schule bas Reftorat, erhielt in ber Folge jugleich die Profeffur der griechischen und bebraifden Oprache am Auditorium

bes nurnberg. Gymnafiums, und ftarb d. 15 Febr. 1803. Er mar ein grundlicher Gelehrter, der in febr drudenden Berbaltniffen beftanbig mit feinem Zeitalter fort-rudte, und als Schulmann eine Bierde feines Standes, der gewohnlich jeden Tag 14 Stunden bem offentlichen und Privatunter. richt widmete, und burch feltene Unterrichts . Talente weitverbreite. Ju feinen ten Rugen ftiftete. wenigen Dlufcftunden fcrieb er mit tiefer Gprachtenntniß ein Sand. buch der griechischen und lateinifchen Spruchmorter. 1 Th. Nurnb. 1792. 8. und: Deutsche Idiotifmen, Brovincialifmen, fpruchmortliche und andere Redensarten in entfprechendes Latein übergetragen. eb. 1797. 8. Seine Schuler liefen ibm ein marmornes Denfmal feBen, das in Kiefbabers Rachrich. ten (1803 G. 296) abgedruckt ift. S. J. M. Gob über Gerg, in den lit. Blattern 1803, 3d 2 No. 23. Beillotters Andenfen eines verebrten Bollendeten, Nurnb. 1803. 4. Schlichtearolls Mefrol. 3 277 - 320.

beutscher Mann und Rosmopolit, geb, in bem Dorfchen Bofern bei Weiffenfels d. 29 Januar 1763. Seinen Bater, einen biedern Bauersmann, fturgten unverschuldete Ungludefalle in Durftigfeit und bann in ein frubes Grab. Graf von Sobenthal . Rrautbann nabm fich edelmuthig des talentpollen Anaben an, und ließ ibn bei dem Reftor Rorbinsty in Borna und bei Martini in Leipzig auf der Nicolaischule unterrichten, und in wenig Sahren machte er, begemeine Fortichritte. Da er fich als afademischer Burger mit bem bamaligen Beifte ber Theologie nicht vertragen founte, fo bezahlte 16 \*

er als 18jabriger Sungling eines Abends feine Schulden, und mach. te fich auf ben Weg nach Baris. Schon am britten Abende fiel er aber in dem Dorfe Bach Werbern fur Amerita in die Sande, und murde unter den beffifchen Trup. pen dabin eingeschifft, um in Canada gegen die Bertheidiger ber neuen Freiheit ju fechten. શાક Amerifa's Unabbangiafeit aner. fannt mar, febrte er mit den bef. fischen Truppen nach Europa gu-Weil er an die Breufien ruct. perfauft ju merden beforgte, entfprang er in Bremen, fiel aber nach wenig Tagen preußischen Werbern in die Sande, und mußte in Emden als gemeiner Goldat Dienen. Anch bier entflob er ameimal, murde jedesmal wieder eingebolt, und entgieng, nur auf vieles Borbitten ber Todesftrafe. Da ein edelmutbiger Burger fur ibn eine Raution von 80 Ebirn fellte, fo erhielt er Urlaub, gieng nach Leipzig, bezahlte von dem Sonos rar fur die Ueberfenna des enal. Romans Sonorie Warren, der 1788 gedruckt murde, die Rantion, widmete fich nun in Leipzig gang ben Wiffenschaften und gab Unterricht in lebenden Gprachen. Er murde 1792 Doftor der Philofo. phie, und nach einiger Beit Gefretair bei dem ruf. General Igel. ftrom, der die polnifchen Ingelegenheiten leitete, fam mit demfelben 1793 nach Warichau, und erbielt von ibm eine Offiziersftelle bei den Grenadieren. In Barfchau war er Benge bes furchtbaren Mufftandes der Polen gegen die Ruffen, und als polnischer Gefangener, der Grenelscenen bei ber Befturmung von Bragg. Muf Befehl der Raiferinn Ratharina begleitete er nach feiner Befreiung einen fchmer vermundeten ruf. Major nach Leipzig, der dort Sei-

lung fuchte, und batte Musficht auf eine anfehnliche Beforderung; allein da er nach dem Tode der Raiferinn (d. 27 Nov. 1796) bis au der Beit, auf welche ber Raifer Baul alle Abwesenden in das Reich gurudrief, bafelbit nicht eintreffen tonnte, murde er aus der Dienft. lifte ausgestrichen. Er bielt nun in Leipzig Borlefungen über alte Mlaffifer, ertheilte Unterricht in der engl. Sprache, fchrieb feine wichtigen Nadrichten über die Borfalle in Wolen 1794. Leips. 1796. 8., die zwei Briefe über die neueften Beranderungen in Ruf-land. Burich 1797. 8. und gab feine Sholen. Leipz. 1797. 2 Th. 8. beraus. Rachber übernahm er in der Druckeren feines Freundes Gofchen in Grimma bas Amt eines Rorreftors, mobei er fich um die Prachtausgabe von Rlopftods Werfen und um Alringers Bliomberis befondere Berdienfte erwarb. Bei der lettern Ochrift befchrants te er fich überdieß nicht blos auf die Berichtigung des Drude; er brachte ibr Wefen gur bobern Bollfommenbeit, indem er den Tert glattete und feilte. Der einformi. gen Rorrefturgeschafte mude, unternahm er im Dezember 1801 eine Rufreife von fait 600 Meilen burch Defterreich , Stalien , Gigilien, die Schweig, nach Baris, tam nach 9 Monaten nach Leipzig guruct, und lieferte die Befchreibung feiner Abentbener in bem mit großen und ungetheiltem Beifalle gelefenen, bochft angiebenden Spaziergange nach Spratus. Braunfchw. und Leips. 1802; 3te Muft. in 3 Tb. 1811. 8. (ber 3te Theil auch besonders unter dem Titel : Apofrnyben). 3m Jahre 1805 machte er eine abnliche Rufreife über Petersburg, Doffma, durch Finnland nach Schweden, und ibr verdanfen mir: Dein

Commer im Sabre 1805. Samb. 1806. 8., mo die Borrede ein merfwurdiges Denfmal feines glubenden Gifers fur Freiheit und Die Beitbege. Materland bleibt. benbeiten reaten fein innerftes Befühl auf, er litt babei und murverschloffener. 3wei Rabre Jang fampfte er mit einer febr fchmerabaften Unterleibsfrantbeit, und d. 13 Juni 1810 ftarb er im Bade ju Toplit. "Große Gorg. falt fur fein Inneres, wenige fur fein Meußeres; ernftes Denfen, rubiges Ermagen und Tiefe des Bemuths: Mangel an Nachgiebiafeit und Reichthum an Nachficht; Bewußtfenn feines Bertbes und Be-Scheidenbeit eines gebildeten Menfchen ; Freundlichfeit und Liebe im Bergen, oft finfter um Stirn und Muge; empfanglich fur bas Ochone und Erhabene; flammender Gifer fur Berechtigfeit und eine gefemagige Freiheit; felbftfandig obne Furcht; bitter gegen Falfch. beit und Unterdruckung; Saf gegen fcblechte Menichen aus Liebe aur Menschheit" - fo war Geume nach der Schilderung eines Reuners. Eigenschaften feiner Gedichte (Riga, 1801; 3te Ausg. Dreed. 1810. 8.) find: lebendiges tiefes Gefühl fur das Gute und Schone, glubende Phantafie, reiche, beinabe uppige Bedantenfulle, acht philosoph. Beift und eine fraftige volltonende Sprache. Gebr viel Babres und Gutes enthalt fein Nachlaß moralisch - religiofen Inhalts. Leipzig 1811. 8. auch unter bem Titel: Rurges Pflichtenund Sittenbuch für Landleute. G. Beitung fur die eleg. Welt 1810 No. 128. Morgenblatt 1810. No. 162. Rabra. 1814. 910, 55. Geume mein Leben. Leipg. 1813. 8. (bis Seite 183 von ihm felbft; vollendet von C. A. S. Clodius.) Seybold (David Christoph) Brof.

der flaffifcben Literatur auf dee Universitat ju Tubingen, geb. b. 26 Dan 1747 ju Bradenheim Burtembergischen, wo fein Bater Stadt - and Umtsichreiber Er erhielt ben erften Unterricht in den Schulen ju Braden. beim und Marbach, fodann in den murtembergischen Rloftern Blaubeuren und Babenbaufen, und ftudirte in Tubingen neben der Theo. logie vornemlich griechische und romifche Literatur. Mus Liebe au berfelben, und ans Albneigung gegen den geiftlichen Stand, begab er fich 1769 ju Rlos nach Salle, und lebte feit 1770 als außerordentl. Prof. der Philosophie in Jena. Im Juni 1774 reiste er nach Saufe, und folgte bald barauf einem Rufe als Rettor nach Spener, 1776 nach Grunfadt, und 1777 als Brof. am Gumnafium ju Buchemeiler. Sier lebte er in ungeftorter Amtsthatigfeit, bis er durch die Folgen der frang. Revolution, die feine Lage, besonders mabrend der Schreckens. geit, bochft traurig machten, gend. thiget murde, feine Stelle ju ver-Nachbem er einige Beit laffen. gu Brackenheim privatisirt batte, befam er 1796 die angezeigte Brofeffur in Tubingen, und farb baf. d. 10 Febr. 1804. Er verband mit ichasbaren philologischen und biftorifchen Renntniffen einen gebildeten Befchmad, eine gefällige Darftellung feiner Bedanten, und mar als Schriftsteller nuslich. Geine philologischen Arbeiten find außer feinen Schulprogrammen, eine Heberfegung ber Liebesgefchichte des Klitophron und der Leucippe aus dem Griechischen des Achilles Tatius, ber Alcefte bes Eurivides, des Gaftmable von Xenophon, der Werte der Philoftra. te, des Bolnbius, Bolnans Kriegsliften, des Bofimus Geschichte,

Luciani opusc, select. Gothae 1773; 1785. 8. Chrest. poetica graeco - lat. Lemg. 1777. 8. Anthol, historica graeco - lat. Lips. 1777. 8. Anthol. rom. poetica παραλληλος. ib. 1778. 8. Ginleitung in die griechische und romifche Mnthologie. Leing. 1779; 3te Aufl. 1797. 8. Durch die Prebigten des Mag. Schaldus Nothanter. Leips. 2 Eb. 1774. 8. gab er ben Unftog ju beffern Bortragen furs Landvolt, und feine Romane: Reizenstein, ober bie Beschichte eines deutschen Offiziers. Leipj. 2 Bde 1778. 8. und Sart. mann, eine murtemb. Rloftergefch. Seydlig (Chriftian Gottlieb) Broeb. 1778. 8. geboren ju den bef. fern Produtten in diefem Fache. Durch die herausgabe des Magagine für Frauengimmer von 1782-1791, feine biftor. Almanache, die Selbstbiographien ber. Manner. Winterth. 2 Bbe 1796. 8. bat er fich um die Bildung der Jugend und Verbreitung nuBlicher Kenntnife verdient gemacht. Biele Abbandlungen von ibm feben in Rournalen gerftreut, und Recenfionen in fritischen Blattern. G. feine fleinere Schriften verm. Inbalts mit f. Bibgraphie. 1 Th. Lemgo 1792. G. 1 - 38. Strieders beff. gel. Befch. 14 Bd. G. 273 - 319.

Sevdelmann (Frang) furfachfischer wirklicher Kapellmeister in Dresden, geb. daf. d. 8 Oft. 1748, wo fein Bater, Ignag Frang, fon. polnischer Rammerfanger mar. Den Grund in der Mufit legte er unter ber Leitung des Soforganiften . Joseph Weber, und den Kontra. Seyfried (Joseph Glias von) Rom nunft ftudirte er bei bem Rapelle meifter naumann. Mit Diefem und Schufter machte er 1764 eine Reise nach Italien, und bildete fich bafelbit nicht nur noch mebr in der Romposition, fondern gemann auch als vorzüglicher Te-

norfanger an Rertigfeit u. Runft. Nach der Rudtunft nach Dresben murde er 1772 als Rirchen - und Rammerkomponist, 1787 aber als wirflicher Rapellmeifter angeftellt, und verwaltete diefes Umt bis an feinen 1806 erfolgten Tob Beifall , und wegen feiner gefälligen Rompositionen für Rirche, Theater, Instrumente und Gefang, wovon Berichiedenes gedruckt murbe, auch von auswartigen Freunben ber Runft geschapt. G. Berberd Ber. ber Tonfunftl. Rlabe's gel. Dresden 157. Mufital. Beitung. Jahrg. 9 No. 6 G. 94. feffor der Metaphnfit in Leipzig, geb. b. 19 Oft. 1730 gu Merane im Schonburgischen, der Sobn eines praftischen Arates. Er flubirte auf dem Gnmnafium ju Gera und auf ber Universitat an Leipzig, murde bafelbft 1767 orbentlicher Brof. ber Metaphyfit und Rollegiat des großen Furfienfollegiums, 1781 auch Decemvir ber Universitat, und farb d. 5 Ran. 1808, mit bem Rubme viel jabriger Berdienfte um Die Unis verfitat und beren Studierende. Auffer Differtatt, u. Brogrammen bat er nichts gefdrieben, als ein logisches Lebrbuch (leber die Unterfuchung des Wahren und Irrigen. Leipz. 1778; 2te Huft. 1787. 8.) jum Gebrauch der Borlefungen, worinn, was fonft in Logifen vorfommt, nach ber altern Ord. nung und Ginrichtung zwedmäßig abgebandelt wird. G. Beig gel. Sachfen. 234.

und fcbrieb 1782 eine Differtation de comoeciis in Bavaria, die noch jest flassisch ift. Seit 1783 war er 3 Jahre Aldvofat, 1786 mard er furfürftl. Landrichter, Rafiner und Sauptmautner ju Remnat in der Oberpfale und 1791 Ronfulent der baierischen Landschaft. Der Rurfurft erbob ibn 1793 in den Adelstand und machte ibn jum Buchercenfurrath ; er verließ aber biefe Stelle aus innerer Uebergeugung, arbeitete feit 1800 an Entwerfung einer . neuen Gerichtsordnung, und farb d. 19 Aug. 1802. Er mar einer liebensmurdigen Schwariener mer, die, mit einem Bergen voll Gute und mit einem Ropfe voll Renntniffen, in feiner Stelle die Befriedigung ihrer edlen Bunfche finden, boch aber, bei aller Ungu. friedenbeit mit der Welt und bei allem Biderfpruche mit fich felbit, recht viel Gutes wirfen , und da, wo fie nicht mirten tonnen, boch eine Schone Mannigfaltigfeit der Unficht über Wegenftande des Lebens und belle Ideen uber Ge-genftande des Wiffens verbreiten. Davon zeugen auch feine Schrif. ten : Beschichte der ftandischen Berichtebarfeit in Baiern. Deft (eigentlich Munchen). 2 Eb. 1791. Rur Beich, baier, Landichaft und Steuern bearbeitete Urfunden. Munch. 1800. 8. Statift. Nach. richten über die ebemaligen geiftl. Stifte Hugsburg , Bamberg , Co. ftang, Gichftatt, Frenfingen, Daffau, Regensburg, Salzburg und Burgburg; mit des Berf. Leben v. 3. C. v. Aretin. berausg. Landshut 1804. 8. S. All. Lit. 3tg 1804. No 278 S. 670.

Shah Allum S. Schah Allum. Siebold (Karl Kaspar, Reichsedler von) hochfürstl. würzburgischer geb. Rath und Leibarzt, erster Medicinalrath des Fürstenthums Würz-

burg, Brof. der Chirurgie und Direftor der anatomisch - chiruraischen Lebr - und Uebungsanstalten gu Würzburg, geb. d. 4 Mov. 1736 ju Ridect im Bergogthum Julich, geschicfter wo fein Bater ein Bundarat und Mitalied des Raths war. Den Grund feiner Studient legte er theils bei den Menoriten in feiner Baterftadt, theils bei den Jefuiten gu Duren, theils in bem Montanergymnafium ju Colln, auf welchem er der Erlernung mebrerer Gprachen, und jugleich dem Philosophie und Studium der Wiffenschaften, fchonen Nach einer feierlichen Disputation über fammtliche Theile der Bbilofopbie gieng er nach Saufe, und legte fich, unter ber Leitung feines Baters, 2 Jahre lang auf die Chirurgie. Bom vaterlichen Saufe begab er fich 1757 ju der damals in Deutschland operirenden frang. Urmee, und murde als praftigiren. der Chirurg bei einem Militair. Januar fpitale angeftellt. Im 1760 tam er mit einigen frango. fifchen Bundaraten nach Burg. burg in das dortige fachfifche Feld. fpital, und noch in eben dem Sab. re erhielt er eine firirte Unftellung an dem Juliusspitale, neben mel-cher er ben vollständigen medicinischen Rurfus auf der Universität ber Stadt vollendete. Die ans. gezeichneten Broben von Talent und Befchicklichfeit, die er ableate , bestimmten den Fürften Adam Friedrich, ibn als bas Organ einer beffern Rultur der Anatomie, Chirurgie und Geburtsbulfe in feinen Landen auszumablen und gu feiner weitern Ausbildung auf Reifen zu ichiden. Er verweilte 18 Monate in Baris , 3 Monate in London und 4 in Leiden, lebte mit den größten Lebrern feines Raches in inniger Berbindung, und tam 1766 wieder nach Buri-

burg jurud. Sein wohltbatiger Furit ernannte ibn ju feinem Leibchirurg, und adinuairte ibn bem ber. Stang, als Demonftrator ber Ungtomie und Obermund. argt des Juliusspitals. Die me-1769 und mar nun in einer langen Reibe von Jahren außerft thatia als Lebrer und Braftifer, wenn er auch bei ben allmablich veranstalteten Verbefferungen bes anatomifch . chirurgifchen Unterfebr große Schwierigfeiten an überminden batte. Sein Rurft ernann. te ibn 1777 jum Sofrath und Leibarat, und 1787 erbielt er von Konig Friedrich Withelm II den ebrenvollen Ruf, die Stelle eines Profesiors der Chirurate und Obermundarated ber Charite au Berlin ju übernehmen, welchen er aber abzulebnen fich verpflichtet Durch feine eifrige Berverwundeten wenduna für die diterreichischen Goldaten in den Jahren des Rrieges fand fich der Raifer Frang Il veranlagt, ibn . fammt feinen ebelichen Leibederben unter dem 1 Oft. 1801 in ben . Reichsadelftand ju erheben. Im . folgenden Sabre ertbeilte ibm der Bifchof Rarl Georg Rang und Titel eines geb. Raths: 1803 aber marb er von der furbaierifchen Regierung jum erften Medicinal. - rath des Rurftenthums Burgburg ernannt. Nachdem er fo manche, "mit der Schwäche des boberen Alters verbundene Gebrechen ge-Duldig erlitten batte, ftarb er am 3 April 1807, im 72 Sabre. Durch tiefe anatomische Renntniffe, einen von gludlichen Naturanlagen unterftusten Unternehmungs. geift und eine ausgebildete manuelle Geschicklichkeit, ward Giebold ber erfte unter ben beutschen Bundaraten feiner Beit. Es ift

feine dirurgifche Overation moglich, die er nicht, und awar meiftens mit dem gludlichften Erfolge, ausgeführt batte, fo mie er auch ber erfte mar, ber in Deutsch. land den Schaambeinknorvelichnitt verrichtete. Die ergriff er bas dirurgifche Meffer ohne bie gemiffenbaftefte Untersuchung und bie genauefte Borficht, und immer fubrte er es mit Entschloffenbeit, Gemanbtbeit und Runft. ligfeit in den Operationen felbit, und Ginfachbeit in ber Beband. lung ber Leibenden maren Die Sauptmarimen feines Benehmens. In bem größten Theile von Guropa ward er als ein chiruraischer Birtuos gefannt und verebrt; bas ferne Ausland manbte fich in fcwierigen Gallen an ibn um Rath und Sulfe; viele Atademien buldigten feinem Berdienfte durch Hebersendung ihrer Diplome. Dbwohl die Richtung feines Beiftes überwiegend auf das Braftische gieng, fo befaß er boch au viel Beobachtungsgeift und Scharffinn, als daß er feine Runft nicht miffenichaftlich begrundet batte. Davon gengt nicht nur fein tonfequentes Berfahren am Rranten. bette, fondern auch eine große Rabl wichtiger Bemerfungen, mofebr viele medicinische Tournale und feine atad. Brogr. bereicherte, fein Bertebr mit ausmartigen Gelehrten und der grundliche Unterricht, den er feinen vielen Schulern ertbeilte. pornebmiten Menferungen feines Rarafters maren Energie, edler Chraeit, Redlichfeit, Uneigennu. Biateit und glubenber Gifer für die Beforderung jeder nuglichen S. Bocks Samml, p. Mnstalt. Bildniffen. 2-Th. Sieb. Leben und Berdienfte (von f. Sohn J. B. v. Siebold). Burgb. 1807. 4. Medicin. dirurg. Zeitichr. 1807. No. 46 u.47.

497

Sieffert (Ambrofius Michael) prattifcher Urgt ju Denftadt obnweit Weimar, geb. ju Elbing in Beftpreußen 1727, befannt durch meb. rere chemische Abbandlungen, eine Heberfepung von Ballerius Chemie 1770, und Gaubins Entwur. Sigorane (Bierre) Doftor ber Gorfen 1772, beide aus dem Lateinifchen, porgualich aber durch feine Berfuche mit einbeimischen Rar, benmaterialien jum Muten der Rarberen, Altenb. 2 Stude 1775. 8. Bu den erften Jahrgangen ber allg. Lit. Big lieferte er Beitrage im Rache ber Chemie und Technologie. Er farb ju Jena d. 3 Mov. 1802. G. Goldbecks literar.

Machr. v. Preugen 2 Eb. 179. Sievers (Jatob Job., Graf) ein perdienftvoller ruf. Staatsmann und Diplomatifer unter ber Regierung der Raiferinn Ratharina II. Er fammte aus Livland, und mur-De auch im Austande rubmlich befannt als Generalgouverneur von Nowgorod, Twer und Bitow, befonders aber als ruf. Umbaffadeur in Warichan und als Chef ber Baffertommunifation des Reichs. In Rugland traat ein Ranal von ibm den Ramen Stevers . Ranal. Seine ausgezeichneten Berdienfte gaben Beranlaffung, bag er mit 4 oder 5 rug. Orden der erften Rlaffe, und mit 5 oder 6 auslan-Difchen geschmudt murbe. Debr als alle feine Ritterorden ehrt ibn aber bas Undenfen an feine ausgezeichneten Berdienfte um bas ruß. Reich in mannigfaltigen febr wichtigen Staatsamtern, und um Livland insbesondere. Er lebte in ben letten Jahren feines Lebens in einer beitern Duge in Erinnerungen feiner fruberen Thatigfeit, in wohlthatiger Gorge für feine Familie und fur die Untertbanen auf feinen Butern, und in lebbaf. ter Theilnahme an den Fortschritten der Literatur und liberalen

Bilbung überhaupt, und farb auf feinem Gute Bauenhof in Livland b. 10 Juli 1808 in einem Alter von 77 Rabren. G. Graf Gievers, von : Rambach. 1809. 4. bonne, und ehemaliger Generalvifar in Macon, Abt von Bonne-Affademie ber Biffenschaften, und nachber des Mational . Infituts. Er war d. 25 Dft. 1779 au Rambercourt aur Pots in Loths ringen geb., und machte fich frube als Philosoph und Phnfifer rubmlich befannt. Ihm verdantt die Univerfitat gu Baris Die Ginfub. rung des newtonfchen Suitems in dem offentlichen Unterricht, und den Sturi der Rartenanischen Raum 20 Jabre alt, Wirbel. magte er es, als Gegner bes Privat de Molieres aufzutreten, und dem Bublifum 1740 Untersuchun. gen über die Ponfif diefes Diannes vorzulegen, ber bamale in ber Alfademie und auf der Univerfitat su Baris den erften Rang bebaup-Der Streit endigte nich mit tere. bem Sturg ber Kartenanischen Wirbel. Ginige Zeit nachber erfcbienen feine Institutions newtoniennes. 1747. Vol. II. Cital. von Carbonara. 1758: 1769. Vol. 11. 4.), ein Bert voll tiefer und lichter Gdeen, bas die Revolution ber frangofiich-philosopbischen Schule vollenden balf. Um Die nemliche Beit verfertigte er meb. rere Differtationen, namentlich eine sur la cause de la suspension et de l'ascension de liquers dans les tubes capilaires, bie 1748 in Rouen gefront murbe, und einige polemische Schriften, unter welchen feine lettre d'un officier de cavalerie à Mr. l'Abbé Pluche, Berfaffer des Spectacle de la nature, schon

Giaorane

barum ausgezeichnet ju werben perdient, weit fie Beranlaffung eines vertrauten Berhaltniffes gwifchen dem angegriffenen Schriftfeller und feinem Rrititer murde. Wichtiger mar feine Monadologie, die bald barauf erschien, und ibm feinen Plat neben den erften Detaphnfitern feiner Beit anwies. Als Generalvifar von Macon zeigte er mehr als 50 Jahre eine große . Gefchicklichfeit und eine feltene Rlugheit in ber Leitung einer Diocefe, deren Beforgung ibm faft - gang allein anvertraut mar, mobei er boch noch immer Zeit gewann, mebrere in fein Rach einschlagende Schriften auszuarbeiten. Dabin geboren feine Diss. sur le Prêt à Jour, feine Lettres de la Montagne, feine Philosophe chretien, feine Oraisons funebres du Dauphin, de Louis XV u. In feinen letten Sabren a. m. febrte er ju feinem Lieblingsfache ber Polemit, jurud. Roch 1806 gab er eine von den Journalisten febr gerühmte Schrift beraus, unter dem Titel : Défense des premieres verites. Mon feinen Schriften murten die Praelectiones astronomiae Newtonianae. und die Institutt, astronom. New. in Tubingen gebruckt. 3mifchen der Erfcheinung feines erften und feines letten Werts verfloffen 70 Sabre. Das Alter fchien feine Beiftesfrafte nicht im mindeften geschwächt gu baben; er befaß ein außerordentliches Bedachtnig, und recitirte ohne Unftof lange Stude and Werfen, die er in feiner Jugend gelefen batte. Gein Tob erfolgte ploplich ju Macon 1809 in einem Alter von 90 Jahren. S. Erschs gel. Frankr. Morgen-blatt 1809 No. 295, S. 1180.

Sinapius (Job. Chriftian) Boligen-Burgermeifter und Oberschanamts-Prafident zu Greifenberg in Schle-

fien, Bruder des folgenden. Er mar 1741 ju Furftenau im Meumartischen in Schleffen geb., und widmete fich, nachdem er als altefter Sohn eines Landpredigers eis ne ziemlich gelehrte Erziehung genoffen, und auf dem Elifabetbanifchen Gnmnafium in Brestau flu. birt batte, der Sandlung. Rach. bem er einen Theil von Deutsch. land, England und Solland bereifet batte, trat er mit einer Sand. lung in Breslau in Rompagnie, murde 1776 Direftor der tonial. preuß. Tifchenchmanufaftur ju Schmiedeberg in Schleffen , und übernahm fie 1777 auf' eigene Rechnung. Go wie bier , verun. gludte auch fein Sandel, den et 1785 gu Jaroslau in Galligien errichtet batte. Nach diefer Zeit mar er Faftor einer Sandlung ju Samburg, bielt fich bann ju Diemirow in Bolen, ju Gorau in ber Miederlaufis und anderen Orten auf, und machte baufige Berfuche, fich eine fichere Ermerbsquelle au verschaffen, die aber alle miflangen. Er 1803 erlangte er das Amt eines Garn . Infpeftors gu Sagan, und dann die obgedachten Memter ju Greifenberg, wo er b. 15 Mary 1807 farb. Gein bieberer und uneigennupiger Rarafter batte ein befferes Schicffal verdient; doch fcheint feine Liebe gur Beranderung an mehreren feiner Unfalle mebr Theil ju baben, als die Umffande, unter benen er fich Bludlicher als bei ber Sandlung felbit, war er bei der Schriftstelleren über dieselbe. Er fcbrieb : Ginleitung ju einer voll-Rommergwiffenschaft. Berl. 1777. 8. Raufmannische Sefte. Altona, 3 Bbe 1780. 8. Briefe fur Raufleute. Samb. 1781; n. Musg. 1782. 8. Bechfelbriefe nach ibrer hauptfachlichften Berfcbiebenbeit, eb. 1781. 8. Leipg.

1801. 8. Lefebuch für Raufleute. eb. 1783. 8. Merkantilische Blatter. Leipz. 5 Bde 1796. 8. um. a. Er soll auch die Schrift: Die Rinder Fraels in der Wusten. (Gorau u. Leipz. 1803. 8.) verfertiget haben. S. Journal für Fabrit 1807. Juli. S. 19 — 29 und daraus Ernesti in hirschings Handb. 12 B. 2 Abth. 162.

Sinapius (Rarl Friedrich) gweiter Stadtdireftor ju Schmiedeberg in Schlefien, Bruder tes vorigen, geb. b. 2 Oft. 1752 ju Rudels. borf im Furftenthume Brieg. bejog 1765 das Gomnafium ju St. Glifabeth in Breslau, 1771 Die Univerfitat ju Salle, und 1773 Die ju Frantfurt an der Dder, auf benen er die Rechte fludirte. Nach ber Rudtebr in fein Baterland wurde er Referendar bei der ton. preuffifchen Oberamteregierung ju Breslau, 1776 Brofonini, 1790 aber zweiter Stattbireftor 111 Schmiedeberg. Sier erwarb er fich in den erften Jabren feines Aufenthalts um die Bildung ber Jugend, ber er fich, neben feinen Umtsgeschäften, widmete, nicht geringe Berdienfte um mehrere 3dglinge. Spaterbin batte das Armenmefen feiner Mitwirfung Dafenn und Erhaltung ju banten. Dem Bublifum machte er fich als Dichter und Schriftsteller fur Rinder (Mufeum fur Rinder, eine period. Schrift. Brest. 1784; 2te Mufl. Samb. 1790. 8.) nicht unrubmlich befannt, und b. 4 April 1804 ftarb er. G. Streits schles. Schriftst. 123.

Sinclair (M. Baron von) fonigl.
fcwedischer General der Infanterie, einer der ältesten und verdientesten schwedischen Generale. In
feinen jungern Jahren diente er
bei den französischen, preussischen
und sächsischen urmeen, und wohnte
vielen Schlachten bei. Als Schrift-

feller machte er sich durch mehrere Schriften bekannt, die sämmtlich von seinen großen taktischen Kenntnissen zeugen, besonders durch sein Reglement für die Infanterie, welches noch jest in Schweden befolgt wird. Er war Kommandeur Großtreuz des Schwerdsordens, und Ritter des franz. Militair. Verdienst. und des sächsischen weißen Falsenordens, und starb zu Stockholm im September 1803. Nu. Lit. Ig. Intellbt. 1803 No. 188 S. 1539.

Er Sirt (Joh. Andr.) Prof. der Theo. logie und Prediger ju Altdorf, geb. b. 30 Dov. 1742 ju Schweinfurt, mo fein Bater Brediger mar. Er bildete fich auf der lat. Schule feiner Baterftadt und auf der Univerfitat gu Jena, murde dafetbit Privatdocent und 1769 auferord. Brof. d. Philosophie, erhielt 1771 in Altdorf die dritte theologische Lebrftelle und das damit verbunde. ne Diafonat an der Gradtfirche, ward im 43 Jahre Primarius und Untiffes, und befleidete diefe Stelle volle 25 Jahre bis an feinen b. 30 Juli 1810 erfolgten Zod. Man bat von ibm mehrere atademiiche und andere fleine Schriften, die aber in ber Literatur feiner Beit feine befondere Mufmertfamfeit er. regten, obwohl in ibnen grundliche Gelebrfamfeit, geordnetes Wiffen und gute Tendeng unverfennbar find. Ueberhaupt fühlte er bei feinem rubigen Rarafter feinen Trieb in fich, als Schrift. fteller und afademischer Lebrer durch energische Thatigfeit auf fein Zeitalter gu mirfen, Geine eble Befinnung und feine Denfchenfreundlichfeit erwarben ibm . die Liebe und Achtung aller berer, bie in feinem Rreife lebten. Mullers Schattenriffe der altdorf. Brof. Novitich Fortf. v. Bills gel. Ler. 4 23d 234.

Slevoat (Rarl) Forftmeifter gu Bei. binasfeld im Burgburgifchen, ein thatiger und verdienter Renner und Beforderer der Forftultur. Er mar chemale Profesfor au Rlo. fter Ebrach in Franten, fam 1805 als Oberforfter nach Guttenberg im Bambergischen, und farb am 19 Febr. 1809 als Foritmeifter gu Beidingsfeld. Bon feinen guten Renntniffen in bem Rache, bem er fich gewidmet batte, zeugen, außer feinen praftifchen Bemubungen, auch feine Schriften, befonders die Sammlung neuer Entde. dungen und Beobachtungen gur Erweiterung ber Raturgeschichte, ber Foritgemachfe und einer grund. lichen Korftwirthschaftstunde. Leing. 1804. 8. mit 6 Rpf. Auffage von ibm enthalten v. Gedendoris Forft. rugen, Bebers ofon. Cammler, Bermbftadts Archiv ber Agriful. turchemie u. a. G. Deufels gel. Deutschl.

Smith (Charlotte) eine talentvolle engl. Dichterinn, geb. 1749, die Tochter des reichen Squire Ricol. Turner, der in den Graffchaften Surry und Guffer anfehnliches Bermogen geerbt batte. Gie mur. be forgfaltig erzogen , und mit vielen Vorzugen des Beiftes und Rorpers geschmudt, beurathete fie in ihrem ihten Jahre einen gemiffen Rich. Smith, der nach Beftindien bandelte. Diefe Gbe mar aber ungludlich, der Dann ein Snell (Rarl Philipp Michael) Pfar-Berfchwender, und aus Furcht vor feinen Glaubigern im Berbft 1784 gezwungen, fich mit feiner Familie in einem Wintel Franfreichs ju verfteden. Bu Erleichterung dfonomischer Berlegenheiten batte Charlotte fchon vorber eine Samm. lung ihrer Gedichte berausgegeben, die fie ursprunglich nur gu ihrem Bergnugen geschrieben batte, und in Franfreich überfeste fie, aus Mangel des Beffern, Prevofts

Manon Lefcaut ins Englische. 3m Frubling 1785 febrte die Familie nach England guruck, bald barauf trennte fich Charlotte von ibrem leichtsinnigen Manne, und fiedelte fich in einer fleinen Sutte nabe bei Chichefter an. Sier ichrieb fie in einigen Monaten den fchdnen Roman Emmelina, ber burch bie Elegang bes Stule und burch Die Reubeit der Darftellungen Die gange englische Lefewelt entzudte: und diefer Beifall begeifterte fie gu neuen, abulichen Dichtungen, wie g. B. Desmond, Thelinde, Celeftine u. a. Defters veranderte fie in der Rolae, von manniafachem Miggeschick verfolgt, den Ort ibres Aufenthalts, fam endlich 1803 wieder in die Beimath ibrer Bater, die Grafichaft Gurrn, und ftarb das. d. 28 Oft. 1806. Ihre poetischen Schriften, bavon mebrere, befonders die Romane, auch der beutschen Lesewelt nicht fremb find, geboren noch jest ju ben Lieblingsmerfen der Britten , movon die wiederholten Auflagen geugen. In ibren Gemablden aus der romantischen Welt findet man jene Schwermuth wieder, die fie unter barten Schickfalen burch ibr ganges Leben athmete. Bon 12 boffnungevollen Rindern, die fie gebabr, überlebte fie 6. G. Bichof. fes Mifcell. f. b. n. Weltfunbe 1809 No. 14 S. 54.

rer ju Brandoberndorf im Beffendarmftadtischen, ftammte aus einer an Schriftstellern febr fruchtbaren Familie, und mar d. 16 Juli 1753 ju Dachsenhausen am Rhein in der Grafichaft Ragenellenbogen geb., mo fein Bater Sob. Beter 1797 als Infpettor und Prediger starb. Diefer war fein einziger Lebrer in der Religion, den alten Sprachen und in Schulmiffen-Schaften, bis er 1770 nach Giegen

jog, mo er Theologie flubirte, und 1775 als öffentlicher Lebrer am Badagog angeftellt murbe. Muf Berders Empfehlung erbielt er 1780 die Bofation jum Reftorat ber Domichule in Riga, über die er mehrere Programme berausgab. Much beschäftigte er fich bier fletfig mit dem Studium der Befcbichte und Statiftit der ruffischen Provingen, befonders derer an der Office, und ließ unter andern Nachrichten über bie Stadt Riga Mus Liebe gu feinem dructen. Baterlande und wegen getauschter Sofnungen legte er 1787 feine Braubach am Abein ein Privat-Lebr . Imittut fur Knaben und Madchen, bas er aber 1790 aufgab, ba er als zweiter Stadtpfar. rer in Bugbach angestellt murde. Bon bier tam er 1797 nach Brandoberndorf, wo er b. 20 Mov. 1506 farb. Gine Frucht feiner in Riaa über Rufland gefammelten Renntniffe maren bie obne feinen Ramen erichienenen Briefe uber bas ruß. Kriegsmefen. Rranff. u. Leips. 1790. 8. n. die Beichreibung der ruf. Provingen an der Offfee. Jena 1794. 8. Außerdem lieferte er einige pada. gogifche Arbeiten, eine Erflarung bes gottlichen Gebots von ber Reuschbeit, Frantf. 1793. 8. Gin Wort gur Bertheidigung des alten Glaubens. eb. 1799. 8. u. e. a. S. Strieders beff. gel. Befch. 15 3d 41 - 53.

Sommer (Joh. Christoph) einer ber acichicfteften und beiten Geburts. beifer feiner Beit, geb. 1741 gut Mordheim im Calenbergifchen. Er ubte die Argneifunft und Geburts. butfe in Brannschweig, erhielt Dafelbit den Rarafter eines berjogl. Sofraths, murde 1789 Leib. argt, Drof. der Wundarzneifunft bei dem Collegio Unatomico . Chi-

rurgico und Sebammenmeifter, wie auch Auffeber des Sofpitals ju Braunschweig, und ftarb d. 22 Rebr. 1802. Auffer verschiedenen Abhandlungen, befonders über Gegenftande der Geburtsbulfe, beforgte er die Beransgabe der inftruftiven Sammlung ber auserlefenften und neneften Abbandlungen für Bundargte, Leipg. 7 Stude 1778 - 83. 8. Reue Sammlung. eb. 24 St. 1783 - 89. 8. Meueite Sammlung. eb. 4 Ct. 1790. 8. Bur all. deutsch. Bibliothet lieferte er Recensionen. G. Meufels gel. Deutschl.

Stelle nieder, und errichtete ju Sonnenberg (Frang Anton Roferb Sanag Maria, Freiherr von) ein großes bichterifches Benie, geb. gu Muniter in Weftphalen d. 5 Gept. 1778. Schon frubzeitig entwicfelte fich fein reichbaltiges Talent, und feine fubne, riefenftarfe Bbantafte gerfprengte gar bald die Fef. feln , welche eine unpoetische Ergiebung feinem Genius, anlegte. In einem Alter von 11 bis 12 Sabren , wo er auf dem Paulini. fchen Onmnafinm Unterricht genoß, entwarf er nach Rlopitods Deffia. de, mit der er gufallig befannt murde, ben erften Plan ju feiner Epopoe: das Weltende. Wien 1 Eb. 1801. 8., worinn, bei bem Rebler eines regellofen, gigantifchen Umriffes, und einer oft an das fchwulftige freifenden Diction, ieben unbefangenen Lefer eine fruchtbare Bbantafie, fubner Be. danfenflug, lebhafte und verfinn. lichende Darftellungefunft anfprechen. Bielleicht mehr um frembe als eigene Buniche ju befriedigen, fludirte er die Rechte, machte in feinem 19 Jabre eine Reife durch Deutschland, die Schweig und Granfreich, fam in fein Baterland gurud, entfernte fich aber jum zweitenmal aus bemfelben, und durchirrte andere Begenden Deutschlands. In Drafendorf bet Jena und in Jena felbft jog er fich fill in fich felbit guruct, und bearbeitete bie erft nach feinem Tode ericbienene neue Epopde: Donatoa. Salle, 2 Bde 1806. 12. Diefes Wert fullte feine gange Seele, er lebte gang darinn , vergeffend Schlaf und Speife. Um. gang und, gludlich in fich felbit, febe Unnehmlichfeit des Lebens. Mulein feine ercentrifche Ratur gerftorte fich felbft in ber Ueppigfeit ibrer eigenen Rraftfulle, und er endete fein Leben freiwillig ju Sena d. 22 Nov. 1805. Schillern in Gestalt und außerer Bilbung jum Tauschenden abulich, gliech er ibm auch im Innern, und mare vielleicht, bei andern Wendungen feines Schicffals, ein ameiter Schiller geworben. allem, mas die Ratur bem Menfchen Rontliches geben fann, verschwenderisch ausgestattet (Gedacht. Spalding (Joh. Joach.) Obertonniß, Tieffinn und Phantafie befaß in gleich außerordentlichem Grade) belebte ibn ein unermud. liches Ringen nach bochfter Bollendung. Beschichte, besonders die beutiche, fannte er febr genau; in ber Mathematif batte er nicht gemeine Fortichritte gemacht, mit befonderem Gifer der Affronomie fich gewidmet, auch beschäftigte er fich viel mit Saftif, und war ein geiftvoller Beichner. Die Dicht. funft aber mar feine eigentliche Sphare, und bie Donatoa zeigt, baf fein fubner Beift auf einer geregeltern Bahn Klopftod's Beitalter erneuert haben murde. allen Geblern im Blan und in ber Ausführung findet man bei ibm Tiefe und feltene Rulle, Rraft und Sobeit, und, mo er das Barte und Liebliche, bas Rubrende und Pathetische darftellt, eine Innigfeit Des Gemuthe, Die ibm nur mit Wenigen gemein ift. In reichen,

gewaltigen Strablen fpringt feine Phantafie boch auf, viele Stellen athmen eine fturmende Begeifterung; und festen eine Gluth in der Bruft des Dichters porque, die man, mit ibm felbft, vefuvifch nennen tonnte. Gein Reichtbum ift ungemein; im Erbabenen und Tandelnden ift er gleich gludlich: neben riefenmäßigen, gigantifchen, furchtbaren Bildern feben die lieblichften Einfien der Joulle. mar anch ein edler Menich, und fein Berg gliech feinem Beifte. Huffer der Donatoa erichienen nach feinem Tode auch feine übrigen Bedichte, berausg. v. J. G. Grus. ber. Rudelft. 1808. 8. mit bes Dichters Portrait. G. Jen. Lit. 3tg. Intellbl. 1805. S. 1166. Sall. Lit. 3tg. Intellbl. 4806. 6. 305. Natorys Quartalfchr. f. Religionslehr. Jahrg. 1806. G. 356. Morgenblatt 1807. G. 1179. fiftorialrath, Brobft und erfter Baftor an ber Micolaifirche in Berlin, geb. ju Triebfees in Schwedischpommern , wo fein Bater Reftor der Schule und nachmals Prediger war, d. 1 Nov. 1714. Er war jum Theologen Er war jum Theologen bestimmt, ftubirte ju Roftoct und Greifsmald, und umfaßte frube etnen fo großen Theil der Biffen. fchaften , baf fich ibm die Lanf. babnen in gang perfchiedenen Ra. chern offneten. Machdem er in lateinischer und beutscher Sprache Schriften über die Rirchengeschichte, Bbilofopbie und Moral (bie lette aus bem Englischen überfent) berausgegeben batte, fand er von 1745 - 47 als fon, ichwedischer Befandtichaftsfetretair bei Gefandten Rudenftiold in Berlin. Indeg mar Theologie, und beftimmt bas Bredigtamt, immer die liebfte Ausnicht fur ibn. Er folgte Daber 1749 bem Rufe als Brediger

510

au Laffabn in Schwedischvommern, und fam von ba 1757 ais erfter Prediger nach Barth, ebenfalls in Schwedischpommern. Jest trat er unter den theolog. Schriftftellern, als ein überraschendes bewunbernsmurbiges Phanomen auf, befonders durch die lichte, ftets fonfequente Begiebung auf Die Moral, mit welcher er die Religion bebandelte, und durch feinen reinen, gediegenen Stol. Der Ruf feiner Berdienfte verbreitete fich balb burch gang Deutschland, und batte jur Folge, bağ er 1764 jum Paftor primar. und Brobft an ber Micolaitirche in Berlin ermablt murde, mosu fpater auch eine Stelle im Obertonfiftorium tam. Die mit Milde und Reinbeit berbundene Burde, womit er nicht nur feine Memter fubrte, fonbern auch fein ganges Betragen mab. rend feines langen Lebens ichmudte, erwarben ibm die allgemeinfte Ber. Borguglich groß mar ebruna. fein Wirfungsfreis als Brediger, und die Religion erhielt von feinen Lippen eine unwiderftebliche Gemalt burch die bewundernsmer. the, ibm gang eigenthumliche Urt, wie er das Gdle mit dem Populairen, die Berglichfeit mit ben richtigften Berftandesbegriffen, bas Anmuthige mit dem Erbabenen gu pereinigen mußte. Geine Stimme war nicht fart, aber biegfam, in bobem Grade mobllautend, und burch richtige Accentuation verftanblich, und ibr mar fo viel Bergliches beigemischt, daß fie fcon desmegen nicht überbort merben fonnte. Go mirfte er unermudet for religiofe Hufflarung und Sittlichfeit, bis er 1785 durch Das unter Friedrich Wilhelms II. Regierung erschienene Religions. edift und andere bruckende Reformen in Rirchenfachen veranlagt wurde, feine Bredigerftelle nieder

an legen. Die bobe Theilnabme, melche nicht blos die ebelften Ginmobner Berlins , fonbern alle Wohlgefinnte, welche Deutsch verfteben , für ben verbienftvollen Mann begten, und wovon fich die unzwendeutigften Spuren überall und immerfort in allen Stanben außerten, mard bierdurch nur noch vermebrt. Diefes, verbunden mit ber boben Gorgfalt feiner Gattinn und der innigiten Bartlichfeit fciner gangen Familie, verschonerte feine boberen Jahre. Er batte einen wohlgebauten, dauerhaften Rorper; fein fledenlofer Mandel, feine auf die festeften Stupen bearundete Geelenrube , perbreiteten eine Schone Beiterfeit über fein aanges Leben, und führten ibn bis gu einer der bochften Stufen bes Alters bei wenig geschwächten Rraften. In der letten Beit feines Lebens wohnte der reine Ertrag feines langen Dentens, Empfindens und Birtens in eine große Soffnung und Freude mach. tig jufammen gebrangt, in feinem Junerften, und mard von ibm wortios angeschaut. Leife fant allmablich die Butte, in welcher er wohnte, und er verschied, obne eigentliche Rrantbeit, am 26 Man 1804 im 90 Rabre feines Lebens. Ausgezeichnete Beiftesgaben, eble Unwendung berfelben, weit ausgebreitete Belebrfamfeit, belle DenfungBart, reine Sittlichfeit, Gifer für die Babrbeit, Corgfalt in feinen Hemtern, und die ichonfte Sarmonie amifchen Rraft und Makigung, durch einen acht gelauterten Geschmad, ber fich ju ber edelften Lebensmeisbeit erbob: bas maren die boben Borguge Spaldings. Einfach mar feine Religion : Sittliche Ordnung, Bute, Thatiafeit mar ibm die Grundlage feines Glaubens an Gott und feiner Soffnung einer

fel. Unfterblichfeit. In der Lite. 2 St. 82. Jordens Ler. d. Dicht. ratur. und Rulturgeschichte des Dame ftets mit Ebrfurcht auch :bann noch genannt werden, wenn Die Refultate feiner Lebre durch Bort und Buchftabe in den Beftrebungen und Heberzeugungen eines rafch fortichreitenden Beitalters faum mehr bemertbar find. Entschieden find feine Berdienfte. um die praft. Philosophie und um Die fruchtbare Darftellung der Religionslehre. Reine Warme für Die gute Cache, Dentlichfeit ber Begriffe, vollige Rorreftheit des Musbrucks, ber nur felten burch eine etwas veraltete Form daran erinnert , daß Spalding eigentlich . in dem Beitalter feinen Stul bil Dete, wo die deutsche Sprache ibre bobere Reife erit au erhalten anfleng , und fo viel Leben in ber Darftellung, als nothig ift, um Diefelbe dem Gefühle naber au bringen , bezeichnen feine Schrif. ten. Mußer mebreren Ueberfegungen bat man von ibm febr fcba-Benswerthe Predigten und verfcbiedene flaffifche Abhandlungen: Die Bestimmung des Menfchen. Dreizebnte Greifen. 1748. 4. Muft. Leips. 1794. 8. auch mehrmals nachgedructt. Gedanten über ben Berth der Gefühle in dem Sparre (Friedrich, Graf von) Rit-Christenthum. Leipg. 1761. 8. 5te Mufl. 1784. 8. Ueber die Mußbarfeit des Bredigtamte. Berl. 1772. 8. 3te Muft. 1791. 8. Mußerdem fcbrieb er : Bertraute Briefe, Die Religion betreffend. Brest. 1784. 8. 3te Muft. 1788. 8. Religion, eine Angelegenheit bes Menschen. Leips. 1797. 8. 4te Muff. 1806. 8. u. e. a. G. Spald. Lebensbeichr. pon ibm felbit und berausa. v. f. Sobne G. L. Spalding. Salle 1804. 8. Schlichtegrolle Refrol. für das 19 Jahrh. 5 20 99 -[ 207. Bepers Dlagas. f. Bred. 1 230

4 230 705 - 727.

nordlichen Deutschlande mird fein Spangenberg (Georg Huguft) Brof. ber Rechte in Gottingen, mo er b. 4 Dez. 1738 geb. mar, und feine afadem. Studien abfolvirte. Er war darauf von 1761 bis 66 Rubrer ameier Grafen v. Stolbera. Stolberg mit dem Titel eines graft. Stolbergifchen Raths, erbielt 1771 in Gottingen ein aufferordentliches und 1784 ein orbentl. Lebramt ber Rechte, und ftarb d. 4 Mars 1806. Er ift dem juriftifchen Bublifum vortheilbaft befannt durch feine Beforgung der Gebauerischen Ausgabe des Corp. juris civ. Tom. II. Goetting. 1776 - 97. 4. 3n frem. bem Mamen fcbrieb er mebrere juriftifche Difputationen. Geine Gattinn, eine geb. 2Bebre, farb b. 18 Juni 1808, als Dichterinn rubmlich befannt. 3bre gefühlvollen Bedichte, jum Theil religibien Inbalts , fteben in Dlufenalmanachen gerftreut, meiftens mit der Unterschrift Mentilie. Gie mar auch Mitarbeiterinn an bem neuen bannovrifchen Magagin und an mehreren gelehrten Zeitschriften. G. Beidlichs biogr. Nachr. 2 Tb. 371. Putters Geich. d. Univ. Gott. 2 %6. 134.

> ter des ton. schwedischen Gera. phinnenordens, Mitglied der fon. Affademie der Wiffenschaften, der Mabler und Bildbauer tc. Stoctholm, ein einfichtsvoller und verdienter ichwedischer Staatsmann und Batriot. Er mar ein 3dg. ling und jum Theil Erbe des berubmten Grafen Teffin, machte in fruberen Sabren viele Reifen, und wurde 1756 Kavalier des Rronpringen. Guftav III ernannte ibn 1773 jum Soffangler, und nach. dem er 1781 Reichsberr geworden mar, gab ibm der Ronig dadurch

... einen neuen Beweis feines Butrauens, daß er ibm als Gouverneur die Ergiebung des Rronpringen übergab. Nachdem er fich Diefem Geschäfte mit Beschicklich. teit und Gifer unterzogen batte, begab er fich auf feine Guter, und ftarb auf feinem Landgute Acterau in Gudermannland b. 30 Jan. 1803, in einem Alter von 72 Jabren. G. Der Biograph 3 Bb

108. Spazier (Rarl) fürftl. Reuwiedi. fcher Sofrath, geb. ju Berlin d. .. 20 April 1761, besuchte daselbft bas graue Rloftergymnafium , und bann, um Theologie ju ftudieren, Die Universitat Salle, wo auch feine Talente fich immer mehr entwidelten. Er ftund barauf 4 Sabre als Lebrer am Philanthropin in Deffat, mard bann Sofmeifter eines jungen Lieftanbers in Salle und Gottingen, hielt fich lange obne Bestimmung in Weftphalen und Solland auf, gieng als Sof-meifter auf turje Zeit nach Rovenbagen, und machte bierauf eine Rufreise durch die Schweig. Durch Lavaters Empfehlung fam er nach . Meuwied, und perlebte dafelbit 3 Sabre im Rreife ber liebensmur-Digften Fürftenfamilie. Bon bier engieng er 1791 als Bebrer der beutschen Sprache und schonen Biffenschaften an der Schulzischen .. Sandelsichule nach Berlin, murde 1797 Mitbireftor ber von Dlivier aufhielten, nahmen bei ibm Unterau Deffau gestifteten Erziebungs. anftalt, lebte feit 1800 als Berausgeber ber Beitung fur die elegante Welt in Leipzig , und farb baf. b. 19 Januar 1805. Ein rifchen und mechanischen Rennt guter Ropf und felbftbenfender nife jum Mitgliede ber ton. Ge-Schriftfteller, rabmlich befannt burch feine Freimutbigen Bebanfen uber die Gottesverebrungen ber Broteftanten. Gotha 1788. 8. Danderungen burch die Schweis. einige auswartige naturforschende Banr's bift. Worterb. bes 19. 3abrfi. II. 98b.

eb. 1790. 8. padagogifche, philofopbische, belletriftische, musikalische n. a. Schriften und Abbandlungen, auch angenehme Rompositionen fürs Rlavier und Ueberfenungen aus fremden Sprachen. Die Ret gung ju polemifiren zeigt fich in feinen meiften Schriften , und ein ibm eigener Sang jur Sanre fcabete ibm nicht felten im Berfebr mit der Belt. Ginen Theil feiner Lebensgeschichte ergablt er felbst in: Rarl Bilger; Roman feines Lebens. Berlin 1792, 3 Tb. S. Zeitung fur Die elegante 8. 3. 1805. No. 15 u. 16. musifal. 3tg. Jahra. 7. Mug. Mo. 19.

vorzuglichen muftalifchen Spengler (Loreng) ton. banifcher Runitammervermalter und ordentl. Mitglied ber ton. Gefellschaft ber Biffenschaften ju Ropenbagen. Er murbe am 22 Gept. 1722 ju Schafbaufen in ber Schweig geb., lernte bei Teuber in Regensburg das Runftbrechfeln, und durchreiste barauf bie vornehmften Stabte Deutschlands, Sollands und Englands, 3m Jahre 1743 fam er auf feiner Banderichaft nach Ropenhagen, und fand megen feiner porzuglichen Geschicklichkeit, felbit bei Sofe, eine fo gute Aufnahme, bag er bafelbit ju bleiben beschlof. Er murde jum Soffunftdrechsler ernannt, und die Bringen Bil. belm Rarl und Friedrich von Seffentaffel, die fich damals bort richt im Drechfeln. Die Bermaltung ber ton. Runftfammer murbe ibm 1764 übergeben, und nachber murbe er megen feiner naturbiftoniffe jum Mitgliede ber ton. Gefellichaft ber Wiffenschaften ernannt, in deren Sammlungen fich verschiedene lefenswerthe Abbandlungen von ibm befinden. Huch Befellichaften nabmen ibn unter ibre Mitglieder auf, t. 3. Die Berlinische, beten Schriften von ibm mebrere Abbandlungen, be. fonders uber Conchnlien, enthal-Diefes befondere Fach ber ten. Maturgeschichte machte feine Lieblingsbeschäftigung aus; auch mar feine Conchplienfammlung , Die er wenige Jahre vor feinem Tobe perfaufte, febr porgualich. Die eleftrische Maschine, mit der er merfwurdige Ruren an gelabmten Bliedern verrichtete, verdanft ibm · verschiedene Berbefferungen, wovon Ge er in einer 1754 gedructen Schrift Machricht giebt. Unter feinen gebrechselten Runftwerten zeichnen fich einige Bildniffe aus, vornem-Lich das Bild feines Baters, mel-. ches nachber in Rupfer geftochen wurde. Er farb b. 21 Dezember 1807, auch megen feiner Bieder-Feit und Religiofitat eines rubm-Andenfens werth. lichen Machr. von bem Buft. ber Biff. im ban. Reich: Ct. 23. Mu. Lit. 3tg. 1808. 20 1 G. 551.

Spittler (Ludwig Timotheus, Freiberr von) fon. murtembergifcher Minifter, Brafident der Dberftubien - Direftion, Curator ber Uniberfitat Tubingen und Großfreug bes ton. Civilverdienftordens, geb. - ju Stuttgard d. 10 Nov. 1752. Mis Stuttgarder, obgleich ber 1 Cheologie von Jugend an gewidmet, burchlief er nicht die niedern - theologischen Geminarien des ganbes, fondern bas Stuttgarder " Onmugfum von der unterften bis aur oberften Rlaffe. Siet war das Studium der alten Sprachen und ber romifchen und griechischen "Rlaffiter von jeber Sauptfache," und auf die vertraute Befanntfchaft mit benfelben, die fich Spittler erwarb, grundete fich die Gu-1 erioritat, die ibin feine Rommili-

tonen fcon bamale augeftunden. In ben Jabren 1771 bis 1775 Audirte er in Tubingen , borte in ben folgenden 2 Jahren noch einige Rollegien in Gottingen, und mur-De 1777 Repetent im theologischen Stift in Tubingen. Da er bier fcon burch feine fritifche Unter. Suchung des 60ften Laodicenischen Ranons. Bremen 1777. 8. nnd für 7000 Thaler an die Regierung - feine Befchichte des fanonischen Rechts bis auf die Zeiten des falfchen Ridors. Salle 1778. 8, feinen tiefforschenden und felbitiandigen Beift bemabrt batte, fo mur-De er 1779 als ordentlicher Brof. ber Bbilofopbie in Gottingen angeftellt, mo er auch 1788 ben Rarafter eines fon. großbrittanifchen Sofraths erbielt. Auf den Ruf bes Bergogs Friedrich Gugen gieng er 1797 als wirtt. geb. Rath in fein Baterland gurud; 1806 ernannte ibn ber Ronig, mit Erbebung in den Freiberrnftand, jum Staatsminifter / Brafidenten der Dberftudien . Direttion und Eurator der Universitat Tubingen : noch in eben Diefem Sabre erbielt er das große Rreug des Civilver-1810 farb er. Bon ber Ratur mit großen Talenten beichenft, leate er es ichon febr frube auf ben gelehrten Siftorifer an, und unfterblichen Rubm im Gebiet der Geschichte erwarb er fich durch feinen Grundrif ber Beichichte ber driftichen Rirche. Gott. 1782; 4te Muft. 1806. 8. Befchichte Burtembergs. eb. 1783. 8. Beich. des Fürftenthums Sannover. eb. 2 3de 1786; n. Muff. Sannov. 1798. 8. Entwurf der Beich. ber europaifchen Staaten. Berl. 2 Tb. 1793; 2te Quft. forigef. bis auf Die neueften Beiten bon G. Gartoring. 1807. 8. Beich. ber banifchen Revolution im R. 1660. eb. 1796. 8. und viele Abbandlungen

im Gotting, biffor. Magagin , das . Boblthat an. G. Blant uber er mit Meiners berausgab. In Spittler, als Siftorifer. Gott. allen feinen Werten fieht man den 1811. 8, und daraus Morgenbl. Gelehrten, dem fein Theil feiner 1811. Ro. 90. 91. 93 - 95. Biffenschaft, oder feine Broving Seeren im vaterland. Mufeum. ihres unermeflichen Feldes gang (Samburg, bei Berthes) 2 Bo 1 fremd und unbefannt war, und in St. Bable Literar. Gilbote 1810. allen findet der fachkundige Beur- .. Do. 17. Befebrungen , find , Eigenschaften, nach Trebis im Rurfreife, und

theiler nichts niebr gu bewundern, Spigner (Job. Ernft) Baffor gu als die veritandige Auswahl des Trebin im Ronigreich Gachfen, Stoffes, den er fich jur Bearbei. geb. d. 27 April 1731 in Dbertung berausbob, und die fefte Ent- albertedorf bei Zwickau, mo fein baltsamfeit / womit er auf Diesen , Bater Brediger war. Dachdem er fich beidrantte. Leichtigfeit und auf den Universitäten gu Sena Gewandtbeit ? Schnelligfeit bes und Leipzig feine Gtublen vollen-Heberbliets, Bollfandigfeit mit det batte, murbe er Brediger ju Rurge und eine Fulle von neuen Lanterbach bei Bwifau, fam 1762 welche Gingeweihte und Laten an , farb daf. 1806. Die Bienengucht Spittlers Schriften entdeden, und banft ibm gu Theil in Deutschland . wodurch fich jugleich die große ibre Aufnahme und ibre beffere Belebriamfeit ibres Urbebers ver- Berpflegung, und er bat feine offenbart. Tiefgeschopfte und finn. Befchicklichteit in Bebandlung der volle pragmatifche Bemerlungen Bienen durch viele Schriften und . werden mit der Ergablung ber- Abbandlungen beurfundet, vornemflochten, oft aber liegt in einem lich durch feine Unweifung jur Worte oder in einer Wendung ein, Bienengucht in Rorben. Leipzig bober Berftand. Die wird gemablt ... 1775; umgearbeitet 1803. 8., feine oder geschildert; es find die Db. fritische Geschichte der Meinungen jefte felbit, die, fich darftellend, von dem Befchlechte ber Bienen. ben Refer aniprechen. Gin ge. eb. 2 Eb. 1795. 8., und feinen mutblicher und fraftiger Con regt . Immermabrenden Bienenfalender. Den Empfanglichen machtig an, eb. 1805. 8. Die Sauptfage feiobwohl die Sprache manchmal ner Bienenpflege find außerft verraub und der Ginl nicht obne nunftig und beruben auf folgenden Machlagigfeiren ift. Bon ber Zeit. 2 Regeln: 1) Im Frubiabre muß an, als Spittler Gottingen ber. man nur folde Stode jur Bucht Tieg, ift gwar feine fcbriffpelleri- aufftellen, Die genugfamen Bau giche Thatigfeit als geendigt angu- und Bolf baben, und die man feben, indeffen wirfte er doch auch burchaus am Futter nicht Roth in feinem neuen Boften fur nut- leiden laffen barf; wenn es einem bare Renntnis, mabre Auftlarung oder dem andern baran feblen und Sumanitat , als Curator der follte, muß man fo viel Sonig im Universitat Eubingen und Braft. Borrath baben, daß fie damit in dent der Dberfindien . Direftion, Stand erhalten werden fonnen, bis jum letten Sanche feines Le- ununterbrochen Brut angufeten, bens, Jedes Gute, welchen die wenn auch einige widrige Bitte-Beisbeit feines Couverains der rung einfallen follte. 2) 3m Universitat sufliegen ließ , fab er Berbit muß fein Stod fur den an als eine sibm felbft ermiefene Binter aufbehalten werden, der

nicht bis in ben April mit gutter verfeben ift, ber nicht, wenn er ein Schwarm ift, vom Movember an etliche 30, und wenn er ein alter / etliche 40 Pfund bat. -Bei feinen anerfannten Berbienften mar Spigner aber auch nicht frei von Ginfeitigfeit und tubnen-Behauptungen , ohne die Beweife und Erfahrungen Unberer gu ach. ten, die er ofters blos barum beftritt, weil fie mit feinem einmal angenommenen Guftem im Biber. fpruch ftunden. Unter ben Geg. nern ber Magagin . Bienenpflege führte er bas große Wort, und feine fritifche Geschichte vom Befcblecht ber Bienen, in welcher er bauptfachlich die Suberfchen Beobachtungen und die barauf gebau. ten Sprothefen als Sirngefvinnfte barftellte, verwickelte ibn in bie bitterften Streitigfeiten, wobei die Wahrheit wenig gewann. Er hat auch über andere Gegenstande ber Landwirthschaft geschrieben, unter andern über die Landwirthschaft in Gemeinheiten nach ihren unlengbaren Bortbeilen. Leipg. 1791. 8. Biele Abhandlungen jur Raturgeschichte und Defonomie gebo. rig, fteben von ibm in ben Dberlaufiger Cammlungen, dem Bit-Bochenblatt, tenberger Riems ofonom. Schriften, ben ofonom. Seften ic. G. Beig gel. Sachsen 238. Ergangunge Blatter gur all. Lit. 3tg 1811. No. 23 u. 36.

Splittegarb (Rarl Friedr.) Borfteber einer Privaterziehungsanftalt
zu Berlin, geb. zu Steintirche un. fung. S. All. Lit. 32g. Fneubt.
1803. S. 87. (Vaurs) Raraltes
27 Marz 1753. Er flubirte Theologie und gieng 1776 als Raudi-Sport (Bolfmar Daniel) Schaffer
bat nach Betlin, wo er in Berbindung mit einem Dresdner, Namens Benedittus, eine Schulaubalt für Rnaben errichtete, die sich 1751 zu Jena, Leipzig und Alts
bald durch eine gute Organisation
bald durch eine gute Organisation
Befolgung erprobter phagound Befolgung erprobter phagound Befolgung erprobter phago-

gifder Grundfage empfahl. Die Unternehmer, welche fich trennten , errichteten nun jeder eine besondere Schule, und Golittegarb genoß das Bertrauen bes Bublifums bis an feinen Tob, welcher b. 18 Mon. 1802 erfolgte, nachdem er Jahre lang von bopochondrifchen Bufallen viel gelitten batte." Man bat von ibm viele, mit guter Babl und Ginficht verfaßte und gesammelte Rinder . und Jugendschriften : Deutsches Lefefür die erften Unfanger. buch Berl, n. Straif. 1784. 8. Zafchenbuch für Rinder. Berl. 1784; 1791. 16. Heber ben Gebrauch beffetben. eb. 1785. 8. Fragen uber ben Inbalt beffelben. eb. 1786. 8. Anleitung jum Rechnen. eb. 2 26. 1785; 6te Musg. 1815. 8. Sandbuch fur Lebrer baju. eb. 2 Th. 1785; 3te Ausg. 1798. 8. Lieder der Beitheit und Tugend. eb. 1786; 1795. 8. Renes Bilber. 9136. eb. 1787; 5te Husg. 1798. Reue Bemerfungen über das Lefenlebren, eb. 1787. 8. Deutsche Sprachlebre für Anfanger. Salle, 4te Muft. 1809. 8. und mehrere andere Elementarbucher und Beitrage jur Dibaftif. Achtungsmerthe Berbienfte um Die Berbeffe. rung alterer und neuerer Rirchengefange bat er fich burch feine beiligen Lieber. Berl. 1801. 8., die Frucht einer fait 20jabrigen Bemühung, erworben. Den Berlag feiner Schriften vermachte er der ballifchen Baifenbausbuchandlung. G. Ma. Lit. 3tg. Intellbl. 1803, G. 87. (Baurs) Rarafte. riftit der Ergiebungsichriftft. 468. an ber Saupt - und Bfarrfirche ju St. Sebald in Rurnbetg, geb. baf. d. 26 Des. 1733, ftudirte feit 1751 gu Jena, Leipzig und Altborf, gieng 1756 nach Murnberg gurud, erhielt 1763 ben Ruf aur

Bfarrftelle nach Entenberg, murbe 1773 Diafonus ju St. Gebald in Murnberg, erbielt 1805 bas Schaf. feramt ober Baftorat, und farb b. 21 Jan. 1807. Er bat fich vornemlich burch die Berausgabe einer Bollfandigen Baftoraltheologie. Murnb. 1764. 8. befannt ge. macht, bie fich por andern durch Die besondere Sinficht auf die deutfchen Rirchenordnungen auszeichnet, und die als einzig in ihrer Art in der Miemeper . Wagnigis fchen Bredigerbibliothet 28d 3 G. 502 naber gewürdiget worden ift. S. Bill's nurnb. gel. Ler. 4 Tb. 474. 8 Tb. 275.

Spohr (Georg Ludwig Heinrich) Baftor ju Boltersbaufen im Sildesheimischen; ein Mann von Ropf und Renntniffen. Er mar am 3 Des. 1729 au Deenfen im Braun. schweigischen geb., fam schon 1753 als Baftor nach Woltershaufen, und ftarb baf. b. 30 Oft. 1805. Man bat von ihm Anfangsgrunde ber Algebra. Frft a. M. 1776. 8., eine Unmeifung gur Differentialund Integralrechnung. Leing. 1793. 8. Berm. Gedichte, frangonich und Deutsch. Frft a. Dt. 1767. 8. Ginige Lieder. Brem. 1775. 8. und Deutsche und frangofische Lieder. Braunfchm. 1781. 8. Die frang. Lieder find immer von gleichem Enbalt mit den deutschen, baben eben daffelbe Metrum, und fonnen nach eben der Melodie gefungen Einige berfelben find in werden. das frang. Gefangbuch der reformirten Gemeinde ju Belle eingerudt worden. Spobr ift auch Berfaffer der mit Beifall aufgenommenen anonymen Schrift: Dr. Luther an den Ritter v. Bimmermann. (Braunschw.) 1788. 8. S. heerwagens Lit. Gefch. der geiftl. Lied. 2 Tb. 34.

Sprengel (Joachim Friedrich) Pre-

Unflam in Bommern, Bater des berühmten Botanifers ju Salle, Rurt Sprengel, den er felbit, nebft noch einem andern Cobne, allein auf die Universitat vorberei-Er murde am 20 Febr. tete. 1726 au Altbrandenburg geb., und bildete fich als Theolog gang nach Dosbeim. Nach vollendeten afad. Studien auf ber Universitat gu Salle murbe er 1749 Rollege an der Realschule ju Berlin, in welcher er Mineralogie und Botanit, wie auch vaterlandische Geschichte lebrte, und 1754 Reftor der Schule ju Unflam, 1758 aber in ber Meufadt vor Altbrandenburg. febr ihn auch als Schulmann der Flor, ber feiner Leitung anvertrauten Schulen beglückte, fo nahm er doch 1760 die Bredigerstelle au Bugar und Boldefom an, die er mit feltener Umtstreue verwaltete, bis ibn 1806 Altersschwäche nd. thigte fie niederzulegen, und bet feinem Schwiegersohne ju Rate. low im Medlenburg . Strelipifchen eine Rubeftatte ju fuchen, mo er b. 10 3an. 1808 fanft entschlief. Botanit, Mineralogie und vater-Idnbifche Befchichte waren von jeber feine Lieblingeftudien gemefen, und er fchrieb grundlich und inftruftiv: Entwurf einer Geschichte ber Steinsammlungen bis auf unfere Beiten. Berl. 1751. 8, schreibung der Sargischen Berg-werfe. eb. 1753. 8. (eigentl. von 3. 3. Boigtel, der im Aufange bes 18 Jahrh. lebte). Borftellung der Rrauterfunde in Gedachtnif-tafeln. Greifen. 1754. 4. Berfuch einer biplomatifch - biftorifchen Befchreibung der Stadt Unflam, in 9 Progr. eb. 1754 ff. 4. Journal-auffațe ic. G. All. Lit. 3tg 1808. 23d 1 G. 287.

Sprengel (Matthias Chriftian) Prof. der Geschichte und erfter Bibliothekar der Universität ju Halle,

geb. ju Roffoct b. 24 Mug. 1746. Die erfte Bilbung erhielt er in feiner Baterftadt, gum Siftorifer aber bilbete er fich borguglich un. ter Schloger in Gottingen, bei bem er lange Beit wohnte. Sier wurde er auch 1778 außerordentlicher Brofeffor ber Philosophie, folgte aber ichon im Unfange bes Cabres 1780 einem Rufe als or-Dentlicher Brof. ber Befchichte Muf Diefer Univerfis nach Salle. tat nupte er porguglich burch feine Borlefungen über die Statistif, worn er mit fritischem Beift viele treffliche Materialien gesammelt batte. In ben legten Jahren feines Lebens binderte ibn gunebmen-De Rranflichfeit, viele Borlefungen ju balten , und b. 7 Jan. 1803 farb er. Sprengel mar ein Siftorifer von großem Scharfblid, feltener Belebrfamfeit und ein-Dringender Rritif, mit welchen Gigenichaften er jugleich eine geift. polle und angiebende Darftelluna perband. Um fo mehr ift es au bedauren , baf er durch eine vielfeitige literarische Thatigfeit an ber Bollendung mebrerer angefangener portrefflicher Werte perhindert murde. Dieg find vornemlich feine Beschichte von Großbrittanien und Irland. Salle 1 Bb 1783. (eigentlich ber 47 Bb ber großen Sallifchen Beltbiftorie, geiftvoll ausgearbeitet, aber nur bis auf die Beiten ber Magna Charta gebend), und feine Bearbeitung ber Beschichte von Oftin-Dien, als Kortfegung von Bufchings Erdbeschreibung, unter dem Titel: Erbbeichreibung von Dftin-Dien, nemlich Sindofian und Defan. Samb. 1802. 8. Die Be. Schichte Offindiens batte er unter Den Gelbrien feiner Beit unftreitig am meiften inne, und Deutschland verdanft feinem Fleif und For. fcungsgeifte die genaueren Rach.

richten und bifforifchen Entwid. lungen, die es von bicfem Lande und ben bafelbft feit 1770 vorgefallenen Rriegen und Unraben be-Sie finden fich theils in fist. Tafchenbuchern , theils in einenen Schriften: Leben Snder Mins, Mabobs von Mnfore, aus bem Franibfifchen mit Buf. Balle 2 Th. 1784. 8. Beidichte ber Maratten. eb. 1785. 8. Befchichte der indifcben Staatsveranderungen 1756 bis 83. Leips. 2 Eb. 1788. 8. Heberficht ber Befchichte bes 18 Sabrb. Salle 1 Eb. 1797. 8. n. a. Große Berdienfte ermarb fich Sprengel ferner um Statiftit und Erbbefcbreibung burch Ueberfernnaen auslandischer Schriften, und gehaltvolle eigene Werte, als: Beschichte ber wichtigften geographifchen Entbedungen, Salle 1783: 1792. 8. Grundrif ber Staatenfunde der vornehmften europaischen Reiche, eb. 1 26, 1793, 8, Umarbeitung von Achenwalls Statiftit, viele Huffape im biftorifchen Portefeville, Recenfionen in Meufelb Betrachtungen über bie neueften biftorifchen Schriften, in ben Botting, gel. Angeigen, ber all. b. Bibl. und all. Lit. 3tg u. a. Geinem unermudetem Rleife verdan. fen wir eine Guite von Reifebe. schreibungen, die er anfanglich jum Theil mit 3. R. Forfter, beffen Schwiegerfobn er mar, berausgab, movon er aber nach beffen Tode die Redaftion allein beforate. Sie find theils in Salle, theils in Berlin, theils im Induftriefomtoir gu Beimar (Bibliothef ber neueften und michtiaften Reifebeschreibungen) berausgefommen. Freilich mar an den vielen unter feinen Mamen berausgefommenen Ueberfetjungen Manches ju minfchen übrig, Manches auch mit Recht gu tabeln. Mit ben Driginaten batte man fich oft an viele Frei-

beit genommen, fie gumeilen mebr verftummelt als in Auszug gebracht: Rebler der UeberfeBer, Die unter Optengels Firma arbeiteten, maren bei der Revision fteben geblieben; die Moten ju fparfam bingeworfen, und nur aus den gunachft vortommenden Buchern ge. fcopft; an Regifter und Berbeffe. rung der eingeschlichenen Drud. febler mar nicht gebacht. durch Sprengels Betriebfamfeit ift doch manche vortreffliche Reifebefcreibung in Deutschland befannt geworden, die obne ibn entweder gar nicht, oder nicht fobald überfest und in ichlechte Sande gerathen mare. Geine Borreben entbalten gemeiniglich ftrenge und gegrundete Urtbeile über die Befchaffenbeit und den Werth der von ibm in Die Welt geschickten Reife, und portreffliche Motigen und Recensionen der vorigen Reifen. Es mar ibm um die Babrbeit und die Ermeiterung der Erd. funde ju thun, in beren Unnglen Staader von Ubelsheim G. fein Rame unvergeflich bleibt. G. Der Biograph 3 Bd 106, Ernefti Stael , Solftein (Erich Magnus,

in Hirschings Handbuch 13 Bd

1 21btb. 54.

Sprenger (Blacidus) Benediftiner und Oberbibliothefar in dem ebemaligen Rlofter Bang, geb. ju Burgburg b. 27 Oft. 1735. trat ju Bang in ben Benediftinerorden, murde dafelbft Ranglendiref. tor und Oberbibliothefar, und 1785 Drior der Abten. In den Jab. ren 1796 und 97 mar er Brior des Benediftinerflofters Gt. Stephan ju Burgburg, feit 1799 aber wieder Prior ju Bang. Als die Abten 1803 fafularifirt wurde, nabm er feinen Aufenthalt gu Lichtenfels im Fürftenthum Bambera, und b. 23 Gept. 1806 ftarb er ju Staffelftein. Er mar ein tenntnifreicher Geschichtforscher und Bibliograph, und um die

Mufffarung im fathol. Deutich. lande verdient burch Serausgabe des Frantischen Buschauers. Frft u. Leips. 4 Gt. 1772. 8., ber Literatur des fathol. Deutschlandes. Cob. 8 2be 1775 - 88. 8. (vom 5ren Bbe an auch Reue Lit. 1c.), und des Literar. Magas. fur Ratholifen. eb. 6 St. 1792 - 95. 8.; Die meiften Huffate in Diefen Cournalen rubren von ibm ber. Der pon ibm berausgegebene (unpollendet gebliebene) Thesaurus rei patristicae. Wirceb. Vol. Ill. 1784 - 92. 4. ift ein Schabbarer Huszug und eine chronologische Stellung ber in den Berfen bes le Mourry, Galland u. a. befind. lichen patriftifchen Abbandlungen. Seine letten Arbeiten maren eine Buchdruderaeschichte von Bamberg. Durnb. 1800. 4. und eine Diplomatifche Geschichte ber Abten Bang ... von 1050 bis 1251. eb. 1803. 8. G. Micolais Reifebefchr. 1 Bb 100.

Aldelsbeim.

Baron von) fcwedischer Rammer. berr, Ritter bes Schwerdtor. bens te., widmete fich der biplomatischen Laufbabn, mard von Buftan Ill als Befandtichaftstava. lier au der schwedischen Befandtfchaft in Baris gefandt, und erhielt bald nachber (1783) die Stelle eines fonial. Botbichafters am frang. Sofe. Er ftund bier in befonderem Unfeben, nahm einen febr thatigen Untheil an den Ereigniffen der Revolution, und mußte fich porguglich mabrend der fon-Berfammlung fituirenden Einfluß ju verschaffen. Builan berief ibn 1792 jurud, fandte ibn aber im folgenden Sabre von neuem nach Paris, mo er einen Traftat swiften Schweden und Granfreich folog, ben aber fein

Monarch nicht ratifigirte. 3m und erfter Dberbofmeifter, und Marg 1794 unterzeichnete er, in 1770 bevollmächtigter Minifter. Rudficht des frang. Revolutions, Trieges, einen Meutralitatsvertraa amischen feinem Sofe und dem Danifchen, und im April 1795 trat er wieder als fchwedischer Umbaffadeur in Baris auf, und neao. ciirte einen Bertrag, ber Schme-Den faft einen Krieg von Rufland jujog, und Franfreich von Schme. Den trennte. Er mußte 1796 Baris verlaffen, murde aber 1798. wieder gum bevollmachtigten Dinifter dafelbft ernannt, blieb auf biefem Boften bis 1799, und ftarb b. 9 Man 1802 auf einer Reife in bie Bader, unmeit ber frang. Grenge. Er befaß einen febr gebilbeten Beift und eine feltene Bemandtbeit in biplomatifchen Unterhandlungen. Geit 1786 mar er mit ber geiftreichen Tochter und einzigen Erbinn bes ebemgligen Miniftere Reder verbeurathet, beren Talente und Geschmack bem . Bublifum aus ibren Schriften befannt find. G. Der Biograph 1 23d 370.

Stahremberg (Georg Mbam, Rurft . von) Dberbofmeifter des Raifers von Defterreich, Ritter bes goldenen Blieffes, Groffreug bes St. Stephansordens, geb. Rath und Staats . und Ronferengminifter, geb. in London d. 10 Hug. 1724. Stain (Rarl Leopold, Graf von) Seine Eltern waren der Reichs. graf Konrad Siegmund Anton von Stahremberg, ter 1727 als offerreichischer Gefandter in Bonbon farb, und Marie Leopoldine Elifabeth, des Furften Marimilian Rarl von Lowenstein Wertheim Tochter, geft. 1763. Nachdem fich Georg Adam von fruben Sab. ren an jum Dienfte bes Staates porbereitet batte, war er von 1755 bis 1766 f. f. Umbaffabeur am frang. Sofe, 1767 wurde er Staats = und Ronferenaminifter,

Bur Belobnung feiner großen Ber-Dienfte batte ibn Raifer Joseph II fcon 1765 in ben Reichsfürftenfand erhoben, und 1780 fanbte er ibn, nach bem Tobe des Bersoas Rarl Alexander von Lothringen und Baar, als Generalaouverneur nach den offerr. Rieberlanden. Geit 1783, da er biefe Burbe niederlegte, mar er Innbaber bes großern Stabrembergiichen Majorate, ber Graffchaft Waremberg, Wimsvach und Reid. barting, ber Stabte und Burg. berrichaften Efferbing , Schanmburg , Dorrenftein , Rarlsbach, Schonbuchel , Maftein , Rrumnug. baum, Rothneufiedel und Ronrads. morth, herr bes gangen Thals Bachau ic. auch feit 1789 Lebnsberr und Senior des gangen Befchlechts, und d. 19 April 1807 ftarb er. Gebr treffend fagt von ibm ein neuer Schriftfteller: "Ber auf der fcblupfrigen Leiter ber Ebre fo viele Stufen binanflimmt, fo viele ausgezeichnete Burben erfleigt, und am Gipfel bes Rubms noch bas allgemeine Beugniß erbalt, baß er fo boch gu fteben verdient; deffen Berdienfte, Treue und Rechtschaffenbeit bedurfen teines meitern Bemeifes." Ritter des Marien . Therefienor-bens, f. f. Rammerer, geb. Rath, Generalfeldjeugmeifter , herr ju Diederftogingen, Bergenweiler und

Riedhaufen in Schwaben. mar ju Bruffel am 24 Deg. 1729 geb., und ein Gobn des Frei-berrn Feedinand Beinr. v. Stain, ber 1737 als t. f. Generalfeldmarichall . Lieutenant in Bien Schon von den alteften Beiten ber batte feine Familie die Waffen in Defterreichs Dienften rubmvoll getragen. Bon fruber

530

Quaend an, murbe er in ber ba. mals berühmten Ritterschule in Turin, unter jesuitischen Lebrern, gebildet, machte rafche Fortichritte in den mathematischen Biffenschaften, und gewann Roms, Frant-- reichs flafifche und Staliens . Schriftsteller lieb; die Deutschen blieben ibm ftets unbefannt. nR feinem 18 Sabre trat er als Sabndrich in faiferl. Rriegebienfte, focht unter Mercy in den Die. berlanden, und mobnte bis jum Machner Frieden 1748 mehreren Schlachten bei. 216 ber 7idbrige Rrieg ausgebrochen war , jog er 1757 als Obriftlieutenant gum Rampfe aus, und bewies unter Daun und Laudon bei vielen Beranlaffungen feine Ginficht und Tapferfeit, pornemlich bei der Belagerung von Schweidnig 1761. Er birigirte bie Erfturmung biefer Feftung, und war der erfte, ber die Stadtmauer bestieg, wofür ibn die Raiferinn Maria Therefia mit bem Thereffenorden belobnte. In der Schlacht vor Torgan wurde ibm fein Pferd unter bem Leibe erfchoffen. Mach bem bu. berteburger Frieden wurde er Bemeralmajor und bald barauf Brigadegeneral, 1773 aber General. feldgenameifter. Bon Raifer 30. ferb felbft bagu bestimmt, tonman-Dirte er im baierifchen Erbfolgefriege 1778 eine Armee bei 3å. gersborf, mit melder er bem Borbringen des Bergogs von Braunfcweig Schranten feste, wofür ibn fein Monarch in ben Reichs. grafenstand erbob. Eben Diefer ernannte ibn 1781 jum fomman-Direnden General in Italien, als welcher er in Mailand feinen Sig batte, und ertbeilte ibm bie Bur. De eines Feldzeugmeifters. Daurendes Dentmal feiner Birt. famfeit in Stalien ift unter anbern militairifchen Gebauben, melde fich unter feinem Rommando erhoben, Die Citadelle ju Mailand. Die Stalianer felbft ehrten feine Unbestechlichfeit und Ordnung in al-Ien Dingen, fo wie feine liberale Aufmertfamteit auf jeden, der feis ner Sulfe bedurfte. Er blieb in Italien bis 1796, ba ibn die eindringenden frangofischen Seere no. thigten, fich nach Graf ju begeben und 1802 nach Bien gurudguteb. ren. Seines boben Alters megen entfernte er fich nun von den Befchaften, verlebte feitdem einen Theil des Jahres in Wien , ben andern auf feinem Familiengute Niederstozingen, und farb daf. d. 5 Mary 1809, als der Lette einer Linie berer von Stain, Die feit 1458 Dieberftogingen, Bergenmeiler und Riedhaufen befeffen batte. In frubern Jahren war er mit einer Tochter bes niederlandischen Bergogs von Urfel verbeurathet gemefen, die ibm aber, fo mie einen mit ibr erzeugten Gobn, ein fruber Tod entrief. Stain mar ein ausgezeichneter Mann, ber mit Talent, Renntniffen und Bflicht. treue, einen achtungsmerthen, recht. Schaffenen Rarafter und ein moblwollendes Berg vereinbarte. Mis Feldberr erprobte er feinen tapfern Muth, feine Beiftesgegenmart und feine ftrenge Bunftlichfeit in einer langen Reibe von Dienftjabren, und badurch fowohl, als durch feinen bellen Blid und porurtbeils. freien Beift erwarb er fich bas befondere Boblwollen Raifer Sofepbs II, der ibn nur feinen Stain au nennen pflegte. Bei feinem moblmollenden Ginn und menichen. freundlichen herzen verlette er auch in Feindeslande niemals die Befete der Menfchlichfeit, unterftupte bereitwillig mit einem Theil feines anfebnlichen Bermogens Die Ungludlichen, die fich an ibn mandten, und mar befonders ber

Bobltbater feiner Unterthanen-bie ibn als Bater liebten. - Aus banbichriftl. Rachrichten bes Bfar. rers M. Magenau in Dieberfto. gingen.

Stamford (Beinrich Wilhelm von) ebemaliger bollandifcber Generallieutenant und Generalabjutant des Erbffattbalters ber vereinigten Diederlande, ein rubmlich befannter militairischer Schriftfteller und Dichter. Er mar 1742 gu Bourges in Franfreich außer der Che erzeugt, und ber Mame Stamford ift bochft mabricbeinlich eben fo willführlich angenommen, als bas von vor demfelben. Bur Beit des Tiabrigen Rrieges ober auch furs nachber fam er als Lieutenant au bem Regiment Bring Friedrich in bergoal, brannschweigische Dienfte, wurde aber faffirt, und fam um 1769 als Lebrer der frang. Gprache und ber praftifchen Geometrie an die Schule ju Rlofter Glefeld. In Diefer Lage trat er als Dich. ter in ben Musenalmanachen auf, murbe baburch bem Ranonifus Bleim , und burch biefen dem da. maligen Erbpringen gu Braunfcmeig befannt. Diefer rief ibn um 1775 nach Salberftadt, wo er Den Offizieren Deffen Regiments über militairifche Gegenftande Bor-Tefungen balten mußte. Auf Em. pfehlung bes Berjogs von Braunfcmeig nabm ibn ber Ronig von Breugen als Major von der Guite ju fich nach Botsbam , wo er im Ingenieurforps Dienfte that. Bon bier rief ibn 1788 ber Erbftattbalter von Solland, Bring von Dranien, als Lebrer feines Erb. pringen nach bem Saag, welche Stelle er auch nachber bei bem ameiten Bringen Friedrich beflei-Mit beiben bielt er fich gu verschiedenen Zeiten in Braun-Unterricht ber Lebrer bes Raroli-

nums benosten. Stamford murbe in bollandifchen Diensten Obrifter, Generalmajor und endlich Geneter ben hollandischen Truppen, bie in englische Dienfte tamen und auf der Ginfel Bight fantonnirten; beswegen befam er nachber die balbe englische Bage, mit welcher er ju Braunschweig lebte, mo feine Battinu Oberhofmeisterinn Der Erb. pringeffinn gu Braunschweig war. Bulett begab er fich nach Samburg, und farb baf. d. 16 Man 1807. In Meufels gel. Deutich. lande find 2 verichiedene Schriftfteller diefes namens (Frang Rart und Beinrich Bilbelm von Stam. ford) aufgeführt, die bochft mabrfcheinlich nur Gine Berfon find, ob fich gleich nicht angeben lagt, woher die Differeng der Bornamen entftanden ift. Unter ben abweichenden Bornamen fcbrieb ber Generallieutenant einen Entwurf einer Unweifung, ben Ravalleriften in Friedenszeiten ben gangen Reld. dienst zu lebren. Berl. 1794. 8., ließ in die militairischen Monatsfdriften verschiedene Auffage einruden, und lieferte feit 1775 jum deutschen Merfur, der Gottingi-schen Blumenlese, der deutschen und berlinischen Monatsschrift und dem berlinischen Journal fur Mufflarung verschiedene poetische Muffage, die fich durch eine gebilbete Sprache und liebliche Raivetat auszeichnen; insbefondere tonnen feine Rabeln jum Theil den Bfeffelichen an die Seite gefest merden. Nachgelaffene Bedichte, mit einer Borrede (welche einige Notigen jum Leben des Dichters entbalt) von S. M. Marcard. Sannov. 1808. 8. G. Meufels gel. Deutschl. im 19 Jahrh. 3 Bd. 521.

fcmeig auf, mo diefe Pringen den Stamitg (Rart) ein ber. Birmos und Romponift, geb. b. 7 Dan ter, Johann Stamit, nach 1762". als Rongertmeifter farb. Gein Lebrer auf der Bioline und in ber Romposition mar der Rapellmeifter Cannabich, und ju Baris, mobin er um 1770 gieng, mablte er die-Bratiche und Biol d'Amout ju feinen Rongert - Inftrumenten, auf benen er einer ber größten Meifter war? Erft um 1785 febrte er aus Franfreich jurud, murde 1787 Sobeniobe - Schillingsfürstischer Rapellmeifter, befand fich aber meiftens auf Reifen, und ftarb gu Jena 1803. Er mar ein febr fruchtbarer , gefälliger und belteb. ter Romponift, und viele feiner Werte find ju Baris, Amfterdam und Berlin geftochen worden. Gie enthalten größtentheils balbe Dugroße foncertirende Bendweise : Sinfonien, gewöhnliche Ginfo. nien, Biolintongerts, Bratichen-Tongerts , Biolinguartetten, Trios, Duos ic.; auch fur ben Befang bat er einiges gefett. G. Gerbers Ber. ber Tonfunitl.

Stampeel (Nicol. Beter) aus Samburg, widmete fich den Biffenfchaften, lebte als privatifirender Belebrter unter literarifchen Arbeiten gu Leipzig, und ftarb baf. b. 5 Des. 1810. Er anb feit bem Jahr 1800 bas beliebte Frauenzimmer. Tafchenbuch Aglaja ber. Staunton (Gir George Leonard) aus, und lieferte getrene und gefchmadvolle Heberfepungen fcbiedener auter auslandischer Schriften, als : Chamforts Marimen, St. Lamberts Gefellschafts. Tunft, Billers Darftellung der Reformation, Mathilde von Madame Cotin, Fleetwood von Bilbelm Godwin u. a. G. Meufels gel. Deutichl.

Stapfer (Joh. Jafob) von Brugg, Bfarrer an der Andeffirche gu Bern, geb. daf. im Dezember 1747. Che er 1778 die genannte Stelle

1746 gu Mannheim, wo fein Ba- erhielt, mar er feit 1772 Provisor oder Bebrer an ber Literarichule in Bern , und am 12 Jan. 1805 ftarb er. 216 Schriftfteller lieferte er teine Bearbeitung ber Briefe Des Rerd. Cortes an Ronig Rarl Vanber bie Eroberung bon Merito, nebit einer Gint. n. anm. Seidelb. 1779; 1793. 8., Die letten Bande von Sallers Bibliothet ber Schweizergeschichte; und mebrere Beitrage gu' fcweigerifchen Sammlungen , wie auch ! Ueberfe-Bungen aus bem Frangofifchen. -Um diefelbe Zeit farb auch 3 0. bannes Gtapfer v. Brugg, geb. ju Bern im Dezember 1719, ebemals Brof. ber Theologie am Onmnafium ju Bern , wo er feit 1796 in Rube lebte. Er bat burch feine Lebrart in ber vaterlandischen Rirche Epoche gemacht, und mar überhaupt nach bem Maafstabe feiner Beit und Des Ores, wo er lebte, ein gelehrter, arbeitfamer in feinem Berufe un. verdroffener Mann, ber es fich recht angelegen fenn ließ, als Drediger und als Brofeffor ju nugen. Gedruckt find von ihm viele Bande Predigten, ein Gebetbuch und ber erfte Band einer Theologia analytica. G. die Borr. gum 7 Th. feiner Bred. Bern 1805. 8. Meufels gel. Deutschl.

Baronet von Frland, ber Cobn nicht febr vermogenber Eltern aus Galwan in Irland. Er fam in jungern Sabren nach Montvellier, und ftudirte bafelbft die Argneimiffenschaft. Nachdem er feinen Rurfus vollendet und promobirt batte, ließ er fich in London nieber, und lebte gum Theil von fchriftstellerischen Arbeiten; unter andern überfeste er einige Schrif. ten des ber. Arates Start in Wien, und ichrieb fur bas Journal étranger in frant Sprache

und frangofifchen Literatur. Um bas Rabr 1762 erhielt er eine Ginladung nach Weftindien, mo er fich als Urat ein ansehnliches Bermogen erwarb. Er murbe bier dem Bord Macartnen (f. diefen Mrtitel), Gouverneur ber In-- fel Granada, befannt, und diefer nahm ibn ju feinem Gefretair an. In diefem Umte erwarb er fich eine genaue Renntnig der Gerichts. verfaffung, und murde bier Attornen . General. Mis Dacartnen Gouverneur von Madras murbe, nabm er Staunton ebenfalls als feinen Gefretair mit. Sier batte er baufig Gelegenbeit, feine Unerfcbrodenbeit und Geschicklichkeit zu aeigen, befonders als Mitalied ber Rommission au Friedensunterbandlungen mit Tippo Saib, bei melchen er ben frang. Abmiral Guffrein jur Ginftellung der Feindfeligfeiten bewog, ebe biefer bie Dadricht von dem gwifchen Grant. reich und England abgeschloffenen Traftate erhielt; und bei ber Befangennehmung bes Ben. Stuart, Die er obne Blutvergießen ausführte. Alle Staunton aus Oftindien nach England jurudfam, mard er von der oftindifchen Ge. fellschaft mit einem Jahrgehalte von 500 Bfund, von dem Ronige mit bem Titel eines Baronets von Erland, und von der Univerfitat au Orford mit der Burde eines Doftors ber Rechte beebrt. neuem mard er Macartnens Gefellichaftet, als diefer 1792 aum Befandten nach China bestimmt murde. Er murbe nicht blos jum Legationsfefretair ernannt, fondern erbielt auch ben Titel eines außerordentlichen Gefandten und bevoll machtigten Minifters , um Falle eines ungludlichen Schid. fals des Lords, feine Stelle vertreten au fonnen. Dach ber Ruct-

eine Bergleichung der englischen febr bon biefer eben nicht febr aludlichen Reife verfertigte Staunton aus ben Bapieren Macartneps, feinen eigenen Bemertungen, und ben Tagebuchern und Beobachtungen bes Rommanbeurs ber Erpebition, Gir Erafmus Gomer, und der Gelehrten und übrigen Begleiter des jablreichen Gefolges, eine Beschreibung diefer Reife, Die mit bem bochften Aufwande typographischer Runft und Pracht, mit ben trefflichften Rarten und Rupfern, und burchaus fichtbarer Sorgfalt, Burde und Reichbaltigfeit der innern Darftellung in die Sande des Bublifums gegeben murbe unter bem Titel: An authentic account of an embassy from the king of Great Britain to the Emperor of China. Lond. 1797. Vol. II. 4., nebft einem Bande in Fol. mit 44 Rarten und Rupfertafeln; beutfc von 3. C. Suttner. Burich 1798. 2 Bbe 8. mit Rupf. und Rarten; febr fehlerhaft abgefürzt und überfest unter M. C. Sprengels Na-men. Salle 1798. 2 Th. 8. Bic-Ten Untbeil an ber Berfertigung dieser eben fo unterbaltenden als inftruttiven Reifebefcbreibung fcbreibt man bem Gelebrten Bar. rom ju, ber nachber mit Borb Macartnen nach dem Borgeburge ber guten Soffnung gieng, und eine intereffante Reife burch bas Innere von Sudafrita berausgab. Staunton farb in London b. 12 Jan. 1801. Der Erbe feines Titels und Bermogens mar fein Cobn, ber ben Bater nach China begleitet baite, und gwar in Gefellichaft feines Sofmeifters 3. C. Suttner aus Sachien, bem wir uber eben diefe Reife eine interef. fante Nachricht (Berl. 1797. 8.) au banten baben. G. Mu. Lit. 3tg. Intellbl. 1801. April. G. 685. Goth. gel. 3tg 1798.

272.

Steel (David) ein gelehrter Buchbandler in London, als SchriftnuBliche ... fteller burch mebrere Schriften befannt, vornemlich: The Shipmasters Assistant and ner Owners Manual, und Elemens of punctuation. 1786. 8. Huch balf er feinem Bater mit bei ber Musarbeitung ber Elemens an practice of Rigging, Seamanship, and naval traction, melche 1794 in 2 Quartbanden gedruckt murben. Er farb im Februar 1803 alt 40 Jahr. C. Goth. gel. Beit. 1803 G. 400.

Stein (Georg Bilbelm) ein ber. Mrat und Geburtsbelfer, geb. b. 3 April 1737 ju Raffel, mo fein Bater Rammerbiener des Landgrafen Bilbelms VIII: und Soffcneiber mar. Er befuchte bas Collegium Carolinum feiner Baterftabt, finditte feit 1756 die Mra, neifunde in Gottingen, und machte jur Erweiterung feiner Renntniffe in ber Beburtebulfe 1760 eine Reise nach Strasburg, Baris und Leiden, mo er ben Unterricht ber berühmteften Lebrer benunte. Rach der Rudfebr in feine Baterftadt 1761 widmete er fich ber medicinifchen Braris, erbielt 1764 bie ordentl. Brofeffur ber Araneige. lebrfamteit, Chirurgie und Entbinbungstunft am Collegio Carolino, . und 1766 das Braditat als Sofs medifus. Als Argt und Geburts. belfer beforgte er bas 1763 errich. tete Accouchir - und Findelbaus bis au feiner Auflofung 1787, behandelte in diefer Beit, außer feiner Brivatpraris in der Stadt und auf bem Lande, 3000 Geburten, verrichtete 3mal ben Raiferschnitt an lebenden Berfonen, und bilbete Stein, faifert. Beneral G. Stgin. Diele borgugliche Schuler. Er er. Steinbart (Gottbilf Camuel) fon. bielt 1782 bas Brabitat als Sof- preuß. Dberfchul und Ronfiftorath, wurde 1790 Direftor Des: rialrath , : ordentl, Brof. Der Bbi-

6. 73 ff. Jahrg. 1801. C. Collegit Medict gu Raffel, übernahm 1791 gu Marburg als gmeiter Profeffor in der Fatultat bas Lebramt in der Geburtsbutfe, und eroffnete angleich ein praftifches Olcconchir - Inftitut, das er mit eiauserlesenen Bibliothet .im Rache der Geburtsbulfe und einer Jablreichen Inftrumentensammlung botirte. Debrere gel. Gefellichaf. ten nahmen ibn unter ibre Dit. glieder auf, verschiedene Sofe beriefen ibn als Accoucheur, er er. bielt 1794 den Titel als Dber-Sofrath, und ftarb ebelos b. 24 Cept: 1803. Geine Schuler, feine Hinftalten und Erfindungen gur Erleichterung ber Geburten und feine Schriften, Die in Diefem Ra. che flafifchen Werth baben, laffen fein Undenfen nicht untergeben. Er mar bochft thatig, verschloffen, ein . Dann . von wenig Worten, ubte eine große Bleichmuthigfeit in allen Lagen bes Lebens, und befolgte bas nil admirari. Geine Schriften : beziehen fich größtentheils auf die Runft, die er fo rubmlich : ubte und verbefferte: Theoretifche :Unleitung gur Geburtsbulfe. Raffel 1770; 7te Huff. 1805. 8. Braftifche Mint. 1. 3. in widernaturlichen und fchweren Rallen, eb. 1772; 7te Huft. 1805. 8. Sebammen . Ratechismus, Lemgo 1776; Frft 1785. 8. Rieine Berfe gur praft. Geburtsbulfe. Marb 1798. 8. Ratechismus jum Bebrauch ber Sebammen. eb. 1801. 8. Machgelaffene geburtebulfliche Wabrnehmungen, eb. 2 Th. berausgeg. von Georg Bilb. Stein, Prof. ju Marburg (feinem Meffen). 1807.8, G. Memor. ej. scr. Creuzer. Marb. 1803. 4. Strieders beff. gel. Beich. 15 Tb. 285.

. lofophie und außerorbentlicher ber . feine Hemter bis an feinen, b. 3 Theologie au Franffurt a. b. Dber, amierauch Direttor des Baifenbau- Motung feiner Beitgenoffen , als Gent. 4738, mo fein Bater eben- log, als fcharffinniger Philofopb - falls: Direttor. bes; Baifenbaufes ; und einfichtevoller Badagog, genoß und Brediger :mate : Machdem er ier in einem vorzuglichen Grade. eine geitlang bauslichen Ungerricht, Geine philosophischen und theolobauntfachlich von feinem Bater, figifchen Borlefungen, fo wie feine aenoffent batte, fam eer auf Die Schriften, zeichnen fich burch Ord-Univerfitat ju Salle. Er mar be. Spefulativen von bem Braftifchen, - fitmmt .. Direftor Des Bullichaut. .. burch hervorziebung des Leptern, fchen Baifenhaufes gu werden, als und burch eingestreute Grundfage welches von feinen Boreltern ge- ber Bebensweisheit febr vortheil-Wiftet morben mar und bas Brividegium batte, daß der jedesmalige . firchlichen Lebrbegriffen fuchte it Direttor feinen Rachfolger ernen- ; porguglich burch fein Softem ber nen durfte, fo daß alfo Steinbart, reinen Philosophie , ober Gludfe. als einziger Cobn, foon von Rind. tigfeitelebre. des Christenthuns. beit an die Husficht jur Machfolge Rullich, 1778; 4te Husa, 1794.8. feines Baters batte. altas diefem emitsumirten, ein Bert abas nicht Brunde midmete er in feinen . tur viel Auffeben machten fondern afadem. Sabren, die er in Krant- auch baufigen Biberfpruch fand. furd beendigte , neben ber Theolo. Greinbart felbit prufte bie Gingieg ben größten Theil feiner Beit wendungen feiner Begner in felund feines Rachdenfent dem Stu- .. nen Bbilofopbifcben Unterbaltun. dium der Ergiebungsfunft ... Rach. agen. Bullich. 3 Sefte 1782 - 84. Demmer einige Beit als Lebrer an 8.3 Biele treffliche Bemertungen Der Realichule in Berlin gestanden enthalt feine Anweisung jur Umts. batte , ubernabm er in Frankfurt : berebfamteit ein atademisches: Lebramt in ber . Theologie und Bbiloforbie, und : Anleitung des Berftandes jum rebirigirte von ba aus gugleich bie 2 Rallichaner mit welchen in der Rolge ein fon. Goullebrer. Geminarium berbun. Den wurde, moruber ibm gleichfalls gemeinen Schulverbefferunge info-Die Mufficht anvertrauet murbe, fern fie nicht Sache der Rirche, Bei Gerichtung Des Dberfchultolle. fondern bes Staats ift. Bullich. ghims in Berlin 1787 murde er . 1789. t 8. über Ergiebung and au einem Mitgliede beffelben er. Bolfsbildung fchrieb, verdient noch - manner 1789 aber, meil fich diefes . jest Bebergigung. G. Benets Ma-Wait mit feiner Professien in Frant. gag. f. Bred. 5 20 6 St. 695 fatten in Bullichaufrenicht liwobl 302 Eber 7100000 P. 11. 14.00 4 to Bereinigen au laffen) foien woon Steiner : (Sob. Friedrich Rubolob) ben Blrbeiten: unbod Reifen nach de bergbglie fachfen-weimarifchen Bau-Berlin bifpenfirt. Er vermaltete meifter in Beimargevorber Bau-

Rebr. 1809 erfolgten , Tob. Die fes au Bullichau, geb., daf. d. 21 gelebrter und freimutbiger Theo-Schule des Rlofters Bergen bei - nung und Klarbeit in den Begrif-Maadeburg, und von da auf die fen, burch Conderung Des blos baft aus. Bur Berichtigung bes driftlicher Lebrer. Bullich. 1779; 1784, 8. und feine gelmäßigen Gelbftdenfen. eb. 1780; Erziehungeanstalten, .. 3te Muft.: 1793. 8., und mas er in mebreren fleinen Schriften und in feinen Borfchlagen gu einer allfurt und Der Mufficht uber die Un. :.. 702. .: Shrbardte Presbyterologie.

fontrollene bafelbit; geb. 1743, ... befannt burch eine Schrift über .. feine Erfindung, Die Bebaude ber Landleute: por Fenersgefahr gu fichern: Weimar 1782. 8., Die Befchreibung feines neuerfundenen Schnedenofens. eb. 1791.48. und 1802. 4., eine Schrift über ben Borfentafer. Jena 1785. 8., ben Enemurf einer neuen, durchaus fewerfeften Bauart mit gemblbten Deden te. Beimar. 2 2b. 1803. 8. mit Rupf., und eine Anleitung aur Berechnung der Band und Duthbilger. eb. 1803. 8. mit Rupf. Er farb b. 2 Marg: 1804. 6.

Menfets gel. Deutschl." Steinhart (beinrich Chriffoph) Prebiger ju Dobbrun bei Ofterburg in ber Mitmart, aus' Bienau im Diffrift Galzwedel geburtig. Berfaffer einer anonnmen in Schrift, unter bem Eitel: Ueber Die Altmart, ein" Beitrag gur Runde der Mart Brandenburg. Stendal 2 Th. 1800, 8, und ber unter bem Mamen eines Ranoni. tus Ludwig von Gelbiger beraus. gegebenen, mit Beifall aufgenom. menen, bumoriftifchen Schriften : Meine Reife nach Franfreich. Berl. 3 Th. 1801; 1806. 8. Meine Reife ins Bad. eb. 1803. 8. Roch: eine Reife ins Bab. eb. 1806, 8. Meine Reife nach Stalien. eb. 3 Th. 1804. 8. Die Revue. eb. 1810 in einem Alter von 47 3. S. Meufel a. a. D.

Stendel (Christian Ludw.) tonial. preuß. Soffistal und Juftig - Rommiffionsrath im Departement bes Rammergerichts ju Berlin, geb. D. 17 Hug. 1765 gu Rauen in ber Mittelmart, wo fein Bater SuftiBbargermeifter mar? Er be. gann feine prattifche Laufbabn als" 20.0c1

Berlin, murbe 1793 Soffistal und Suftipfommiffair ju Rauen, fam 1795 in gleicher Qualitat nach Berlin, und farb baf. d. 21 April 1802. Ein fenntnifreicher praftifcher Jurift, und als Schriftsteller rubmlich befannt durch die Ber. ausgabe der Beitrage jur Rennt. niß der Juftipverfaffung und ber jurifitichen Literatur in den preuf. Staaten. Berl. 6 Bde 1795 -1798. 8. Regifter. Salle 1799. 8. Meue Beitrage, 1 - 12 3b ober der porbergeb. Cammlung, Die er mit Fr. Bb. Gifenberg gemeinschaftlich berausgegeben batte, 7: -18r (vom 17ten an fortgef. von M. v. Soff). Salle 1799 - 1804. 8: Man bat auch von ibm Braf. tijch ... füriftifche Musarbeitungen. Berl. 2 Bde 1799. 8. 3r Bd fortgef. v. Baaljom. 1803. 8. anompinische einzelne Schriften (Quinteffeng aus Abrahams a St. Clara Werfen. Berl. 2 . Gaben 1795. 8.), Auffage in Journalen und Recensionen in der Erlang. und Jen. all. Lit. 3tg. Bon feis nen Renntniffen im musikalischen Fache zeugt unter andern fein Auf. fap uber Tatigefühl, im Ceptem. ber 1792 der mufital. Monacs. fchrift, und mehrere offentlich betannt gewordene Rompositionen fur's Rlavier. G. Mul. Bit. 3ta. Intellbl. 1802. No. 77 G. 630. 1804. 8. Der goldene Stier, eine Sterinberg (Joachim, Graf von) Biographie. eb. 2 Ib. 1805. 8. . herr auf Radnis, Stupno, Pige. Gein Tod erfolgte De 20. Gept. fina u. f. w. , faifert. fon, Ram. merer und Mitglied der fon. Befellich. b. Biffenschaften ju Brag. Er war 1755 gebobren, und machte fich der gelehrten Welt als eifriger Raturforfcher rubmlich befannt durch feine Reife von Moffau über Sophia nach Ronigsberg. Berl. 1793, 8. Bemerfungen über Ruf. land, auf einer Reife im Jabre 1792 - 93. (Drest.) 1794. Rammergerichts - Deferendar ju Berfuch über das vortheifhaftefte

Musichmelsen bes Robreifens tc. mit Rupf. Brag 1795. 8. und viele physitalifche, dfonomifche, metallurgifche u. a. Abbandlungen in Maners Samml, phpfitalifcher Anffabe, ben neuern Abbandl. ber ton, bobm. Befellich, b. Biff. u. Soppes botanifchen Tafchenbuche. Geine Bemerfungen über Rugland . find nicht frei von parthenischer Gur die Aufnabme Tadelfucht. des Bergbaues in feinem Baterlande mar er febr thatig, auch machte er fich burch eine Stiftung pon 10,000 Guiden Ravital gur Unterftugung junger Studierender . verbient. Er farb d. 18 Oftober 1808 auf feinem Jagdichloffe Przefina in Bobmen. G. Der Biograph 8 30 479. Meufels gel. Deutschl.

Sternberg (Job. Seint.) Sofrath Stetten (Barbara von) geb. von mund Brof. Der Medicin ju Mar. Auman, in Augsburg, eine Frau burg ... geb. d. 15 April 1772 ju Boslar, mo fein Bater Stadtubn. fifus mar, der ibm icon frube eine entschiedene Reigung fur die Beilfunde einflogte. Er ftudirte . Diefelbe au Gottingen, murbe 1797 Berg - und Stadtphufifus ju EL. bingerobe am Sarg, febrte nach einem mehr als Biabrigem Aufentbalte bafelbit in feine Baterftadt aurud, und folgte 1804 bem Rufe gum ordentl. offentlichen Lebrer ber Bathologie und Therapie ju Marburg und Direttor ber medicinifchen Rrantenanstalt, mit dem Rarafter eines Sofraths. Bei einer melancholischen Gemutheftimmung und einem febr großen Sange aur Ginfamfeit martete er feines Berufes, bis er durch die revolutionairen Muftritte in Seffen im Jabre 1809 ju einer ungludlichen Theilnahme an denfelben perfeitet mur-De. Er ward im Juni als Saupt. theiluehmer einer Infurreftion, an fund (f. diefen Artifel), eingeso-

gen, nach Raffel gebracht, und b. 19 Juli 1809 Nachmittags 3 Ubr auf dem Forfte bei Raffel erichoffen. Als gelehrter und bentenber Arat ift er rubmlich befannt burch feine Schriften über Rinderfrantbeiten , die Bicht , bie Bertbeibigung ber Erregungstheorie gegen Marcard. Berl. 1803. . 8.0 fein Sandbuch der allgem. Bathologie menfcblicher Dragnismen. Leipt. 1806. 8. Bruchftude über afabem. Bildungsanftalten fur Debiein-Studierende. eb. 1806. 8. die Berausgabe einer Literaturgeitung für Medicin und Chiruraie 1804 und 1805, Auffage in Sorns Archiv für medicinische Erfahrungen, im Reichsanzeiger u. a. G. Strieders beff. gel. Gefch. 15 20 302 -312. 16 20. 555.

von edler mobimollender Denfart, die fich durch viele Stiftungen um die leidende Menschbeit febr verdient machte. Rachbem fie ibr ganges Leben bindurch im Stillen viel Gutes getban, und auf diefe Art, fo wie auch auf Rrantenbaufer und auf andere mobitbatige Anftalten des evangelischen Mugs. burgs an 100,000 Gulden permendet batte, bestimmte fie burch ibr Teftament ben größten Theil ibres binterlaffenen Bermogens von 600,000 Gulben, ju abnlichen 3meden. Der Saupterbe Diefes Bermbaens war ein gang neues Erziehungs. Inftitut fur Tochter in ibrem eigenen Saufe, beffen Fonds an 200,000 Gulden betragt, und gwar für 12 Tochter unbemittelter ebrbarer Eltern, die bei ibrem Mustritte ausgesteuert follen , an bewerden und ren Unterricht noch 40 Tochter anderer ebrbarer Burger Ebeil beren Spipe Andreas Emmerich nehmen tonnen. Bon bem ubri. gen Bermogen, mit Ausnahme pout 150,000

150,000 Gulben, bie theils in bas von Stetteniche Ribeicommig, theils an verschiedene Bermandte und durftige finderreiche Ramilien Tamen, erbielten die Armenanftalt 20,000 Gulben , bas evangeliiche Armenbaus, mo Rinder Durftiger Eitern erzogen werden, 20,000 Bulden, ber evangelische Schulfonds 18,000 Gulden, bas evangelifche Baifenbaus 5000 Gulden, Das fatboliiche Baifen . und Urmenbaus 6000 Bulben; alle evangelischen Rirchen . und Schulleb. rer erhielten Legate von 100 bis 1000 Bulben, Die Brediger., Schullebrer . und andere Wittmen Legate von 1000 bis 100,000 Raffenaulden. Ein eigener Ronds murbe fur durftige Rindbetterinnen, schaambafte Sausarme, Schulfinder ic. ausgesett. Diefe eble Krau farb in ibrem 50ften Sabre, b. 19 Febr. 1805. G. (Beders) Mationalgeitung 1805 Ct. 12. Magenfeils neues bifter Sandbuch auf alle Tage im Jahre. 1 Bd 392.

Stetten (Baul von) tonigl. baier. geb. Rath, geb. ju Hugsburg d. 24 Mug. 1731, aus einer Familie, Die fich feit, Sabrbunderten um bas Befte bes Staats vielfach perdient gemacht batte. Er murde pon fruben Sabren an burch geschickte Lebrer nicht nur in ben Wiffenschaften, fondern auch in ben ichonen Runften unterrichtet; besuchte bierauf die boben Schu-Ien ju Genf und Altdorf, und machte bann Reifen nach Rurnberg, Frantfurt, Raffel, Samburg, Leingig, Dresben, Brag, Bien tc. Mis er im Unfange bes Rabres . 1754 in feine Baterftadt gurudgetommen war, murde ibm anfangs Das evangelische Archiv anvertraut, bann erbielt er immer bobere Stellen, bis er endlich 1792 gum Ctadtpfleger befordert murde. Huf Baur's bift. Borterb. bes 19. Jahrh. II. Mb.

diefer oberften Stelle des damalireichsftadtifchen Freiftaates erwarb er fich , unter bochft fritifcben und vermidelten Umftanben. bas Bertrauen und ben Danf aller Butgefinnten, baber auch ber Tag feiner Sojabrigen, durch die edelite Liebe begludten, Gbe ib. 13 Man 1805) ein Geft allgemeiner und lauter Suldigung mar, die obne Unterschied der Ronfession, von ften aus allen Standen, bem Berbienfte und ber Tugend bargebracht murde. Much murden feine Berdienfte von dem Raifer und von bem Ronige von Baiern anerkannt: von fenem Monarchen batte et fcon fruber die Burde eines Raths und Reichstand. faiferl. voigts erhalten; Diefer ernannte ton 1806 bei ber eingetretenen Regierungsveranderung jum geb. Rath. Er jog fich feitbem von Beichaften gurud, und beichloß fein edles Leben b. 12 Rebr. 1808. Stetten befag nicht eigentlich eminente, aber febr gludliche Unlagen des Beiftes, die einander gegenfeitig unterftutten, und allen feinen Schriftlichen Ausarbeitungen das Beprage eines moblunterriche teten und rubig befonnenen Berfandes aufdruckten. Gin leicht und andaurend bebaltendes Gebachtniß und eine burch frube und anhaltende Uebung vervollfomma nete naturlich gute Faffungefraft ftanden ibm bis ins bobere Alter gu Bebote. Geine Beariffe maren bentlich und bestimmt, fein Urtheil gewöhnlich febr treffend, und fein schriftlicher Bortrag zeichnete fich immer durch Rlarbeit, Ordnung und Angemeffenheit aus. Db ce gleich ein halbes Jahrhundert lang im Dienste des Staats die beschwerlichften Geschäfte mit fela tener Unverdroffenbeit verrichtete, und fich um das Gemein . und

Urmenmefen, die Berbefferung des Mabrungsftandes, Die Rinangen, perdient machte, fo fand er nebenbei immer noch Muke, fich ausgegeichnetes literarisches Berdienft durch grundliche und gehaltreiche Schriften au ermerben, die ibm ein ehrenvolles Undenfen in der Literatur fichern. Bemeife bavon find feine Befchichte ber abelichen Befchlechter in Mugsburg. 1762. 4. Erlauterung der in Rupfer gefto. chenen Borfellungen aus ber Befcbichte ber Reichsftadt Mugsburg. Mugsb. 1765 - 67. 4. beschreibungen jur Erwedung und Unterhaltung burgerlicher Tugend. eb. 2 Tb. 1778 - 82. 8. Runft. Gewerb . u. Sandwerfsgeschichte der Stadt Augsburg, eb. 2Eble. 1779-1788. 8. Befchreibung ber Reiche. fadt Augeburg. eb. 1788. 8. und feine dreimal aufgelegten und in Daris überfenten Briefe eines Frauensimmers aus dem 15 Sabrbundert. eb. 1777. 12., die ein fo treffenbes Bilb der Borgeit barftellen, daß unfere Literatur nur wenig an Richtigfeit und fefter Saltung abnliche Erzeugniffe aufweisen fann. Siftorische Forschungen waren überfchmacke, und fo wie er fur fie mit allen notbigen Renntniffen aus. geruftet mar, fo scheute er auch babei feine Mube, ja diefe wurde ibm durch bas Intereffe, das er dafur batte, ein Spiel. Die eds Ien Gigenschaften, die er im burgerlichen und bauslichen Leben an ben Sag legte, batten ibren gemeinschaftlichen Stuppunft in einer warmen und aufgeflarten Religiofitat. G. Augeburge Dant, bargebracht dem Jubelgreife, Baul v. Stetten. Hugsb. 1805. 4. und baraus Ernefti in Dirfchings Dandb. 13 30 1 Abib. 313 - 321.

Stettens Leben und Rarafter (von Genior 2. F. Rrauf.) Mugeb. 1809.8. bie Reform bes Schulwefens und Stocker (Bernhard) Benediftiner bas Aufbluben ber Kunft bochft jum b. Rreug in Donauworth, geb. ju Bipplingen im Ries, unmeit Ballerftein D. 5 Gept. 1744. Er trat 1766 in bem genannten Rlofter in den Benediftinerorden, mar in demfelben Brior, und Tpa-Archivar und Bibliothefar. Nachdem das Rlofter 1803 aufaeboben morden mar, manderte er mit ber flofterlichen Bibliothef nach bem Minoritenflofter Maria Maningen im Ries, und farb baf. b. 10 Rov. 1806. Gein Rirchentalen. der aller Beiligen, die unter ber Regel des beiligen Benedifts aclebt baben. Bappenb. 1786. 2 Eb. 4. fam wenigftens um 30 Sabre au fpat. Dagegen blieb feine Die plomatische Erflarung altdeutscher Borter. Donaum. 1798, 8, und fein Vocabularium latinitatis antiquioris et medii acvi diplomaticum, Nordling, 1805. 8. nicht obne Beifall. Sandidrift. lich binterließ er, als Frucht vieljabrlichen Rleifes, eine biplomat. Gefch. der Stadt Donauworth und bes Rlofters jum b. Rreus. Gradmanns gel. Schwaben 655. Dberd. Lit. 3tg 1806 80 2 6. 1132. baupt vorzuglich nach feinem Be. Stoller (Friedr. Chriftian) Stadt. ponfifus ju Langenfalge, geb. ju Rothen b. 28 Febr. 1733; fein Bater mar der Argneifunft Doftor, Rath und Braftifus gu Gifenach. Er tam frubzeitig auf die Baifenbausschnle ju Salle, feste feine Studien auf der Univerfitat berfelben Stadt fort, tam 1756 als ausübender Arat nach Langenfalze, und ftarb daf. d. 16 Gept. 1807. Mit dem Reichtbum grundlicher Renntniffe in der Argneimiffenschaft, verband er noch ungewöhnliche Geschicklichkeiten in Ausübung ber Chirurgie und der Sebammenfunft, und verbreitete die lettern Runite

auch durch Unterricht der Bebamund Chirurgen. Mebrere medicinischen und chirurgifeiner fchen Beobachtungen bat er theils einer befondern Sammlung (Gotha, 1777. 8.), theils in Sufelands, Loders u. a. Journalen befannt gemacht. Die Bemubungen , mit welchen er eine Gonn. tagsichule ftiftete und gu erhalten fuchte, und ein Krantenbaus fur arme Burger ju errichten ftrebte, fo wie einige gemeinnutige Bermachtniffe aus feinem Testamente fprechen laut ju feinem Rubme. (Beders) Mationalzeitung 1807. Gt. 43. Worte der Ach. tung und der Danfbarfeit, gefprochen an feiner Gruft von R. F. Bonis. Langenf. 1807. 8. Ernefti in Birichings Sandb. 13 Bd 344. Stort (Anton, Freiherr von) herr auf Sintelfee, f. f. Sofrath und erfter Leibargt , beständiger Brafibent des medicinischen Studiums, Der gefammten ofterreichischen ganber Protomedifus, und Oberdiref. tor bes allgemeinen Rrantenbaufes au Bien. Er mar in bem ebe-Stadt. maligen porderditerreich. chen Soulgau in Schwaben d. 21 Rebr. 1731 bon armen Eltern geb., und nach dem fruben Tode berfelben murde er im Armenbaufe Sier fand er in Wien erzogen. balb Freunde und vermogende Bobl. thater , die ibn unterftugten , und beren Boblwollen er burch feine Talente, Rleiß und Bescheidenheit au erbalten mußte. Er widmete fich mit großem Gifer den Biffen. Schaften, erhielt 1752 burch die philosophische Fatultat das Maaifterdiplom, und nachdem er von Der medicinischen Fafultat ein febr ftrenges Eramen ausgehalten batte, ertbeilte ibm 1757 van Gwie. ten die medicinische Doftormurde. Mach Endigung feiner afademischen Studien genoß er bald als praf-

tifcher Urgt in Wien ungemeines Butrauen, murde Phyfifus in Badenbanfel, Mitglied mebrerer gel. Gefellichaften , und icon 1760 f. f. Leibmedifus. Gein ferneres Blud mard dadurch beschleuniget, daß er 1767 die Raiferinn Maria Therefia von den Blattern furirte. Er flieg nun gu ben oben genann. ten Memtern und Burden empor, mirtte in feinen Berbaltniffen febr thatia fur die Berbefferung medicinischen Studien und Braris in den offerreich. Staaten, und befchloß fein verdienftvolles Leben d. 11 Febr. 1803, nach. bem er ein Bermogen von einer balben Million Bulden gefammelt batte. Stort mar einer der berubmteften Mergte in Wien, ber nicht nur in der Refideng, fondern in den gefammten ofterreichischen Staaten megen feiner ausgebreite. ten Belebrfamfeit und anerfann. ten Rechtschaffenbeit allgemein verebrt murde, und dem jugleich feine Beitgenoffen eine Stelle unter den verdienteften Ermeiterern der Runft einraumten. Er war ein Observator vom erften Range, ein trefflicher Erperimentator, mit dem gewiffermaßen int Sinficht des Bebrauchs der Giftfrauter, eine neue Epoche in der Beilfunft beginnt. Unter feinen eifrigften Bemubungen verwandelten fich die todtlichen Wirfungen des Schierlings, Pilfenfraute, der Bolfemurgel und Beitlofe in die allerheilfamften, und er zeigte ihren ausgebreiteten Rugen in seinen Schriften : De cicuta libellus I et II cum supplem. Vindob. 1761. 8. deutsch von &. 3. Sen. ber. Wien 1764. 8. Libellus de Strammonio, Hyosciamo, Aconito. ib. 1762. 8. deutsch, Burich 1763. 8. De Colchico. Vindob. 1763, 8. dentich v. G. Sching. Bur. 1764. 8. Libellus de flammula Jovis. Vindob. 1769. 8, bentich, 18 \*

552

Frantf. 1769; 1778. 8. Murnb, 1770. 8. De usu pulsatillae nigricantis. Vindob. 1771. 8. beutsch, Grft u. Leipg. 1771. 8. (fammtlich auch ins Frangofische überfest von le Beque de Preste). Libellus, quo continuantur experimenta et observationes circa nova sua medicamenta. Vindob. 1765. 8. Gine praftifche Unleitung, wie man Onvofratisch furiren tonne ift fein Annus medicus, quo sistuntur observatt, circa morbos acutos et chronicos. Vindob. Annus I et II. 1760, u. 1761, 8. (fort. gefett von S. 3. Collin). Hufferbem fchrieb er: Instituta facultatis medicae Vindobonens, ib. 1775. 8. deutsch von P. J. Ferro. eb. 1785. 8. Medicinifch - vraf. tifcher Unterricht fur die Weldund Landwundarate der offerreich. Staaten. eb. 2 Tb. 1776; 3te Ausg. 1789. 8. lateinisch von 3. M. Schofulan. eb. 1777; 3te Musg. 1791. 8. Mit J. M. Schofulan, 3. F. und D. J. Jacquin verfertigte er die Pharmacopoea Austriaca provincialis emendata. ib. 1794. 8. G. de Lucas gel. Defterr. 1 30 2 St. 240. Lit. 3tg. Intellbt. 1803 Mars 478. Annalen der ofterr. Literat. Intellbl. 1803 G. 25. Sprengels Beich. d. Araneif. 5 Bd Regifter. Storr (Gottlob Christian) Dberhof. prediger und Ronfiftorialrath in Stuttgard, geb. baf. b. 10 Gept. 1746, ein Bruder bes folgenden. Den Schapbarften Theil feines jugendlichen Unterrichts verdanfte er feinem Bater Johann Christian, ber gleichfalls Ronfiftorialrath in Stuttgard mar, und durch Gelebrfamteit, Ginn fur's Braftische und aufrichtige Frommigfeit einen anfebnlichen Rang unter ben Theo. logen feiner Beit behauptete. Im theologischen Stifte in Tubingen,

in welches er 1762 aufgenommen murbe, und mo er unter feinen Mitftudierenden immer ben erften Rang behauptete, verwendete er 3 Jahre auf Sprachfunde, Befdich. te, Philosophie und Mathematit, und eben fo lange auf das Studium der Theologie. In den Rabren 1769 - 71 machte er eine literarifche Reife burch Solland, England, Franfreich und Deutsch. land, auf welcher er noch Balfenners und Schultens Borlefungen benutte, und 1772 murde er Repetent im theologischen Stifte in Zubingen, 1775 aber außerordentl. Brof. der Bbilofopbie. Damals fcon batte er in einigen fleinen Gelegenheiteschriften, schone Broben feiner orientalifchen Belebrfamfeit und feines fritifchen Scharf. finns abgelegt. Er erhielt 1777, fammt der Doftormurde, ein aufferordentl. Lebramt der Theologie, woau 1780 noch die Stelle eines Specialfuverintendenten, Stadtpfarrers und vierten Frubpredigers der Rirche in Tubingen fam. 3m Jahre-1786 murde er britter ordentl. Brof. der Theologie, Guperattendent des theolog. Stifts und dritter Frubprediger, und blieb es bis gu Ende bes Jabres 1797, da er, jum großen Bedauren der Universitat, als Oberbof. prediger und Ronfiftorialrath nach Stuttgard gieng, wo'er b. 17 Ran. 1805 ftarb. Storr mar ein Ebeologe, dem an Ausbreitung u. Tiefe der Gelehrfamteit, an Scharf. finn , Feinheit und Grundlichfeit des forschenden Rleifes Wenige gleich famen. Er mar mit ber Literatur bes gefammten Alterthums, und befonders mit den Sprachen und bem Beift bes Drients innig vertraut, und batte die Geschichte der chriftl. Religion und der Lehrmeinungen aus ibren Quellen ftudirt. Dabei gieng er

mit den Kortichritten feiner Biffenschaft unaufborlich weiter , unterwarf fie einer genauen und gewiffenhaften Rritit, und benüßte in ihnen forgfältig dasjenige, mas er gur Begrundung feines Spftems für brauchbar fand. Das Stu-Dium der Bibel, befonders der neuteftamentlichen Urfunden, mar fei-Sauvtbeschäftigung, und fo wurde er einer der genaueften, grundlichften und icharffinnigften Eregeten, bergleichen die gefammte theologische Literatur nur menige aufzuweisen bat. Die Beweise davon enthalten feine Opuscula academica ad interpretat. libror. sacror. pertinentia. Tub. Vol. III. 1796 - 1803. 8., die felbit denen bochft schapbar fenn muffen, welche mit ben Resultaten Des Berfaffers nicht übereinstimmen; feine Apologie ber Dffenb. Rob. Tub. 1783. 8. feine Schrift Heber ben Bweck ber evangelischen Geschichte und der Briefe Johannis. eb. 1786; 1809. 8. und befonders feine Erlauterung des Briefes Pauli an die Ebraer. eb. 1789; 1809. 8. Alle diefe Arbei. ten verriethen die genauefte Rennt. niß der Sprache, des Rarafters und der Beschichte des driftlichen Allterthums, Schloffen eine Menge neuer Aussichten in daffelbe auf, und werden für immer lebrreiche Mufter fur biblifche Interpretation und Eregefe bleiben. Religionsspitem, dem Storr aus Heberzeugung anhieng, mar im ftrengsten Sinne orthodor, und als Storr (Wilhelm Ludwig) furfürstl. der gelehrtefte, scharffinnigste, feinfte, und ftandbaftefte Bertbeidiger des alten Lebrinftems fcbrieb er feine Dogmatif: Doctrinae christ. pars theoretica. Stuttg. 1793; 1807. 8. ins Deutsche überfest mit Erlauter. u. Buf. von C. C. Flatt. eb. 1803; 1813. 8. Schade daß er nicht mit mehr Beschmad,

Rlarbeit und ichonerer Anordnung fcbrieb, überall Citaten auf Citaten baufte, fcmere, überladene Berioden bante und in einander widelte, mas aus einander gelegt und zwedmäßiger batte vertheilt werden follen. Ginen gang eigenthumlichen Beift athmen feine Sonn - und Festtagspredigten : nach feinem Tobe berausgeg. von S. G. Gustind und 3. F. Flatt. Eub. 2 Bde 1806. 8. und feine Br. über die Leibensgefch. Jefu, berausgeg. von J. F. Flatt. eb. 1810. 8. Beibe verdienen nicht allein Erbanungefreunden, fondern auch denfenden Religionslebrern, welche manchen Theilen der biblifchen Geschichte und der positiven Glaubenslehren neue praftische Seiten abgewinnen wollen, jum forafaltigen Studium empfoblen au merben. Seine Wirtsamfeit als afadem. Lebrer mar groß, und er jog Schuler von bedeutendem Namen, die fein Spitem weiter ausbildeten, und gegen febr verschiedene Angriffe mit Scharffinn vertheidigten. Geinem Rarafter nach war er ein edler Mann, der feine Dflichten ftreng er. fullte, und mit Burde im Betragen, humanitat und Unfpruchlofigfeit vereinigte. G. Bepers Dagas. f. Bred. 8 Bb 3 St. 318. Gustind in der ball, Lit. 3tg. Intellbl. 1805 No. 43 S. 345. Riegers Rede an Stores Grabe. 1805. Sente gur neueften Beich. b. Rel. 1 Beitr. Berl. 1806. G. 114.

murtembergischer wirklicher Sofrath und Oberamtmann ju Rurtingen, Bruder des vorigen, geb. gu Stuttgard d. 11 Gept. 1752. Er ftudirte ju Tubingen, Beglar und Gottingen, und murde darauf 1772 in Tubingen Doftor ber Rechte. Nachdem er einige Jahre in Stuttgard als Ranglenadvotat Die furifiifche Braris getrieben batte, fam er ale Sofrath und Dberamtmann nach Bebenbaufen und 1796 nach Murtingen, und farb zu Stuttgard b. 4 November 1804. Er bat fich als Litera-Burift rubmlich befannt gemacht Durch feine: Juriftifche Literatur Der Deutschen von 1771 bis 80. Deffau 3 Tb. 1783 - 87. 8. und Durch einige Schriften, die gunachft für fein Baterland bestimmt find. Muferbem bat man von ibm auch einzelne und gesammelte : Auffage moralischen und religiofen Enhalts. Tub. 1792. 8. und eine Ueberfe-Bung ber Abbandlung feines Bru-Ders Bom feligen Leben. eb. 1791. 8. S. Gradmanns gel. Schwaben 664. Ernefti in Strichinas Sandb.

13 23d 1 Abth. 385. Strad (Rarl) Prof. ber Medigin auf der Universitat ju Michaffenburg, geb. ju Maing b. 14 Febr. 1726. Er mar viele Jahre auf ber Universität feiner Baterstadt Professor der medizinischen Inftitutionen, feit 1784 gugleich furmaingifcher Sof - und Regierungs. rath, verlebte feine letten Sabre au Afchaffenburg, und ftarb daf. b. 18 Oft. 1806. Die mediginifche Literatur bantt feinem Beobachtungsgeifte mebrere inftruftive und gehaltreiche Schriften, die fich auch durch einen guten lat. Stul auszeichnen, als: Tentamen med. de dysenteria. Mogunt. 1760. 8. Observatt, med, de morbo cum pehechiis. Carolsr. 1767; 1796. 8. deutsch, Ropenb. 1777. 8. De crusta lactea in-fantum. Frf. 1779. 8. deutsch, eb. 1779. 8. und mit einigen Unmert, von &. A. Beit. Beimar 1788. 8. (eine gefronte Preisfchrift), Observatt, medicinales de febribus intermittentibus. Offenbacii 1785. 8. deutsch, eb.

1786. 8. (ebenfalls eine Preis-schrift). Nova theoria pleuritidis verae. Mogunt, 1786. 8. deutsch v. F. A. Beber. Seidelb. 1786. 8. u. m. a. G. Meufels gel. Deutschl. tor und einsichtsvoller praftischer Strauch (Benedift) Bratat bes fürftl. Stifts Canonicorum Ord. S. Aug. Congreg. Lateran. bei Unfer Lieben Krauen gu Gagan, bifchoft. Rommiffarius in geiftl. Sachen, Stadtpfarrer in Sagan und Direftor ber bafigen fatbol. Tripialichulen. Er murbe b. 12 Mary 1724 ju Franfenstein geb., genoß in ber bafigen Stadtichule ben Elementarunterricht, fludirte die Sumaniora ju Breslau, die Philosophie ju Offmit, und auf erfterer Universitat Die Theologie. Im Stifte au Sagan that er 1747 Brofeg, und erhielt 1748 bie priefterliche Weihe. Seine Muge benutte er jum fortgefetten Stus dium der Theologie, des Rirchenrechts, der Rirchenvater und der Rirchen . und Profangeschichte. Machdem er furge Beit im Stifte Rirchen - und Rellermeifter gemefen war, murbe er als Raplan gu Dittersbach angestellt, mard baun als Stadtfaplan gurudberufen, und tury darauf jum Auratus und Conntageprediger, 1762 aber jum Brior ernannt, mit welcher Bur. be er das porber erlangte Umt eines Rovigenmeifters und eines Auffebers über die Schulen ver-

In Berbindung mit dem

nachmaligen Generaldireftor bes Schulwesens in ben f. t. Staaten,

von Relbiger, der 1758 jum Pra-

laten in Sagan erboben morden mar, mirtte er in feinem Kreife

unermudet fur das Beffere. Bab.

rend Relbiger auf die außern Ber-

baltniffe des Stifts fein Augen-

mert richtete, ließ fich Strauch

die innern Ungelegenheiten beffel.

ben angelegen fenn, indem er un-

ermubet burch feine Werlefungen an der Bildung der jungern Stifts. geiftlichkeit arbeitete, und auch den Religionsunterricht in der Schule felbit ertheilte. Da Relbiger in Die Ungelegenheiten des ofterreipermidelt difden Schulmefens murde, fo übertrug bas Stift Strauchen die Bralatur. Er fand Daffelbe in einer miflichen Lage: aber weife Sparfamfeit und Ginfchrantung machten es ibm moglich, es nach und nach in beffere Umftande ju verfenen. Dabei forgte er fortdauernd fur die Erhaltung der innern Disciplin, und . arbeitete an der Bildung ber jungern Stiftegeiftlichfeit, indem er, wie juvor als Prior, alle Tage felbit Borlefungen bielt, und fie burch feinen deutlichen und berg. lichen Vortrag vorzüglich lebrreich Ueberhaupt mirfte er machte. ungemein viel für die Berbefferung bes fatbol. Schulmefens, wie mebrere feiner Schriften (Ratechismen , bibl. Siftorien tc.) beweisen, fo wie er auch in feiner Berfon mehrere liebensmurdige Gigenichaften, vorzüglich Bescheidenbeit, Bergensaute und Rrommigfeit vereinigte. Er farb b. 19 Dft. 1803. G. Streits fcblef. Schriftst. 131.

Stritter (Sob. Gottbilf von) ruf. faiferl. Etaterath und Auffeber des Idftein 1740. Er fam bald nach Bollendung feiner afademischen Studien nach St. Betersburg, und erhielt dafelbit das Ronreftorat an dem Onmnafium der Atademie der Wiffenschaften. Geit dem Sabre 1780 mar er Archivar beim Reichs. archiv ju St. Betersburg, mit dem Rang eines Rollegienaffeffors, nebit dem Titel eines Abjunfts bei der Betersburger Atademie der Wiffenschaften, feit 1785 Sofrath und Huffeber des ruf. Reichs ...

archive gu Mosfau, gulett Ctats. rath, und b. 2 Mars 1801 farb er. 216 Beichichtforicher von grofer Erudition und Genauigfeit bat er fich bleibende Berdienfte ermorben durch seine reichhaltigen und mobigeordneten Ausguge aus den bnjantinischen Geschichtschreibern über die Bolfer an der Donau, Die er unter bem Titel berausgab: Memoriae populorum olim ad Danubium, Pontum Euxinum, Paludem Macotidem, Caucasum, Mare Caspium, et inde magis ad septentriones incolentium, e scriptoribus historiae Byzantinae erutae et digestae. Petrop. Vol. IV. 1771 -1780. 4. Nach bem Buniche ber Petersburger Afademie verfertigte er aus diefem Werte auch in lat. Sprache einen Auszug, ben 2B. Gevietow in einer ruf. Ueberfepung berausgab. Detersb. 4 Eb. 1770 - 75. 8. Stritter fcbrieb auch in ruf. Sprache verschiebene bistorische Abbandlungen, lieferte Beitrage au St. Betersburger Ra. lender und Journal , und binterließ unvollendet eine ruffifch gefdriebene Beichichte Des tuf. Reiche, wovon ju St. Betersburg 1800 in gr. 4. 2 Bbe ericbienen. S. Bernoullis Reifen burch Brandenb. ic. 5 20 90. Meusel Bibl. hist. Vol. V. P. I. p. 111 - 123. Reichsarchivs ju Dostau, geb. ju Stromer von Reichenbach (Cbriftoph Friedr. Wilh.) Genator in Rurnberg , geb. daf. b. 5 Rebr. 1737, ftudirte in Altdorf, machte Reifen durch Deutschland, die Schweis und Rranfreich, und bielt fich am lanaften in Wien auf, mo er durch Benugung der Bibliothefen feinen wiffenschaftlichen, und durch unmittelbaren Butritt Reichshofraths - Personale dem feine prattifchen und diplomatifchen Renntniffe gu erweitern bemubt mar. Rach ber Rudfebe in

feine Baterftadt unterfuchte er bie Archive derfelben mit fo unermu-Detem Forschergeifte, daß er balb im Stande war, über bie duntel. ften Begenftande Licht ju verbreiten , und die fchwierigften Fragen befriedigend ju lofen. Er biente feit 1762 feiner Baterftadt auch in offentlichen Memtern, erbielt gulett eine Stelle im Ober - und Appellationsgericht, und ftarb d. 20 Man 1805. Er mar ein porjuglich geschickter Diplomatifer, ber als folcher feinem Baterlande Die wichtigften Dienfte leiftete. 2118 grundlichen Geschichtforicher fennt ibn bas Bublifum burch ben Ent. murf eines Staatbrechts ber Reichs. ftadt Murnberg. Altd. 1778. 8. feine Befchichte und Berechtsame Reichsschultbeisenamts Des Murnberg. Nurnb. 1787. 8. und mebrere Abbandl. im liter. Dufeum, Meufels Befchichtforicher, Bills biffer. diplom. Magag. und Deffen Mungbeluft. G. Beiblichs biogr. Machr. 3 Eb. 316. nurnb. gel. Ber. fortgef. v. Movitsch 8 20 310.

Struenfee (Rarl August von) fon. preuf. Staats - und birigirender beim General . Dber-Minifter beim General . Dber-Finang . Rriegs . und Domainen-Direftorium ju Berlin und Ritter Des rotben Ablerordens, geb. b. 18 August 1735 au Salle, mo fein Bater, nachberiger Generalfuper. intendent der Bergogthumer Schleswig und Solftein, damals Brediger war. Bon Diefem jum eigents lichen gelehrten Stande bestimmt, bejuchte er zuerft die Schule des Baifenbaufes, und feit feinem 16 Sabre die afademischen Sorfale. Unffer der Theologie findirte er mit ungemeinem Gifer Datbematif und Abilofophie, die feiner Reigung mebr gufagten, ubte fich in feinen legten Universitätsjahren durch Unterricht im Lateinischen, noch

mehr aber in ber Mathematif und Phyfit in den boberen Rlaffen ber Schule des Baifenbaufes, und bildete fich immer mehr jum afa. bemifchen Docenten. Mach der Rudfebr bon einer fleinen Reife nach Oberdeutschland murbe er 1756 Magifter , und fieng an mit Beifall über Mathematit und Dangens bebr. Grammatif Borlefungen au balten, allein ichon im folgen Jabre fam er als Brof. ber Bhilosophie und Mathematif an die Ritterafademie ju Liegnis. Bei bem bamals ausgebrochenen 7jabrigen Rriege fand er nur wenig adeliche Boglinge, und da auch Diefe größtentheils jum Rriegsdienft bestimmt schienen, fo studirte er die Unwendung der Mathematif auf die Ariegstunft mit fo vielem Fleif, daß er fich bald im Stande fab, feine Anfangsgrunde der Artillerie. Liegnin 1760; 3te Auft. 1788. 8. berauszugeben, die ibm das Bertrquen Friederiche des Großen gemannen, ber ibm von biefer Beit an mehrmals junge Offiziere gufandte, um fie fur ben Dienft gu bilden, und feinen Bebalt vermehrte. Gine neue Frucht diefes Fleifes maren die Unfangsgrunde ber Rriegsbaufunft. Leipg. u. Lieg. nis. 3 Bbe 1771 - 74; 2te Mufl. 1786. 8. mit vielen Rupf., ein in feiner Urt flaffifches Bert, und in Deutschland in diefem Rache bas Befte. Mus ber literarifchen murde Struensee 1769 plonlich in Die politische Laufbabn, und amar aur Rinangreform eines ibm fremden Staats berufen. Er begab fich nemlich, nach der ploBlichen Erbebung feines Bruders, bes unaluctlichen banifchen Staatsminifters Job. Friedrich Grafen von Struenfee, zu demfelben nach Ro. penbagen, und erhielt bier fogleich eine Unitellung als banifcher Sufligrath und Finangintendant. Mit

ungemeiner Anftrengung lebte er gang bem ibm angewiefenen Be-Schafte, und mußte fich von jedem Bormurfe fo rein ju bemabren, baß, wenn gleich er mit feinem, burch Sofaunit von einem Argt bis gum erften Dachtbaber eines monarchijchen Staats ichnell empor. gebobenen, faft allgemein gebaßten, und burch eine Revolution 1772 gefturgten, Bruder einen Mugen. blick fallen tonnte, er doch nicht nur frei in fein Baterland entlaf. fen murde, fondern auch fpaterbin (1789) vom Ronige von Danemart in den Abelftand mit Beileaung des Mamens von Rarisbach erboben murde. Friedrich II, ber amar, auf Unsuchen des danischen Sofes, feine Briefe an einen Freund batte ausliefern laffen, ibn aber, im Fall er unschuldig befunden murde, als feinen ebemaligen Beamten gurudfoderte, empfieng ibn febr anadia, wollte ibn aber doch nicht im praftifchen Dienfte anftel-Ien. Er bot ibm bagegen bie noch offene Stelle bei der Ritterafademie in Liegnis an, die Struenfee aber ausschlug, und nun einem rubigen, den Biffenschaften geweibten gandleben auf feinem Gute Algenau bei Sannau in Schleffen Sier gab er nicht fich weibte. nur eine Ueberfepung von Binto's Auffagen, die größtentheils wich. tige Buntte der Staatswirthschaft betreffen. Leipz. u. Liegn. 1776. 8., fondern auch als zweiten Theil eigene Abhandlungen 1777 beraus, Die 1800 mit einigen feiner fpatern Abbandlungen, befonders über Die Rederiche Finangvermaltung aus der Berliner Monatsichrift vermehrt, in 3 Eb. ericbienen, wie auch eine Rurggefafte Befcreibung ber Sandlung der vornehmiten eurovaischen Staaten, (Leips. u. Liegn. 1 Eb. 1778, 2 Eb. 1 Abth. 1779. 8.; die 2te Abth.

ift von 3. C. Sinapins), die befonders megen den Nachrichten von dem Sandel ber preuffichen und polnischen Staaten febr vielen Beifall fanden. Ein Ruf, ben er 1777 jum Direftor eines ju Gl. bingen errichteten Banto - Etabliffemente erhielt, brachte ibn abermals in ein gang neues Sach. Durch feine einfichtsvolle Thatiafeit aelangte der Sandel bald ju einer anfehnlichen Sobe, und biefem gludlichen Streben batte er es mabricheinlich ju danten, daß er 1782 als geb. Oberfinangrath in das dritte Departement des Beneraldireftoriums und als Direftor der Seebandlung nach Berlin berufen murde. Auch bier zeichnete er fich durch tiefe Ginfichten und ungemeinen Dienfteifer aus, bob die febr gefuntene Seebandlung bald wieder empor, und gelangte 1791 auf dem Wege des Berdienftes, obne je in einem abbangigen Beschäftsverhaltniß gewesen oder bei einem Rollegium gestanden ju baben, bis ju der Stelle eines Staatsminifters und Chefs des Mc cife. und Boll . Departements, dem er bis an feinen d. 1? Oft. 1804 erfolgten Tod mit großem Bertrauen feiner Monarchen und allgemeiner Achtung des Bublifums porftand. Er mar ein Mann von bellem, vielumfaffendem Blide, pon befonderer Beiftesgegenwart, und von festen Grundfaten, die ibm eine Entschloffenbeit gaben, melche ibn, in Berbindung mit feiner Ordnungsliebe, in den Stand fetten, alles furg, bestimmt, fonell und doch mit Sicherheit abautbun. hofmann im gewöhnlichen Sinne des Borts mar er gar nicht, mobl aber ein Mann von verftanbiger Soflichfeit. Talente mußte er berporgugieben , und an ibrer rechten Stelle au brauchen , doch mar er nicht frei vom Repotismus. Gine

gemiffe Rurcht vor der Macht und ber Meinung bes Bublifums, die Folge feiner und feines ungluckli. den Bruders fruberen Schidfale, perbunden mit Berachtung der Menschen und Unglauben an ihre Bervollfommnung, und julett das Miter maren mobi Urfache, daß er, der unftreitig die befte Theorie eines Abaabeninftems im Ropfe batte, bennoch an der Gvipe eines Departements, bas der Reform fo febr bedurfte, feine Berbefferungen bewirtte. Indeffen erleichterte er, gern offentliche Laften, mar im Innerften von den edelften Gefüb. Ien belebt, mar gerade, unfabig gu teber Lift und Rleinbeit, und befonders frei von allem Gigennut. Der gefellichaftliche Umgang, vorzuglich mit Gelebrten, war ibm eine angenehme Erholung. Breufifch . Brandenb. Miscellen 1805 Rebr. 142. Sall. Bochenbl. 1804 No. 45 und 46. Struenfee, eine Cfigge von S. S. E. v. Seld. Berl. 1805. 8.

Strutt (3ob. 3af.) Landichaftenmabler ju Mannheim, geb. ju Wiefenthal in ber Obermarfgraf-Schaft Baden, unweit Bafel, nach andern ju Tegernau, einem badi. fchen Pfarrdorfe bei Bafel 1773. Er bildete fich anfangs in Bafel burch Rolorirung der Mechelischen Rupferfiche, fpaterbin in Rheinpfalz durch Ropiren der Robellischen Arbeiten. Seine Profpette aus dem Galgburgifchen, welche bei Artaria in Mannbeim erschienen find, werden geschapt megen der Umriffe fomobl, als auch in Infebung des Rolorits; auch bat er eine Unficht von Baffau jum Roloriren in Aquatinta geatt. Er ftarb d. 7 August 1807. S. Babifche Bochenfchrift 1807 No. 35 S. 551.

Strutt (Joseph) ein befannter Runft-

Ter in Condon, von dem man mebrere Schapbare Werfe über bie Altertbumer Englands bat, als: The regal and ecclesiastical antiquities of England. Numb. 1 - 4. 1773, 4. The chronicle of England. Vol. II. 1777. Biographical Dictionary of all eogravers. Vol. II. 1785, 4. The sports and pastimes of the people of England. 1801. 4. mit 40 Rupf. Er ftarb in London b. 15 Oft. 1802 im 55 Jahre. G. Renf gel. England. fo meit es die Umftande erlaubten, Strupe (Chriftian August) praftifcher Argt gu Gorlit, mo er 1767 geb. mar. Er ftudirte gu Leibzig, Difputirte baf. 1790 jur Erlanaung der medicinischen Doftormurde de terroris in corpus humamum vi, ubte barauf bie Argneimiffenschaft in feiner Bater. fadt, und farb daf. b. 6 Rov. Er machte fich rubmlich 1807. befannt als thatiger Beforderer der Blatternimpfung, als gemeinnutiger medicinifcher Schriftfeller, und als bumaner Bobltbater der leidenden Menschbeit, die an ibm einen eben fo gludlichen als uneigennuBigen Beratber fand. erft ließ er (Leips. 1793. 8.) Bedichte brucken, die als mittelmäßige Reimerenen feinen Beifall finden fonnten; bagegen empfablen fic die mancherlei Roth - und Sulfstafeln in allerlei Arankbeiten und Mothen, die er nach und nach drucen ließ, und die ofters aufgelegt murden, als febr nutlich. Es erschienen dazwischen von ibm viele populair . medicinische andere Schriften, die einen größeren Werth baben murden, wenn er fich das Rompiliren schwerer gemacht, und weniger fluchtig gearbeitet batte, als: Mifcellaneen fur Freunde der Beilfunde. Brest. 2 Ib. 1796. 8, Meues Sandbuch ber Rinderfrantheiten. eb. 1797. 8.

566

Heber Gefundbeitswohl und Bolfs. porurtbeile. eb. 2 Bde 1797. 8. Heber die Erziehung und Beband-Jung ber Rinder in den erften Lebensjahren. eb. 1798; 1803. 8. Erflarung deutscher Gpruchmor. ter, in Rudficht auf Erziebung und Behandlung der Rinder. Glogau. 2 Eb. 1798. Die Runft, bas fcmache Leben ju erhalten. San. nov. 3 Tb. 1799. 8. Befundbeite. lebr. Braunfchm. 1799. 8. Triumph der Beilfunft. Bredl. 5 Bbe 1800 — 1804. 8. u. a. S. Meu-

fels gel. Deutschl. Stuart (Beinrich Benebift Maria Clemens) Rardinal von Dort, Bratendent von England. Er war ber zweite Gobn bes unter bem Damen des Bratendenten befann. ten Satob Stuart, und ber Bringeffinn Maria Clementina Gobiesti, und murde am 26 Mars 1725 in Rom gebobren. Diefe Stadt verließ er 1745, um fich an die Gri-Be eines Rorps von 15,000 Mann au ftellen, welches fich bei Dunfirchen, unter dem Rommando' bes Bergons von Richelieu, auf Befehl Ludwigs XV, ju einer Landung nach England versammelt batte. Sie follten den Angriff Des Pringen Rarl Eduard, feines Bruders, unterftugen, ber ebenfalls mit Franfreichs Unterftugung, unter Dem Titel eines Regenten Großbrittanien im Juli 1745 in Schlacht bei Gulloden (b. 7 San. 1746) machte aber dem fo glud. lich begonnenen Unternehmen plotslich ein Ende, bevor fich das Sulfs. forps bei Dunfirchen einschiffen fonnte. Rury nachber trat Seinrich in den geiftlichen Stand, und murde von Benedift XIV 1747 jum Rardinal, Bischof von Frascati, und Rangler ber Beters. firche erhoben. Go lange ber Bratendent lebte, mifchte fich fein Gobn Beinrich nicht in bie Welthandel; allein nach beffen Tode 1758 ließ er Mingen prågen mit feinem Bildniffe und mit ber Innichrift: Beinrich IX, Ro. nig von England, und auf ber Rudfeite eine Ctadt und die lateinische Borte: Durch Gottes Gnaden, nicht durch der Menichen Willen. Der Kardinal von Mort, wie ber Bring Beinrich gewohnlich genannt murbe, befaß in Granfreich 2 reiche Pfrunden, bie Abtenen von Enchin und von St. Amand, auch bezog er eine farte Benfion aus Epanien, verlor aber in ber Revolution alles. 2116 Bius VI 1796 die von der frang. Regierung auferlegte Kontribution ju bezahlen batte, gab ber Rardis nal alle feine Rleinodien ber, unter andern den größten und fcbonften Rubin, ben man fennt; und der auf 300,000 Ebir. gefchatt mird. Dach ber Abreife des Bab. ftes aus Rom lebte der Kardinat in der außerften Durftigfeit. Auf Bermendung des Rardinals Borgia, feines Freundes, und bes engl. Minifters in Stalien, erbielt er von bem Ronige von Grofbrit. tanien eine Denfion von 4000 Bf. Sterling, die er bis an feinen Tod genof , welcher b. 10 Juni 1807 in Rom, in einem Alter von 82 Jahren, erfolgte. G. Allg. 3tg. 1807. No. 298.

Schottland eingefallen war. Die Stur (Andreas) f. f. Rath und Direftor bes vereinigten f. t. Maturalien . und phofifchen Rabinets ju Bien , geb. dai. d. 22 Auguft 1747. Er mar Chorberr ju Gt. Augustin und Lebrer der Ratur. geschichte an ber f. f. Realbandlungsafademie in Wien, wurde 1797 Rath und Direttor, und farb b. 11 Febr. 1806. 216 Ratur. forscher und Mineralog ift er vortheilhaft befannt durch feinen Berfuch über die Mineralgeschichte von

Desterreich unter der Ens. Wien. 1783. 8. Neue Einrichtung der f. f. Maturaliensammlung in Ewien. eb. 1793. 8. Mineralogisches Taschenbuch, enthaltend eine Ornktographie von Unterdsterreich, berausg. von J. G. Wegerle von Mühlfelb. eb. 1807. 8. u. e. a. S. Weusels gel. Deutschl.

Stug (Bengel Mons) erfter Ctabt. und Landphnsitus ju Schwäbisch-Gmund, geb. daf. d. 28 Sept. Rach Bollendung feiner 1772. Studien und Bertbeidigung einer Differt. (sistens examen systematis Brunoniani physiologici) erhielt er 1795 au Alltdorf die medicinifche Doftormurde, murde 1797 in feiner Baterfladt ameiter, 1799 aber erfter Bonfifus, und ftarb d. 12 Man 1806. Stug mar ein tiefforschender Argt, der die Erfahrung aller Beiten mit bem Reichthum unferer Tage gepaart, in ber Eprache ber Raturphilofo. phie porgutragen fich bemubte. Co zeigt er fich befonders in feinen Schriften, physiologischen und me-Dicinischen Inhalts. Berl. 1 80 1805. 8., und wenn er auch bie und da Supothefen magte, fo fab er fie blos als unmundige Rinder ber Babrbeit an, die durch be-Dachtsame Pflege jur Reife ge-bracht werden mußten. Den Herzten murde er guerft durch die Ent-Dedung eines Beilmittels gegen ben Bundftarrframpf (querft in Sartenfeils medicin. dirurgifchen Beitung 1800 Do. 6 u. 19, bann in einer eigenen Schrift. Stutta. 1804. 8.), durch feine Abbandlung uber Alfalien (in Sufelands Tournal der praftifchen Seilfunde. Bb 10), und andere gehaltvolle Bettrage ju verschiedenen Zeitschriften als ein Mann befannt, beffen fruber Tod für die Biffenichaft, Die fich fo vieles von ibm verfpreden durfte, ein nicht geringer

Verluft war. S. Bable Natio-nalchronik 1806 S. 195 — 200. in Sudow, oder wie er fich gewohnlich fchrieb Succow Loreng 30b. Daniel) bergogl. fachfen - weimarifcher geb. Rammerrath und Brof. ber Bonfit und Mathematit an Jena, geb. b. 19 Febr. 1722 gu Schwerin, mo fein Bater Baftor an der Domfirche mar, den er aber icon im 4ten Jabre, und wenige Jabre barauf auch feine Mutter, verlor. Schon im 15 Sabre gieng er auf die Univerfitat nach Roftoct, um dafelbit die Rechte au ftubiren , und widmete. baneben einen berrachtlichen Theil feiner Beit der Mathematif, dem Mablen und ber Mufit. Diefe Studien feste er feit 174! in Sena fort, murde 1746 baf. Magifter und las über Mathematif und Bbnfif. Unermartet erbielt 1755 den Ruf gur mathmatischen Professur an bem Gomnafium gu Samburg, allein ichon im folgenden Jabre fam er als ordentlicher Brof. der Phyfit und Mathematit nach Sena jurud, und befleibete Diefe Stelle, feit 1796 mit dem Titel eines geb. Rammerrathe, bis an feinen Tod, der d. 26 August 1801 erfolgte, nachdem er bis auf die letten Wochen feines verdienftvollen Lebens als Docent thatia gemefen mar. Er bielt Borlefun. gen über die Maturlebre, Chemie, Die gefammte Mathematit und bes fondere Theile berfelben, Die Rameralmiffenschaften und Defonomie, und fchrieb, mit grundlicher Einficht in feinen Gegenstand: Erfte Grunde der burgerlichen Baufunft. Jena 1751; 4te Huft. 1798. 4. mit 35 Rupf. Entwurf einer Naturlebre. eb. 1761; Die Aufl. 1782, 8. Die Kameralwiffenschaften nach dem Grundriffe des hoft. Daries. eb. 1767; 2te Mufl. 1784. 8. Erfte Grunde ber

Rriegsbautunft. Frft u. Leipzig 1769. 4. Entwurf einer phyfifchen Scheidefunft. Jena 1769. 8. Einleitung in die Forftwiffenschaft. eb. 1775. 8. u. e. a. G. Baldingers Biograph, jestleb. Mergte 1 20 2 Gt. 124 - 136.

Surer G. Wadler. Swieten (Gottfried, Baron van) Brafes der ebemal. Schulfommiffion und nachber ber f. t. Sof. Swinburne (henry) Efg., ein Mann bibliothet in Bien, ein thatiger, fenninifreicher und wirflich gelebrter Beforderer alles Guten und Schonen, ber Wiffenschaften und Tontunft. Mis der Gobn bes ber. Gerard van Swicten, Boerbaavens Schuler und Sallers Debenbubler , ber unter der Raiferinn Maria Therefia fo vielen Ginfluß auf die Literatur und bas Medicinalmefen Defterreichs batte, und als nachberiger Befandter in Bruffel, Paris, Barfchau u. Ber-Iin, erwarb er nich Ginfichten in Die Literatur, Die ibn gang bagu eigneten, an die Spige der Stu-Dienfommiffion gestellt ju merden, Die Ratier Joseph II errichtete, und durch die er fur feine Staaten, mas das Schulmefen betrifft, fo viel Gutes bemirtte, als bei ber Mangelhaftigfeit der Normalmes thode moglich mar, in Sinficht auf Die Literatur aber eine Bref. freibeit und Liberalitat einführte, Die den gunftigften Ginfluß batte. Durch ibn erbielten unter andern Denis, Maftalier, Blumauer und Reper ibre Bedienungen. Aufbebung ber Studientommiffion unter Jojephs Rachfolger lebte pan Smieten als blofer Brafes der f. t. Sofbibliothet, jurudgegober Dunt, fur die er in Wien eine Befellichaft fliftete, auf beren Roften Sendels Dieffias und andere große Werke, fo wie handn's Schopfung und Jahrszeiten , ju

welchen lettern der Tert von ibm berrubrt, querft in Wien aufaeführt murden. 218 Brafes ber f. f. Bibliothet mar er nicht frei von dem Borwurfe, vorzuglich nur für feine Lieblingefacher geforgt gu baben. Er farb am 29 Mars 1803, in einem Alter von 72 Sabren. G. Der Biograph 4 23b 1 St. 105.

von vielumfaffenden grundlichen Kenntniffen, anch auffer feinem Baterlande als Reifebeschreiber rubmlich befannt durch feine Travels through Spain, in the years 1775 and 1776, Lond. 1779, 4.: 1787, Vol. II. 8. mit Rupf., Die befonders dem Siftorifer, Alterthumsforicher und Runftfreunde wichtig find; und die Travels in the two Sicilies in the years 1777 - 1780, Lond. 1783, Vol. 11. 4; Ed. II. 1790, Vol. IV. 8. mit Rupf., deutsch mit Unm. von 3. R. Forfter. Samb. 1785. 2 Tb. 8. Bartels fagt (Briefe über Ca. labrien 2 Th. Borr, G, 12) von Diefer letten Reifebeschreibung, fie fen in Bergleichung mit Brudone, wie Gold gegen faliche Dunge, und verfichert, Swinburnes Mach. richten, als eines Dannes von vielem Talente und ungewöhnlichem Scharffinne, geboren unter bie vorzüglichften, die wir über Gigilien erhalten baben. Durch Die Berbenratbung feiner Tochter an B. Benfield murde Swinburne in bas Unglud Diefes Abentheurers verwidelt, fand jedoch einen Rufluchtsort auf Trinidad, mo er eine Stelle erhielt, und im April 1803 ftarb. G. Reuß, gel. Engl. gen, der flaffifchen Literatur und Szalkai (Anton von) ein talentvoller ungarifcher Dichter, am glud. lichiten in ber fomifchen Boefie. Ihm verdantt die Magnarifche Ra. tion das erfte Luftspiel, das in ungarifcher Gprache aufgeführt

wurde, betitelt: Pikko Hertzeg. Seine nach Blumauers Borbild ungarisch travestirte Neneide (1792. 8.) wurde verboten. Er war einige Zeit Rammerdiener des Erzberzogs Palatinus Alexander Leopold, und starb zu Ofen im August 1804. S. All. Lit. 3tg. Intellbl. 1805 9to. 1 S. 6.

Seker (Alons Joachim) Priester des Siftereienserordens und Feldfaplan des schlessischen Regiments, bekannt als Berkasser einiger ungarischer Schriften, 3. B. eines ungarischen Robinsons und einer ungarisch geschriebenen Geschichte von Ungarn, betitelt: Magyarok eredete etc., Ursprung und Tbaten der Ungarn, 1791; 2te Ausg. Peith, 2 Th. 1808. S. Er starb zu Claufenburg d. 26 Sept. 1810. S. Will. Lit. Stg. 1811. No. 104 S. 832.

Staray (Anton, Graf von) faif.
diterreichischer General, Ritter des Marien - Therefien - Ordens, am bekanntesten durch feine Thaten und fein Unglud im franz. Revolutionsfriege. Rübmlich waren feine Unternehmungen 1792, wo

er ben Rudjug bes Bergogs von Sachfen . Tefchen vor Dumouries bedte, befonders in ben Borfallen von Tirlemont und Luttich. 11 Man 1794 zeichnete er fich in bem Gefecht von Courtnay, wo er todtlich verwundet murde, rubm. voll aus, fo wie 1796 in den Befechten von Korchbeim, Bamberg, Burgburg und bauptfachlich in dem von Rronach. Alls die Frangofen b. 20 April 1797 bei Rebl über ben Rhein giengen, murde er gleich beim Unfange bes Befechtes verwundet, melches nicht wenig dazu beitrug, daß die ofterreichische Armee geschlagen murde. In den Jahren 1799 und 1800 diente er in Deutschland unter dem Ergbergog Rarl und dem Relbmarfchall . Lieutenant Rran, und 1808 ftarb er. Durch perfonliche Tapferfeit, unermubete Unftrengung und gute Ginfichten zeichnete er fich rubmlich aus, aber das Blud war ibm ofters ungun. ftig, und er wurde mehrmals fchwer vermundet. G. Reichards modern. Biogr. 6 20 93.

T.

Calbert (François Xavier) Abbe, Mitglied mehrerer gel. Gesellschaften, geb. zu Besangon 1725. Sein Bater war Rath beim Barlement von Franche. Comté, und er wurde ebenfalls für das Civilsach besstimmt, vertauschte aber dasselbe gegen den geistlichen Stand. Als Kanonius an der Hauptstrche zu Besangon zeichnete er sich durch seine Kangelgaben so rühmlich aus, daß er au den hof des Koniges Stanislaus nach Luneville, und als Prediger des Königes nach Versalles und Baris bernsten wurde. Gegen das Ende des

Jahres 1791 begleitete er einen Freund nach Italien, lernte bier eine Pringeffinn von Raffau fen. nen, begleitete fie auf ihre Buter in Polen, und farb ju Lemberg in Galligien d. 4 Juni 1803. Er mar ein anspruchlofer Gelehrter und febr angenehmer Befellichaf. ter, Berfaffer einer 1755 ju Dijon gefronten Preisschrift über bie Urfachen der Ungleichheit unter den Menfchen, und von Lobreden auf Bonnet, Montaiane, ben Rar. dingl d'Amboife, ben Rangler be l'Sopital, ben Regenten Bbilipp von Orleans und Boileau, Die von ben Atademien ju Dijon, Rouen, Billefranche, Loulonse und Borbeaur gekront wurden, auch gewann er einige poetische Preise.

6. Nouv. Dict. hist. Target (Bun Jean Baptifte) ebemaliger Parlamentsadvofat, ausgezeichnet in feinem Stande durch gelebrte Renntniffe, Benetration und Rednertalente. Dadurch babnte er fich 1785 den Weg gur Aufnabme in die frangdfifche Atade. mie, und beim Ausbruche ber Unruben in feinem Baterlande murbe er Deputirter bei ben Generalftanben , fpater aber Mitglied des Raffationstribunals. Mis Cach. matter und Deputirter bei ben Generalitanden ließ er mehrere ber von ibm geführten Projeffe und einen Musjug der Diefer Berfammlung überreichten Boricblage gu Reformen mit einigen Bemerfungen drucken; auch ward er als Bearbeiter der erften Konstitution genannt. Mufferdem fcbrieb Observations sur les procès de Louis XVI. 1792. Bei ber Errichtung Des Mationalinitituts wurde er in Die ameite Rlaffe deffelben aufgenommen, auch mar er Mitglied der Ebrenlegion, und b. 7 Gept. 1806 ftarb er au Molie. res im Ranton Limours, im 74 Rabre feines Alters. S. Der Biograph 6 Bb 521.

Caris (Rarl Anfelm, Furft von Thurn und) S. Karl Anfelm.

Teller (Bilf, Abraham) Oberfonfistorialrath und Brobit in Berlin,
war d. 9 Januar 1734 in Leipgig geb., ein Sohn des verölenten
Prof. der Theologie und Predigers, Romanus Teller daselbit, der
1750 starb. Nachdem er seine
akadem. Studien in Leipzig vollendet hatte, wurde er 1755 Ratechet an der Peterskirche, und
noch in eben dem Jahre Baffalaureus der Theologie, wodurch er

die Freibeit erhielt, theologische Rollegien gu lefen , und Bormittags in der Universitatsfirche mit 3m Unfange des ju predigen. Jahres 1762 gieng er als Beneralfuperintendent, Brof. der Theo. logie und Sauptpaftor nach Selmftadt, lebnte 1764 einen Ruf nach Salle an Baumgartens Stelle ab. folgte aber, weil er in Selmitabt perfenert murde, 1767 der Bofation als Dberfonfifiorialrath, Brobit an Roln und Baftor primar. an ber Beterefirche ju Berlin, mo er freier mirten und ichreiben fonnte. Aber auch bier trat, als 1787 bas Religionsedift erichien, und bie Bolneriche Parthen dominirte, eine Beit ein, wo die Freibeit gu denfen, und nach Grunden gu urtheilen jum Frevel angerechnet, und das Wort Aufflarung gum Schimpfnamen erniedriget murbe. Teller fublte nun einige Sabre lang fchwere Bedrudungen, und murbe, megen eines beim Rammergericht abgegebenen Botums, breimonatlichen Gufpenfion pom Umte verurtbeilt, mit Gingiebung feines Behalts auf Diefe Beit, ber jum Beften des Grrenbanfes vermenbet merden follte, meil er bas Rammergericht durch. fein Botum verführt batte. Conberbar mar es, bag man ben Rath des Berfeberten jur Ginführung einer orthodoren Dogmatif fuchte und befolgte. Er mard 1786 in die Afademie aufgenommen, und bier las er auch 1802 bie (in bemfelben Sabre gedructe) Dentichrift auf den verftorbenen Minifter von Bollner, der ibn fo febr perfolat batte, vor. Er war auch Dit. glied einer Brivatgefellschaft von auserlefenen Mannern in Berlin, die fich gur freien Unterfuchung ber Babrbeit vereinigt batte, und pon 1783 - 98 bauerte. Gein verdienftvolles Leben fcblof er am

9 Dezember 1804 in einem Alter pon 70 Jahren mit einer Rube und Singebung, die in ibm das Schonfte Bild des chriftl. Philosopben barftellten. Teller befaß eine grundliche Renntnif nicht nur ber beiden gelehrten, fondern auch der · orientalischen Sprachen, batte die Befchichte nach allen ihren Thei. Ien ftudirt, befonders die Rirchenund Literargeschichte, als welche feinen Studien am nachften lagen, und mar von der Matur in einem porguglichen Grade mit einer fcbar. fen Beurtheilungsfraft ausgestattet. Eine Folge berfelben mar auch, daß er in ber Bbiloforbie feiner Schule ober Gefte ausfolieflich folgte, fondern nur eigenem reifen Nachdenten. Bu Diefen Gigenschaften gesellte fich noch ein febr richtiger Beschmad und ein febr deutlicher und faglicher Bortrag. Er erregte guerft Mufmertfamteit auf die fritischen Bemühungen jur Berichtigung des Tertes der Bucher des alten Teftaments; er war einer ber erften, melde die dichterischen Stude des alt. Teft. mit Befchmad ju erflåren und ibre Schonbeiten ju wir-Digen fuchten; er bearbeitete Stude der Dogmengeschichte mit Ginficht. Geinen freien Untersuchungs. geift aber zeigte er vornemlich in bem Lebrbuch des driftl. Glau-Bens. Belmit. u. Salle 1764. 8., einem Buche, bas er nicht wieder wollte auflegen laffen, weil ibm in fpatern Zeiten Theile und Schreib. art beffelben misfielen, obgleich die biblifche Grundlage beffelben immer achtungswerth blieb. Es mur-De dief Buch verfebert, verboten, bestritten , und vom Magistrat au Belmftadt fogar Tellers Abfenung verlangt. Aber das Minifterium au Braunfchweig wies bas Unfuchen des Magiftrats ab, und Tels Ter lief 1772 in Berlin fein

Borterbuch bes neuen Teff. nach. folgen, das mebr als fonft traend eine abnliche Schrift jur Berbreitung des religiofen Lichts in feiner Rirche beigetragen bat, felbft auch unter den Ratbolifen einen neuen Gifer im Studium Bibel anfachte. ber nie bielt Teller feine Untersuchungen für gefchloffen; bei jeber neuen Musgabe des Worterbuchs (Die verb. Muf. beffelben ericbien. Berl. 1805. 8.) zeigten fich neue Opuren feines forschenden, immer meiter febenden Beiftes, und felbit unter barten Bedrudungen mab. rend Bollners Berrichaft batte er Muth genug, feine Religion ber Bollfonimnern (Berl. 1792. 8.) und Unleitung gur Religion uberbaupt und jum Allgemeinen bes Chriftenthums insbesondere (Berl. 1792. 2te Hufl. 1793. 8.) druden au laffen. Dabei war er weit entfernt, fich auf bloge Belebrfamfeit und Spefulation ju beschranfen; im Begentheil lebte in ibm ein reger Ginn für das Praftifche und Gemeinnutige, und diefer gab allen feinen Forschungen ibre Rich. tuna. Deshalb verdanfen mir ibm mebrere fraftige und geiftvolle Erbauungebucher, ju benen auch viele gedructe Bredigten geboren, (Bredigten von ber bauslichen Frommigkeit. Berl. 1772; 1792. Bredigten an den Conn. und 8. Refttagen. eb. 2 Bbe 1785. 8. Bredigten und Reben bei befonberen Beranlaffungen. eb. 2 Eb. 1787. 8.) die fich gwar nicht burch Reichtbum der Bbantafie, aber burch reine Grundfage, moralische Tendeng, und übergeugende, lichtvolle Belehrung auszeichnen. Un fie fcblickt fich bas treffliche Da. gagin für Brediger (Bullich. u. Rena. 10 Bbe 1792 - 1801, 8.) an, das er in Berbindung mit mehrern andern Theologen beraus.

ausaub, und das einen großen Schap weifer und grundlicher Bemerfungen und Untersuchungen, und eine Denge mufterbatter bomiletischer und liturgischer Ausars beitungen entbalt. Ungern permißt man gumeilen in feinem Bortrage die belebende Barme und einen binreiffenden Ausbruck, Wenn aber auch fein Bortrag im Gangen nicht mufterbaft ift, fo bat er doch in mehr als einer Sinnicht Berdienste um unfere Mutterfprache, die er (der gelehrte Berausaeber des Galluft und Turretin) auch fritisch ftubirt batte. Geine Schriften über Luthers Lieder und Bibelüberfetung dringen tief in ben Geift unferer Sprache ein. All Brediger batte er menia Beis fall, ungeachtet er mit Woblredenbeit, bestimmt, oft mit feinem Wit, über intereffante Materien predig-Daber batte er fchon 15 3. por feinem Tode feine Conntags. und Montagspredigten freiwillig feinen Rollegen überlaffen, weil er fich julett von dem großten Theil feiner Buborer verlaffen fab. G. Bedachtniffcbrift auf Teller von R. Nicolai. Berl. 1807. 8. Be-Dachtnifpredigt auf Teller von 3. E. Trofchel; nebft des mobifel. Biographie aus deffen literar. bandichriftl. Rachrichten. 1805. 8. Schmidt und Mehrings gel. Berl. 2 Th. 204 — 219. Beners Magaj. f. Bred. 1 Bd 3 St. 115 — 123. Jordens Leriton deutscher Dichter und Bro. faiften 5 23d 9 - 33.

Tempelhoff (Georg Friedrich von) fönigl. preuß. Generallieutenant, Generallieutenant, Generallieutenant, ichen Erziehungsanstalten in den preuß. Staaten, und Ritter des schwarzen Adlerordens, geb. zu Trampe in der Mittelmarf d. 17 März 1737. In dem Saufe seines Baters, der 1740 das fönigl, want's bist. Spörters. des 19. Jahrh. II. yb.

Domainenamt Coffenblatt gepachtet batte, mit 3 andern Brudern pon einem Sofmeifter, befonders in der Sprache unterrichtet , und durch Bufall und eigenen Rleif in der Mathematif ziemlich weit voraeruct, tam er in feinem 15 %. auf die Schule ju Franffurt an ber Oder, und wurde 2 Jabre barauf als Student immatrifulirt. Unter Scaner in Salle, den er 1755 gu feinem Lebrer mablte, überließ er fich gang feinem Sange jur Mathematif, und machte große Fortichritte. Diefe mathe. matifchen Studien leiteten beim Musbruche des Tiabrigen Rrieges, auf die 3dee, badurch fein Glud bet bem Militair gu machen. Er nahm bei dem damals in Salle ftebenden Regimente des Generals Berthersbeim Dienfte als Freiforporal, und wohnte als folcher 1757 dem Feldzuge in Bobmen bei. Im Ceptember diefes Rabres trat er in die Artiffe. rie ein, machte bei derfelben bie Feldguge bis jum Frieden 1763 mit, und wohnte ben 5 großen Schlachten bei Breslau, Leuthen, Sochfirch, Cuneredorf und Toraau, und den bedeutenden Gefech. ten von Rorbis, Streblen, Bit. tenberg und Reichenbach, Desaleis chen den Belagerungen von Bres. lau, Damus, Dresden u. Schweib. nin bei. Bu Ende feines zweiten Feldzuges (nach der Schlacht bei Cuneredorf) war er Lieutenant geworden. Babrend des gangen Rrieges batte er forgfaltig jede Belegenbeit benutt, neben ben theoretischen feine prattifchen Rennt. niffe ju vervollfommnen, und nach dem Frieden fette er das Studium ber matbematischen Biffenschaften eifrig au Berlin fort, mobei ibm Die Befanntschaft mit Guler, Lambert, Gulger und la Grange febr ju fatten fam. Gange Rachte 19

brachte er mit bem Studium bes bobern Calculs gu, und gelangte darinn au einer folchen Fertigfeit, baß man ibn ben beften Geometern gleich ftellen fonnte. Daber nabm bas Bublifum icon feine fruberen Schriften (Anfanasarun. de der Analyfis endlicher Großen. Berl. 1769. 8. Unfangsgrunde ber Analysis des Unendlichen. 1769. 8. Bollftand. Unleitung gur Allgebra. eb. 1773. 8.) mit Beifall auf. Much bie aftronomischen Wiffenschaften batten für ibn befondern Reit, und daß er fich mit ibnen genau befannt machte, beweifet feine Benaue Berechnung der Connenfinfterniffe und Bededung ber Firsterne vom Monde. Berl. 1772. 8. mit Rupf. züglich fludirte er jedoch die Dathematif, um durch die Unwendung berfelben auf die Theorie ber Arieastunft, diefer lettern eine bobere Bollfommenbeit ju geben. Unter andern fuchte er das Bombenwerfen und das Werfen der Granaten aus Saubigen auf bef. fere Grundfage ju bringen, welches auch in feinem Bombardier prussien. Berl. 1781, 8. mit Erfolg gescheben ift. Munablich fammelte er auch die, größtentheils von Ronig Friedrich II felbft erfundenen, taftifchen Bemeaungen der preug. Armee; erhielt aber von dem Monarchen auf die Bitte um die Erlaubniß jum Druce Diefer Elementartaftif eine abichlagige Untwort, wiewohl auf eine febr fchmeichelbafte Urt. Dach bem baierifchen Erbfolgefriege übertrug ibm der Ronig, der durch eine mundliche Unterredung eine bobe Meinung von ibm gefaßt batte, ben Unterricht der fabigften Offigiere der berlinischen und martifchen Infpettion ber Infanterie fowohl, als der Ravallerie, mobei ibm ber Ingenfeurfapitain Beier

jum Gebulfen gegeben murde, und prufte die Boglinge felbft. Friedrich ernannte ibn 1782 vom innaften Rapitain jum Major und Kommandeur eines neu errichteten Urtillerieforps, und 1784 erhielt er zwar auf feine Bitte um ben Abel abschlägige Antwort, doch murde ibm diefer bald barauf obne meitere Veranlaffung ertheilt. Friedrich Bilbeim II ernannte ibn togleich bei feinem Regierungsantritte jum Lebrer feiner beiden alteften Bringen in den mathematischen und militairifchen Wiffenschaften , und bald darauf jum Obrifflieutenant, auch murbe er in die Afabemie der Biffenschaften aufgenommen. Bei dem Butrauen, bas ibm ber Ronia ichenfte, war es befremdend, daß Tempelhoffs erprobter Borfchlag jur Ginfubrung von Munitionswagen , die bei geringerer Befpannung leichter als bie bisberigen ju fabren maren, und außer großer Gelderfparnig noch den Bortheil der Erleichterung des Marfches der Armee gemabrten, unter dem nichtigen Bormande, erft bie alten ju verbrauchen , un. ausgeführt blieb. 2118 1790 ein Rrieg gegen Defferreich ausaubrechen drobte , fand Tempelboff bei der Armee des Bergogs v. Braunfcweig in Schlefien; ber Friede su Reichenbach fam dem Ausbru. che diefes Rrieges guvor, und Tem. velboff ward auf dem Rudmariche in Breslau gum Dberften ernannt. Bei den Feindfeligfeiten, die 1791 gegen Rufland fatt finden follten, war Tempelhoff baju ernannt, die Belagerung von Riga ju birigiren; indeß mard auch diefe Febbe gutlich beigelegt. In eben biefem Jahre mußte Tempelhoff einen Blan gu einer Afademie fur bas Artillerieforps entwerfen; ber Rdnia genehmigte ibn, wies die Ronds dagu an, und ernannte ibn jum

Direftor berfelben. Beim Mus. Tetens (30b. Nicol.) ton. banifcher bruche des Rrieges gegen Grant. reich mard er jum Befehlshaber ber gangen Artillerie ernannt, 1795 erbielt er bas britte Regiment ber Artillerie, und, vom Ronige Fried. rich Wilbelm III, ber ibn 1802 jum Generallieutenant ernannte, den rothen Ablerorden; auch mard er Lebrer ber beiden jungern Bruber bes Ronias. Begen Alters. fchwache difpensirte ibn der Ronig 1805, ba er ben großen schwargen Adlerorden erbielt, von ber thatigen Theilnabme am Rriege, und b. 13 Juli 1807 farb er gut. Berlin. Auffer den genannten und einigen andern Schriften fcbrieb er auch eine Bcometrie für Goldaten und die es nicht find. Berl. 1790, 8. mit 30 Ryf.; den größten Rubm erwarb ibm aber feine Befdichte des 7jabrigen Rriegs in Deutschland, Berl. 6 Bbe 1783 - 1801. 4., wovon bie beiden erften eine berichtigte Ueberfepung von Llonds Beschichte jenes Arteges find. Diefes in fciner Urt einzige Bert ift mit tiefer Sachfenntniß, obgleich mit etmas ju viel preug. Batriotismus gefchrieben, und voll der icharffinniaften Bemerfungen. Die Entmurfe der Beerführer, fo mie bie Beisbeit oder Unmeisbeit ibrer-Maagregeln nebft beren Rolgen, find darinn umftandlich und anschaulich entwickelt, auch findet man barinn ausführliche Berech. nungen von den mannigfaltigen ungeheuren Rriegsbedurfniffen bei Belagerungen und andern Unternehmungen im Felde, die noch nie in irgend einer Sprache gebruckt worden find. G. Denina's Prusse literaire. T. Ill. 394, Berlin. Beit. bei Saude u. Grener 1807 No. 94; wieder abgedruckt in der all. Lit. Zig. Intellbl. 1807 No. 67 G. 537 - 542.

Ronferengrath und Deputirter im Rinangfollegium ju Rovenbagen, geb. ju Tetensbull in ber Land. fchaft Giberftabt im Bergogthum Schlesmia d. 16 Sept. 1737. Den Grund ju feiner miffenschaft. lichen Bildung legte er auf ben Univernitaten ju Roftod u. Rovenbagen, murbe auf ber erftern 1759 Magister, und las feit 1760 in Bupom Rollegien, erhielt dafelbit 1763 das ordentliche Lebramt der Bonfit, und birigirte von 1765 bis 1770 jugleich das dange Badago. gium, beffen Ginrichtung er in einer eigenen Schrift befannt mach. te. Im Jabre 1776 folgte er dem Rufe als Prof. der Pbi ofo. phie nach Riel, womit er fpaterbin auch die Brofeffur der Mathematif verband, und feit 1789 lebte er ju Ropenbagen, mo er juerft Affeffor im Finangfollegium und Raffendirettor, julept Ronferengrath mar, und d. 19 Aug. 1807 Als fpefulativer Philofoph ftarb. und Mathematifer geborte er un. ter die icharffinnigften und fenntnifreichften Danner, welche in Diefen Sachern gearbeitet baben; als Lebrer wirfte er durch feinen grundlichen Unterricht auf Bilbung vorzüglicher Belehrten, als Schriftsteller verbreitete er neues Licht über die ichwieriasten Gegenftande im Gebiete der Moralphilosophie und im algebraifchen Ralful, und als prattifcher Be-Schäftsmann benutte er fein Amt, um von feinen tiefen Machforfchungen gur Stiftung und Unterftubung mehrerer jum Burger. wohl abamedender bochit nublicher Unitalten Gebrauch ju machen, wie g. B. jur Befchutung ber Meder ber Marschbauren, und burch Berbefferung bes Loofes ber Wittmen und Baifen, wovon feine reichbaltigen und scharffinnigen 19 \*

ben auf die gelehrte Seite, und 3

Schriften: Ginleitung jur Berech-nung der Leibrenten. Leipz. 1785. 8. und feine Reife in die Marichlander an der Rordfee ju Beobachtung des Deichbaues. eb. 1 23b 1788. 8. jeugen. In feinen Bhi-losophischen Bersuchen über die menfchliche Matur und ibre Entmidlung. Leips. 2. Bbe 1777. 8. fest er die Natur der menschlichen Geele und ibre Grundvermogen, die Wirfungen des menschlichen Berftandes, und die Urfrafte des Willens, feine Freibeit und andere mefentliche Grundeigenschaften und Rrafte ber Menichheit auf dem Wege der Beobachtung durch tief. verfettete Betrachtungen, mit Glegang, beredtem Schwung und gro. fer Korreftbeit der Sprache aus einander. Außerdem fcbrieb er: Ueber ben Uriprung der Sprache und der Schrift. Busom 1772. 8. Jens Kraftii praelect. mechanicae cum addit. lat. redditae. ib. 1773. 4. Ueber die allgem. fpetulat. Philof. eb. 1775. 8. Considerations sur les droits reciproques de puissances belli gerantes et des puissances neutres sur mer. Kopenh. 1805, 8. Biele afadem. Schriften, Abbandl. in Beitichriften u. a. m. G. Rordes Ler. d. Schlesm. Solft. Schriftft. 325. Ruttners Raraftere. 516. 3or. dens Ber. d. Dichter 5r Bb 33.

Teubern (Sans Ernft von) furfachf. Sofrath und geb. Referendar gu Dresden, geb. baf. b. 18 Jan. 1738. Er bildete fich querft auf ber Rurftenschule ju Meigen und pornemlich auf dem Gymnasium ju Thiebault (Dieudonné) Mitglied der Gorlit, unter bem Reftor Ban-meifter. Bom Sabre 1755 bis . 1760 ftudirte er in Leipzig, und ward bann fogleich als Regierungerath in die fonigl. Stifteregierung ju Merfeburg verfest. Nach 4 Jahren fam er in die turfürftl. Landesregierung ju Dres.

Sabre barauf gelangte er gu dem Referendariat im geb. Confilio, und murde bei bem Juftig = auch Diederlaufitifchen Departement angeftellt. Mus diefem mard er 1770 in das erfte erblandische und ftiftifche Departement des geb. Confilit verfest, und erbielt auch im fola. Sabre die Beforgung der Rirchenraths. Oberfonfiftorial- Univerfitats. und Schulfachen. Rach vieljabriger nublicher Thatigfeit farb er b. 30 Ranuar 1801. Er befaß viele gelehrte Gprach - und Runftfenntniffe, las bis an fein Ende die schwersten griechischen Tragifer mit dem größten Bergnugen, und überfeste mehrere inftruftive Werfe aus dem Englischen u. Frangofifchen, als : Leibnis Leben nach Jaucourt, Doung über die Driginal merte, ber Lebrmeifter (movon Schrodb u. Chert 1783 die dritte Auflage beforgten), Boguete Trauerreden, der brittifche Blutarch (nur den 1 u. 5 Bd) ic. Auch die Betrachtungen taalichen Christen, Die 1767 au Bullichau erschienen, und 1787 nen aufgelegt murden , find von ibm , und an dem Act. Erud. Lips. und andern Sournalen war er Mitar-Er binterließ eine auserbeiter. lefene Bibliothet, eine ansebnliche Rupferflichfammlung und größte Rabinet von fachfischen Mungen, das je eine Privatper. fon befeffen bat. G. Rlabe's nel. Dresden 164. Sanmann's Dres. bens Schriftsteller 293. Alfademie der Biffenschaften gu Berlin, geb. b. 26 Des. 1733 auf

einem Dorfe bei Remiremont. Er tam unter der Regierung Ronig Friedrich II nach Berlin, murde dafelbit Brofessor bei der tonigl. Militairafademie, Direftor des Mc. eisemagazins und erbielt eine Stelle in der Atademie der Wiffenschaf. ten. Im Jahre 1780 fehrte er nach Baris gurud, murde dafelbft 1795 Brof. ber Grammatit an ben Centralichulen, und ftarb ju Berfailles im Dezember 1807. bat von ihm perschiedene aute Schriften über die frang. Sprache: Discours sur la prononciation. Essai sur le Berl. 1765. 8. style. ib. 1774. 8. umgearbeitet. Traité du style. 1801. Vol. II. 8. Principes de lecture et de prononciation, à l'usage des écoles primaires; ouvr. examiné par ordre du gouvernement et déclaré classique, 1802, 8. Grammaire philosophique. Vol. II. 1802. 8. Gein lettes und befannteftes Werf ift eine mit mancherlei Grtbumern vermischte Unefdotenfammlung unter bem Titel: Mes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin. Vol. V. 1804. 8. deutsch 1805. 8. auch englisch. London 1805. 2 Bde 8.

S. Eriche gel. Franfr. Chiele (Joh. Friedrich Alexander) Landschaftenmabler, Zeichenmeifter bei der Boligenschule und Infret. tor der Afademie der Runfte gu Dresden, mo er 1747 geb. mar, und den berühmten Soflandschaftenmabler Thiele jum Bater batte. Er ftudirte querft unter Sutin bei der Dresdner Afademie, bernach Rofa in Bien. Geine unter Landschaften in Del, theils eigene Erfindung, theils nach der Ratur, -machten ibn als einen geschickten Runftler befannt. Er apte auch verschiedene Stude in Runfer, und farb im Man 1803. G. Klabe's gel. Dresd. 166. Saymann's Dresd. Runftl, 370 u. 385.

Thieme (Karl Traugott) Reftor ju nahme in difentlichen Schulen und Edbau in der Laufis, geb. d. 28 bei der Privaterziehung. Biele Jan. 1745 zu Canis bei Ofchas, wo sein Bater Prediger war, der aber in der Folge nach Boris bei bie hindernisse Gelbstdenkens

Meiffen verfett murbe. In feinem 17 Sabre tam er auf bie Landschule ju Meiffen, und 1766 auf die Universitat ju Leipzig. Nach Bollendung feiner Studien murde er 1772 Ratechet an ber bafigen Betrifirche, 1777 Reftor ju Bubben, 1784 ju Merfeburg, und 1790 ju Lobau, mo er d. 30 Man 1802 an einer langwierigen Rranf. beit des Unterleibes farb, die ibn beinabe ein Jahr lang gur Berwaltung feines Umtes unfabig qemacht batte. Ohne ausgezeichnete Beiftestalente mar er ein bochft achtungswerther Schulmann und' ein verdienftvoller Schriftsteller im Rache ber Badagogit, ber alles forgfaltig prufte, feine Bedanten mit Bestimmtheit, Deutlichkeit und Bracifion vortrug, und den Man-gel an Genialitat durch die Eba. tigfeit feines grundlichen und jede Brufung aushaltenden Urtheils fo pollfommen erfeste, daß man jene im Gangen nicht weiter vermifte. Heberhaupt feilte er an fcbriftlichen Arbeiten mit einer ungemeinen Genauigfeit , Gorafalt Gemiffenhaftigfeit , manchmal über einem einzigen Berioden, um den paffendften Musdruck ju finden, einen gangen Tag au, und felbit feine Briefe maren mit einer Gorgfalt behandelt, und mit einer Rettigfeit ausgestattet, Die man nur felten antrifft. Bublifum erfannte diefe Gorgfalt, und feine erfte Rabrung fur ben gefunden Menschenverftand. Leipg. 1776 : 6te Huft. 1806. 8. und fein Gutmann, oder ber fachfifche Rin. derfreund. eb. 4 Eb. 1794; 6te Muft. von 3. C. Dolg. 1813. 8. fanden überall die gunftigfte Mufnahme in dffentlichen Schulen und bei ber Brivatergiebung. durchdachte Ideen und Borichlage enthalten, feine Breisfchrift über

in Deutschland. Leipt. 1788. 8. Ueber den fittlichen Ton in dffentlichen Schulen, eb. 1789, 8. Erd. mann, eine Bildungsgeschichte. eb. 3 Th. 1801. 8. u. a. Auch in feinen Schulschriften, findet man viele nubliche und reife Bemerfungen, j. B. de amore patriae juvenum animis inserendo; über das vergnügte und angeneb. me Leben auf Schulen; über bie Schadlichfeit unordentlicher Leftu. re für junge Leute u. a. Bur all. Lit. Beit. bat er im Fache ber Badagogit verschiedene Beitrage geliefert. G. J. M. Anebels Borarbeiten ju einer vollftandigen Biogr. u. Char. Thiemes. Gorlig 1804. 8. Charafteriff. ber Ergie-

bungefchriftiteller 507 - 512. Thief (3ob. Dito) Brof. der Bbilosophie in Riel, geb. d. 15 Hug. 1762 ju Samburg, wo fein Bater ein ausübender Argt mar, ein gelebrter, denfender, durchaus rechtichaffener und altdeuticher Mann, beffen gerader und offener Raraf. ter auch auf ben Gobn übergieng. Diefer besuchte das Johanneum and das Gymnasium illustre feiner Baterftadt , gab fich fcon Damals viel mit Theologie ab, las Altes und Reues, wie es ibm unter die Sande fam, und ließ 1780 feinen Berfuch einer Gelbrtengefchichte von Samburg in 2 Thin drucken, ein febr unreifes Broduft, Das feinem Bater Berdruß und Roften machte. Auf der Univerfitat Belmftadt, die er 1780 bezog, um Theologie ju ftubieren , borte er auch juriftische und medicinische Borlefungen, mar aber überhaupt unfleißig im Befuch derfelben, ftu. dirte mebr fur fich, und fammelte, Da er immer mit der Reder in der Sand las, einen reichen Borrath au funftigen gelehrten Arbeiten. Im Berbit 1782 febrte er nach Samburg jurnd, und nach einem

balben Jahre ward er Rachmittagsprediger auf dem Samburgerberge, jedoch ohne Ordination. Ungeachtet feines Beifalls als Brediger und feiner großen literarifchen Thatigfeit, mar ibm doch die Majoritat des Samburgifchen Minifteriums, befonders Gose und Berling, wegen feiner Seterodorie und eines manchmal unbedachtfa. men Babrbeitedranges, bei allen Bafangen entgegen. Er fab fich genothiget, feine Rachmittagsprebigerftelle niederzulegen, und gieng 1791 als Privatdocent nach Riel, wo er mit großem Beifall theologifche und philosophische Borlefun-Indeffen war er mit gen bielt. feinen Gefuchen in Rovenbagen um eine Unftellung nicht febr glud. lich; doch murde er 1793 Adjunft der theologischen Fakultat, und 1795 außerordentlicher Brof. der Philosophie, aber ohne Behalt. Er erlag unter einer Laft von Cornen und Arbeiten, mard frant, und erhiclt überdieß 1799 feine Entlaffung mit einem Bartgeld von 300 Rthirn und den Freibeiten und Borrechten eines fonigl. Profesors. Die Beranlaffung ju diefer Entlaffung gab vornemlich eine Rlage des furfachnichen Minifteriums am danifchen Sofe, wegen anftofiger Meuferungen in feinem dogmatischen Rompendium (Theses theologiae dogmat. ad disceptandum propositae. Lips. 1793. 8.), und weil er, ungeach. tet feines gegebenen Berfprechens, bennoch theologische Borlefungen fortgebalten batte. Er privatifirte nun feit 1800 gu IBeboe, und feit 1805 ju Bordisholm im Bergog. thum Solftein, wo er b. 7 Jan. 1810 farb. Thief batte viele, in ben letten Sabren feines Lebens merflich ausgebildete, Maturgaben, und einen weiten Umfang von grundlichen Renntniffen, aus benen

er aber fein barmonifches Ganges ju bilden vermochte. Er war fein erfindendes und felbitichaffendes Benie, aber ein gludlicher Bear. beiter und Ordner des Erfunde. nen , wiewobl feine einzige feiner vielen Schriften einen gang reinen Genuß gemabrt, ba man überall auf viele paradore, absprechend bingestellte Gape, unvorsichtige Meußerungen , und unerwiesene, nicht felten auch unerweißliche Bebauptungen ftoft, die mit dem Tone enticheidender Gemiffheit ausgedrudt find. Chriftliche Theologie mar fein eigentliches Studium, und fein Suftem des Reglogismus, der im letten Biertel des 18 Jahrh. in der protestantischen Rirche fich Biele feiner Schriften, bildete. befonders feine Bredigten, moralifchen und erbaulichen Schriften (Rommunionb. fur Aufgeflartere. Leips. 1794; 3te Mufl. 1798. 8. Andachtebuch fur aufgeflarte Chriften. Leipz. u. Gera 2 Tb. 1797. 8. Ueber das Leben und ben Tod. cb. 1799. 8. Borlefungen über Die Moral. eb. 2 Eb. 1801; 1810. 8. eine feiner beften Arbeiten), zeichnen fich durch eine lofe und doch gesuchte, wenigstens gesucht fceinende, Ideenverbindung, durch geschraubte eine und Sprache, burch Baradoriensucht und feltfame Wendungen in Gedanten und Styl, durch Flüchtig. feit und Undelifateffe in Darftellung und Ausbruct, durch fpielenden und fchielenden Wis, durch Bedanfensprunge, oft aber auch durch gludliche Blide in die Tiefen des menfchlichen Bergens, Gindringen in die Individualitat des Begenstandes, durch lichtvolle, oft überraschende Unsichten des mensch. lichen Thuns und Dafenns. ibn die baufigen Digverftandniffe mit der ibn umgebenden Belt gu feinem feften Blucke gelangen lie.

fen, fo trieb er Schriftftelleren als Erwerbsgeschaft, wodurch feine Brodufte ju einer großen Babt anwuchfen. Borguglich bemertenswerth unter ibm find noch: Dredigtentwurfe über die Epifteln. Samb. 5 Jahrg. 1788 ff. 8. wur. ben jum Theil 4mal aufgelegt. Das neue Taftement, überfest u. erffart. Leipzig u. Gera. 4 Bde 1790 — 1800. 8. (der 4te Bd enthalt die Up. Gefch.) Sandbuch der Literatur der Theologie. 2 Bde 1795. 8. Sandbuch über die Conn - und Fefttags Evangel. Leipzig u. Gera. 2°Eb. 1796. 8. Belehrtengeschichte der Univerfitat an Riel. Riel. 2 Tb. 1800. 8. Unleitung jur Umtsberedf. Altona 1801. 8. Unleitung jur Bildung offentlichen Religionslehrer. eb. 1802. 8. Reder frit Rommentar über das neue Testam. Halle 1 Bd 1804, 8. S. Geschichte seines Lebens u. f. Schriften v. ibm Samb. 2 Th. 1801. 8. und feine Lette offentliche Rechenschaft von feinen afadem, u. fcbriftfteller. Bemühungen. Riel 1805, 8. (Bergl. Gablers Journ. für theol. Literat. Jahrg. 1802. St. 6 S. 579 -600.) Beners Magaj. f. Pred. 6 30 3 St. 336 - 343. affeftirte Thilenius (Moris Gerbard) naffanufingifcher mirflicher Leibarat und geb. Rath ju Ufingen, geb. d. 30 April 11745 ju Eddigehaufen am Gichsfelbe, einem ju ben Befigun. gen des Landgrafen von Seffen-Bater , Joh. Beinrich , batte fich als reisender Operateur, mobei er aber die Rolle eines mabren Aven. turiers und Marktichreiers fpielte, ein ansehnliches Bermogen erworben, und dann bier ein Gut gefauft, auf dem er als praftifcher Argt lebte. Der Cobn , au gleichem Berufe bestimmt, bejog 1761 die Universitat Gottingen, und begann 1765 im vaterlichen Saufe Die medicinische Braris. Mach feis nes Baters Tobe 1769 gieng er mit der licentia practicandi nach Ginbed und im folgenden Rabre als Riedefelfcher Stadt. und Land. rbufitus nach Lauterbach. Nachdem er verschiedene ehrenvolle Bofationen abgelebnt batte, gieng er 1801 als Rameralmedifus nach Weglar, und 1803 in der angegeigten Qualitat nach Ufingen, und farb ju Biesbaden b. 29 Jan. 1809. Er mar ein gelebrter und fcharffinniger Beobachter, voll Gifer für feine Biffenschaft, und bochft reafam und thatia in ber Ausübung. In feinen Debieinischen und chiruraischen Bemerfungen. Frft 1789: 4te Aufl. 1809. beschreibt er viele michtiae Rrantbeiten und beren Beband. Inna in einem prunflosen aber aufferft geschmactvollen Sinl mit gro. Thomann (Joseph Micol.) furpfalg. fer Renntnig und einem bellen, tief in die Matur ber Dinge ein-Dringenden Auge. Geine Befchreibung der Befundbrunnen und Ba. Der bei Sofgeismar. Raffel 1772. 8. erhielt einen Breis von 50 Dufaten, und feine Befcbreibung bes Rachinger Mineralmaffers. Marb. 1791. 8. murde 1799 jum brittenmale neu aufgelegt. Auch über einige andere Baber bat er gefchrieben, und in Richters, Beig, Sufelands u. a. medicin. Jour. nalen feben viele Abbandt, von ibm. S. Beders Mationalgeit. 1810. St. 39. S. 770. Strieders beff. gel. Gefch. 16 Bd 160.

Thom (Georg) beffendarmftadtifcher Leibargt, wie auch Sof. u. Ctadt. argt gu Darmftadt, geb. b. 8 April 1757 gu Giegen, wo er feit 1775 Die Argneiwiffenschaft ftubirte. Nachdem er feine Renntniffe in Berlin und Strasburg vermehrt batte, murbe er 1782 Profettor beim anatomischen Theater in Gie fen , und mar bald einer ber gefchanteften Merate feiner Baterfradt. Er erhielt 1788 ein ordentliches Lebramt ber Medicin, befonders der Anatomie, Chirurgie und Beburtsbulfe, folgte 1794 einem Rufe als fürftl. Leibargt nach Darmfadt, befam 1803 bas Bradifat als geb. Rath, und ftarb b. 22 Man 1808. Mit großem Rubme ubte er bie Runft, und machte fich auch bem auswartigen Bublifum durch feine Erfahrungen und Bemerfungen aus der Arinei. Bundarinei . und Entbindungswiffen. fchaft. Frft 1799. 8. vortbeilbaft befannt. Er mar auch Mitarbei. ter an ber beutschen Enenflopabie, ber all. d. Bibl. und der Galab. med. chir. Beitung, und gab 1789 bas Grantf. medicin. Bochenblatt beraus. G. Etrieders beff. gel. Befch. 16 30 165.

Diebicinalrath, Brof. ber allgemeinen Seilfunde und erfter Argt des Juliusspitals gu Burgburg. Er mnrbe b. 13 April 1764 in dem murgburgifchen gand. fladtchen Grunsfeld geb., erhielt nach Bollendung feiner Studien die medicinische und chirurgische Doftormurde, murde 1791 Cand. phufitus der muraburaifchen Ober. amter Arnftein und Werned, 1792 adiungirter Stadtpbnufus und Sof. medifus gu Mergentheim, und fam 1796 als Prof. der allgem. Seilfunde und zweiter Mrgt bes Suliusspitals nach Burgburg, murde 1798 erfter Argt beffelben , 1803 Medicinalrath , und farb b. 24 Mary 1805. Gin gelehrter und felbitdenfender Argt, febr verbient um Burgburgs flinifche Unftalten. Unter feinen mediein. Schriften geichnen fich vorzuglich bie Annales instituti med. clin. Wirceburg., red. et obs. illustr. Wirceb. Vol. II. 1799 - 1801.

8. mit Rupf. und bie Unnalen der flin. Unftalt in dem Ruliushofpitale jur Burgburg. eb. (f. b. 3. 1800) 1803. (f. 1801) 1805. 8. Thonboe (Beter) Brediger au Mneaus, die jugleich eine Art von Rechenschaft über feine Umteführung ausmachen. Durch Belefenbeit, aute Auswahl, eigene Beobachtungen und eine leichte fagliche Gprache empfehlen fich feine Schriften Heber die physische Erziehung der Rinder. Burgb. 1791. 8. Bedanfen und Beobachtungen aus der praftifchen Argneifunde. eb. 1794. 8., verschiedene Abbandl. in Roich. laubs Magazin, u. a. S. Schopf's Beschreibung des Sochfifts Burgb.

Thomas (Ebriffian Gottfried) Tonfunftler ans Wehrsdorf bei Bau-Ben, geb. b. 2 Febr. 1748, fludirte in Leipzig die Rechte, machte aber Die Mufit gu feinem Sauptftu-Dium, dirigirte ein Brivattongert, unterhielt eine Riederlage von gefcbriebenen Mufitalien , machte mehrere mufitalifche Reifen, und lichen Wohnorte, d. 12 Cept. 1806. Er mar ein vorzüglicher praftifcher Confunfter, fomponirte mit Beifall fur den Gefang und Inftrumente, perschiedene wurde auch als mufifalischer Schriftsteller und Kritifer befannt. G. Gerber's Ler. d. Tonfunftl. Dtto's Ler. b. oberlaufin. Schriftit. 3 28d 2 Abth. 392. (Eds) Leipi. gel. Taneb. 1806 G. 53.

Thompson (Gilbert) Argt der Qud. fer in Condon, ein Freund bes berühmten Fothergill, deffen Leben er beschrieb (Memoirs of the life of J. Fothergill. 1782, 8.), und mehrere Jahre Gefretair ber feitbem wieder aufgelosten medical society. Rury por feinem Tobe, welcher b. 2 Jan. 1803 im 76 3. erfolgte, gab er noch Select translations from Homer

Horace, with original and poems beraus. G. Der Biograph 3 280 363.

borg auf Inbn, einer ber vorzüg. lichften padagogischen Schriftsteller Danemarts. Er war 1769 in Lolland geb., wurde 1797 Ravellan ju Ridbelow und Bindebne in Lolland, 1801 aber zweiter Brediger ju Myeborg, und farb daf. d. 11 Mov. 1806, vergebet bon allaugroßer Unitrengung und drudenden Rahrungsforgen. feinen vielen Schriften, welche meift padagogischen Inhalts find, geichnen fich befonders fein Lefebuch und feine Erempelfammlung Gebrauch in Landschulen, Aum welche Schrift zweimal aufgelegt wurde, und feine biblifchen Geichichten, als Ginleitung jum Unterricht in ben banischen Schulen, wovon bei feinem Leben 3 Aufla. gen erschienen, portheilhaft aus. G. MU. Lit. 3tg. Intellbl. 1807 Mo. 18 G. 141.

farb in Leipzig, seinem gewöhn. Thorild eigentl. Thoren (Thomas) Brof. der ichwedischen Sprache und Literatur und Bibliothefar ju Greifsmalde, geb. d. 3 Marg 1759 ju Rongelf in Schweden. Schon im Runglingsalter machte er burch feine glangenden Talente Auffeben, und ermarb fich bas Bobiwollen Ronia Buftav III, in beffen Begenmart er 1788 gu Upfala eine schwedische Differtation offentlich vertheidigte. Er benutte indeffen Diefe gunftigen Befinnungen nicht, fondern gieng, voll von fosmopolitischen 3deen, 1789 nach Eng. land. Betaufcht in feinen Ermartungen, febrte er nach 2 Sabren in fein Baterland jurud, und erbielt ju Stocholm eine Unftellung als Sefretair im Rommergfolle. gium. Begen freimutbiger Schrift, ftelleren murbe er in der Folge ons Schweden verwiesen, und pri.

patifirte barauf ju Lubed. Beil man in feinem Baterlande aber bald einfab, bag man ibm gu viel getban batte, fo berief man ibn 1796 als Brof. und Bibliothefar nach Greifsmalde, mo er b. 1 Oft. 1808 ftarb. Gein Rarafter mar eben fo vortrefflich, als fein Beift ausgebildet. Gin großes Bubli. tum erwarb er fich als Dichter und Bbilofoph burch bie Lebbaf. tiafeit ber Darftellung, feinen tref. fenden Bis und die frappanten Ergiefungen eines eigenen und reichen Beiftes. Gein philosophifches Lebraedicht über die Leidenfchaften (Passionerna. Stockh. 1785. 4.) in Berametern, machte burch die regellofe Form und die tiefe Empfindung, die aus ibnen athmet, eine lebhafte Genfation: als Runftmerf betrachtet, fann die Rritif ibm iedoch feine bobe Stelle anmeifen. Mit einer eigentbumli. chen Barme, Lebbaftiafeit und Machdruck find feine philosoph. Schriften geschrieben: Om Efterhaerming. Stockh. Critik öfver Critiker, med utkast til en lagstiftning i Snillets verld, ib. 1791, Mildheten. ib. 1792. Harmonien. ib. 1794. Rätt eller alla hamhållens eviga Lag. ib. 1795, IV. 8. u. m. a., Berichiebenes auch in deutscher und lateinischer Sprache, meiftens anonumi. Eine Sammlung feiner Schriften mare munichens. werth, da fie alle langit vergriffen und außerft felten geworden find. S. Schlegels Beichr. bes gegenm. Ruftandes der Univ. ju Breifsm. Mu. Lit. Big 1808. No. 351. S. 175. Rubns Unnalen der Reifen 1809. Jan: G. 108 f. Ernefti in Hirschings Sandb. 14 Bd 1 Abth. 281 - 287.

Thurn und Taris (Rarl Anselm, Rurft von) G. Rarl Unfelm.

Thym (Rob. Friedr. 2Bilb.) Brof.

am Roachimsthalifchen Gomnafium ju Berlin, geb. baf. b. 5 Gept. Er bilbete fich unter ber 1768. Leitung Bedife's, ber damals bem Friedrichswerderfchen Onmnafium vorstund, jum Lehrer ber Jugend, wogu er ausgezeichnete Salente batte. Im Jahre 1796 folgte er einem Rufe als Brof. der Rirchengeschichte und ber bibl. Alterthumer am reformirten Gomnafium ju Salle. Mach einigen Jahren febrte er, burch ben Tob einer liebensmurdigen Gattinn peranlagt, in den Schoof feiner Familie nach Berlin gurud, murbe baf. 1801 Prof. am Joachimsthalifchen Gumnafium, farb aber fcon am 21 Man 1803 am Dervenschlage. Mis Menich, Lebrer und Belehrter mar er bochit achtungswerth, und alles mas er fcbrieb, zeugt von einem philofophifchen Beift, richtigem Blide, und arundlicher theologischer und biftorifcher Gelebriamfeit. Befons bers zeichnet fich feine Siftorifche Entwicklung ber Schidfale ber driftlichen Rirche und Religion für gebildete Christen. Berl. 2 Bbe 1800. 8. durch Ginfachbeit bes Ideengangs, Milde des Urtbeils, rubige Unbefangenbeit, und pornemlich flare, fliegende und gefällige Darftellung aufs vortheilbaftefte aus. Biele mabre und treffende Bemerfungen empfehlen feine theologische Encoflopadie und Methodologie. Salle 1797. 8. Briefe, die Simplicitat des Bredigers betr. eb. 1798. 8. und fein bistorisch - fritisches Lebrbuch der Somiletif. eb. 1800. 8. G. Meue Leips. 3tg. Intellbl. 1803. C. 4. Ernefti in Sirichings Sandb. 14 28d 1 Abth. 316 Tiedemann (Dietrich) Sofrath und

Brof. der Philosophie ju Marburg, geb. ju Bremervorde im Bergog. thum Bremen b. 3 April 1748,

598

mo fein Bater Burgermeifter mar. Er besuchte die Schulen ju Berden und Bremen, und gieng 1767 nach Gottingen, wo er fich mit Mathematit, flaffifcher Literatur, bem Ctudium der Bbiloforbie und beren Geschichte beschäftigte. wollte fich der Theologie widmen, allein die Dogmatit, wie fie bamals gelehrt murbe, befriedigte ibn nicht, und da er bei ber Rechtsgelehrfamfeit eben fo menig Beiftesbefriedigung fand, fo uberließ er fich bald einzig feinem -Sange jum Studium der Philosophie und deren Geschichte. Rach einem brittbalbjabrigen Aufenthalte in Gottingen murde er Sausteb. rer bei einem lieflandischen Edelmanne, gieng 1774 wieder nach Gottingen, und mard ein Mitalied des dortigen philosophischen Geminars, bis er 1776, auf Senne's Empfehlung, als Brof. der lateinischen und griechischen Sprache an das Collegium Carolinum in 3m Frubling bes Raffel fam. Sabres 1786 murde er, mit den übrigen Lebrern des Rarolinums, nach Marburg verfent, und als ordentlicher Drof. der Philosophie angestellt, welches Umt er bis an feinen Tod, der am 24 Man 1803 erfolgte, rubmvoll befleibete. Mus. gebreitete Belebriamfeit, nicht gemeiner Scharffinn, Beobachtungs. geift , raftlofes Streben Babrbeit, ein schuldloses, von teis nen Leidenschaften getrubtes Bemuth, Biederfinn, Unfpruchlofia. feit, acht . bumaner Ginn und achtungswerthe Lebrer . Talente erwarben ibm allgemeine Achtung, und feine grundlichen Schriften . fichern ibm ein rubmliches Undenken: Spftem der floischen Phi Tillich (Ernft) Direktor und Brof. · lofophie. 3 Eb. Leips. 1776. 8. . Untersuchungen über ben Menfchen. 3 26. eb. 1777. 8. Gries chenlands erfte Philosophen. eb.

1780. 8. Dialogorum Platonis argumenta exposita et illustrata. Biponti. 1786, 8. Disp. de quaestione, quae fuerit artium magicarum origo etc. Marb. 1787. 4. (eine von ber Gottinger Societat gefronte Preisfchr.). 11eber die betrachtlichen Bortbeile, welche alle Nationen des jepigen Zeitalters aus ber Renntnig und biftorifchen Unterfuchung des Bufandes der Biffenschaften bei ben Alten gieben tonnen. 3mei Breisfchr. v. Tiedemann u. Jenisch. Berl. 1798. 8. Geift der fpefulativen Philosophie. 6 Th. Marb. 1791 - 96. 8. Seine lette nicht gang vollendete Schrift mar: Sandbuch der Pfnchologie jum Gebr. bei Borlef. und jur Gelbitbeleb. rung bestimmt. Serausgeg, mit einer Biographie d. Berf. v. &. Batbler. Leips. 1804, 8. Granff, dentichen Encuflopadie baben die Urtifel, welche gur Gefch. der Philosophie geboren, ibn jum Berf. bis jum 22 Bbe. fein philosophisches Suftem betrifft, fo war er in frubern Zeiten ju febr Dogmatifer; in fpatern Sab. ren lentte er immer mehr ein, und neigte fich gulett jum Step. ticismus, hauptfachlich in Abficht auf die Methode. Der Bbilofoph, ben er am meinten ichaste, mar Tetens. Geine Religion bestand in moralifcher Befinnung und int rechtschaffenen Sandeln; der auffere Rultus batte für ibn feinen Werth. G. Memor. ej. scrips. C. F. Creuzer. Marb. 1803, 4. Rener dentich. Mert. 1803, 3 36 353. Strieders beff. gel. Beich. 16 Bd 182, Juftus beff. Dent. wurd. 4 Eb. Abib. 2, 46 u. 274. einer Erziehungs . u. Lebranitalt ju Deffau, geb. 1777. Fruh entwickelte fich in ibm ein edler felbstdenfender Beift, und ein bochft liebensmur-

biger moralifcher Rarafter, und aus innerm Triebe midmete er fich dem Rinderunterrichte. Roch im Sunglingsalter errichtete er in Leivzig eine Erziehungsanftalt, gieng darauf ju Bestaloggi in die Schweiz, um fich mit feinen Dethoden genau befannt ju machen, und fam bann nach Deffan, wo größeren Erziehungs . und Lebrinftitute unternahm. Begen Berfcbiedenheit der Unfichten, trennte er fich nach einiger Beit von Olivier, bebielt die Direttion des Inftituts allein , verzehrte aber feine Rrafte burch alljugroße Unftrengung, und farb fchon am 30 Oft. 1807. Gelten vereinigten fich in Ginem Danne Die Gigenfchaften, . Die den guten Ergieber bilden , in einem fo vorzüglichen Grade, als bei Tillich. Grundliches Biffen, verbunden mit Leichtigfeit des Bor. trags, findliches Singeben an feis ne Boglinge, verbunden mit einem Achtung ermedenden Ernft , bobe Benialitat und ein gang reiner Wandel zeichneten ihn aus. - ber Methodif des Unterrichts mar er ein großer Meifter , und feine Methode, Rinder im Rechnen und in den Anfangegrunden der Beo. metrie ju unterweisen, ift eine ber fcarffinnigften und nuglichften Erfindungen neuerer Zeit; vergleiche Allgemeines Lebrbuch der fein Arithmetif. Leipz. 1806. 8. und fein Lehrbuch ber Geometrie. eb. 1807. 8. mit 15 Rupf. eigenthumlichen Werth baben feine übrigen Schriften: Der erfte Unterricht. Leipz. 1803. 8. Erfies Lefebuch für Rinder. eb. 1803: 1809 - 11. 2 Th. 8. Der Sprach. unterricht als intenfives Bildungs. mittel. eb. 1803; 1813, 8. Grund. Tijchbein, eine berühmte Runftlerregeln der Schon . und Rechtfcbreibefunft. eb. 180\*. 8. und ver-. ichiedene Abbandlungen von ibm

in ben Beitragen gur Erziebungs. funft. Leivs. 3 3b 1803. 8., Die er mit C. Beif berausgab. Zeitung für die elegante Welt lieferte er Auffage, und jur all. Lit. 3tg. Recensionen. G. (Beders) Mationalgeit. 1807. Ct. 48. Bei tung für die elegante Belt 1807. Mo. 181.

er mit Olivier die Direttion eines Timaus (Job. Jatob Rarl): Bro. feffor der engl. Sprache: an ber Ritterafademie zu Luneburg, geb. ju Tundern bei Sameln 1763. Er war zuerft Auffeber ber Sandelsafademie gu Samburg, fam 1791 als Sofmeifter und öffentlicher Lebrer der alten Geschichte, Geographie und engl. Literatur an die Ritterafademie ju Luneburg, erhielt 1800 den Rarafter eines Profeffors, und ftarb b. 21 Gept. 1809. Er batte Untbeil an der Gbelingischen Sammlung von Reifebeschreibungen, an Bruns und Rimmermanns Repositorium für die neuefte Geographie, Sta. tiftit und Beschichte, übersente verfchiedene Schriften und Abbandlungen aus dem Englischen, Fraujofischen und Spanischen, theils in Journalen, theils einzeln, als: das literarische Leben Eb. Bennants. Sannov. 1794. 8. Robert. fons Reife durch die Infel Man. Leipz. 1795. Sumes Geschichte von England. Luneb. 2 Bbe 1806. 8.; edirte ferner the Shipwreck of the Grosvenor, mit Anmerf. u. Register. Leipz. 1795. 8. The Seasons by J. Thomson. Hamb. 1791. 8. Gulliver revived, or the travels, voyages and adventures by Baron Münchhausen, ib. 1790, 8. Cabal and Love of Schiller, Leipza 1795. 8. tc. G. Meufels gel. Deutschl. familie aus Seffen, die von Job. Seinrich Tischbein abstammt, ber d. 16 Nov. 1682 in Marburg ge-

602

bobren war, und d. 23 San. 1764 als Rlofterbader im Sofvital Saina in Seffen farb. Er zeugte mit feiner Battinn Margaretha, einer Tochter Des Schloffers Sinfing, von Bingenbeim im Seffendarmfladtischen, die 1691 geb. war und 1772 farb, 7 Gobne und 2 Toch. ter, von denen fich folgende als Runftler gum Theil ausgebreiteten -Rubm erworben baben: 1) 30 b. Conrad, geb. d. 4 Mug. 1712, geft. d. 14 April 1778 als Rirdenfenior und Rlofterfcbreiner au Saina, ift Bater folgender Gobne: a) Sob. Seinrich, geb. d. 28 Mov. 1742. Er bildete fich unter feinem Dheim Joh. Seinrich (f. weiter unten 5) gu Raffel, befonbers in Landschaften und Thiermableren. Rach einer furgen Reife in Solland fam er 1773 wieder nach Raffel, mo er 1775 Ballerie-Infpeftor murbe. Geine Lieblings. beschäftigung maren Berfuche, in verschiedenen Manieren gu rabiren, und auf diese Urt Sandzeichnungen guter Meifter nachzuahmen. Man theilte davon im Julius des deutschen Merfurs 1781 G. 94 ein Bergeichniß mit und verlangte feitdem Abdrucke von ibm; dieg munterte ibn auf, 84 der besten offentlich unter dem Titel berauszugeben : Rurggefaßte Abhandlung über Die Mentunft und feine geanten 84 Blatter, Raffel 1790. fl. fol. Er ftarb d. 22 Dez. 1808. b) 30h. Seinrich Bilbelm, geb. b. 15 Rebr. 1751, einer der berübmteften Siftorienmabler unferer Beit, ebenfalls ein Schuler feines Dheims Job. Beinrich in Raffet. Er arbeitete in Samburg, besuchte viele Stadte Sollands und ihre Runftwerte, feste bann feinen Rleiß in Raffel und Sannover fort, bis er 1777 nach Berlin gieng, um für den Pringen Ferdinand von Preu-Ben ein Familienftuck gu verfertigen : er that bief mit ausgezeich. netem Beifall, portraitirte barauf die Roniginn, verschiedene Brinsen und Pringeffinnen auch. Bripatperfonen, und gieng dann nach Raffel gurud. Bon bier reifete er 1779 nach Rom und 1787 nach Reapel, mo er bei ber Ronie ginn und dem gangen Sofe in bober Achtung fund und 1790 Die reftor ber Mablerafademie murbe, 1799 aber megen der Rriegsgreuel fein Baterland gurudtebrte. Unter feinen fruberen Werten ift das berühmtefte, Die Sammlung feiner Thierstudien in 2 Theilen, derer erfter betitelt ift: Tètes des différentes animaux dessinés d'après nature, à Naples 1796 gr. fol. Kerner eine Reibe mini. ger Bambocciaden, darftellend die Ergiebung, die Schicffale und bas Ende eines Efels. Gir Bill Samiltons Collection of engravings from antique vases, published by William Tischbein. Naples, Vol. IV. 1791, fol. (ent. baltend 240 Umriffe mirflicher Da. fenabbildungen von Tifcbein, bie Sulfstafeln nicht mitgerechnet; ein 5r 30 blieb bis jest unvollendet; deutsch : Umriffe griechischer Bemablde zc. Weimar 1 30 1 Seft 1797, nur 6 Rupfertafeln). Somer, nach Untifen gezeichnet von Tischbein, erlantert von Senne. Gotting. 6 Sefte 1801 — 1804. Ron. fol. Bhantafien furs ftumme Buch und einige Ueberbleibfel der fybillinischen Bucher vor der Grotte von Cuma gefammelt ; eine Sammlung von 17 Gemablden u. a. m. c) Seinrich Satob, geb. b. 16 Dft. 1760; lernte bei bem alteften Bruber, gieng mit dem zweiten nach Berlin; 1779 in die Afademie nach Dresben, 1780 nach Hamburg und 1792 nach Frankfurt am Mann, mo er als Mabler 1803 oder 1804 farb.

604

2) 3ob. Balentin, acb. b. 11 Des. 1715, geft. b. 11 Des. 1767 als hofmabler ju hildburgshaufen. Diefer mar es eigentlich, ber . Die Reigung jur Dableren bei ben übrigen Brudern anfachte. Gobne von ibm find: a) Budmia Bbi. Lipp: er lernte beim Bater, giena bierauf nach Rom, und nach einem Siabrigen Aufenthalte bafelbit nach Varis, endlich aber nach St. Betersburg , mo er als Sofarchitect und Theatermabler angestellt murde, und 1806 farb. b) 30b. Rriedrich Auguft, gewöhnlich nur Friedrich, geb. ju Maaftricht d. 9 Mars 1750. Er lernte ebenfalls bei feinem Bater, hernach bei feinem Obeim Job. Seinrich. Durch die Freigebigfeit des Furften von Balded murde er in ben Stand gefett, fich 7 Jahre in Frantreich und Italien aufinhal In Reavel ließ fich die Ro. niginn von ibm mablen und trug ibm auf, bas Bildniß ibrer Mutter, ber Raiferinn Marie Therefie, au überbringen. Dlach feiner Rudfunft von Wien nabm ibn ber Rurft von Balded als Sofmabler mit Rathofarafter in feine Dienfte. Spaterbin bielt er fich viel in Solland, feit 1795 in Deffau auf, 1800 murde er an Defers Stelle Direftor und Professor der Runftfcule in Leipzig, und b. 21 Juni 1812 farb er ju Beidelberg. Er ercellirte in Bortraiten. 3) 30. bannes, geb. d. 17 Dov. 1717. Er zeigte in fruber Jugend Un-Sola, Elfenbein und Meffina, wibmete fich daber ber Mechanif, wurde Univerfitatemechanifus in Marburg, und farb d. 17 Mov. Seine Cobne find : a) Chriftian, Architect und Dab. ler ju Breslau; b) Georg, Mechanifer und Rupferftecher in Bremen. 4) 30b. Anton, geb. d.

28 Anguft 1720. Er fernte in Grantfurt am Mann bas Tapetenmablen, fam von ba nach Baris und Rom, legte in Samburg eine Beichnungsschule an, und farb pon ibm einen Unterricht grundlichen Erlernung der Mab-leren. Samb. 1771. 8. 5) 3 ob. Seinrich, geb. d. 14 Oftober 1722, geft. d. 22 August 1789 als Mabler, Profeffor und Rath ju Raffel. Der größte und berühm. tefte aus Diefer Runftlerfamilie, und ber Stifter einer neuen Runft. fcule, am ftartften in ber mptho. logifden und Beidichtsmableren. Die Bortraitmableren batte nur in fofern Reis für ibn, als fie der Beschichte angebort und Rarafterzeichnungen aufftellt. Much bie Landschaftmableren mar ibm nicht fremd; aber fein idealifirenden Beift fcwebte am liebften über ben entfernteften Beiten ber alten Fabelwelt, wo feine Phantafie freien Spielraum batte. Engel fcall batte in einer - Denfichrift (Murnb. 1797. 8.) den großen Runfter nach Berdienft gewurdiget. 6) Joh. Jafob, geb. d. 21 Febr. 1725, ftarb ale Mahler in Lubed d. 23 Mug. 1791. Er batte bei Bimmermann in Raffel das Tapetenmablen erlernt, und zeichnete fich in der Rolge als Landschaft - und Thiermabler vortheilhaft aus. 7) Unton Bilbelm, geb. b. 1 Marg 1730. Er lernte bei feinem Bruder Job. Balentin, gieng bierauf nach Solland, bielt fich einige Zeit an ben Sofen und in den Stadten am Rhein und Main auf, mabite Bortraite, auch Sifforien - und Miniaturftucte mit Beifall, lebte als Sofmabler in Sanau, und farb d. 1 Mov. 1804. G. Menfels Runft. lerler. 2te Musq. Bd. 2u. 3. Stried. beff. gel. Befc. 16 Bb 218 - 228.

Cobler (Robannes) Chorberr und Archidiafonus ju Burich, geb. ju St. Margaretben im Rheintbal d. 10 April 1732, wurde, nach Bollendung feiner Studien, guerft Bfarrer ju Ermatingen, bann Ra. nonitus des Stifts jum großen Munfter, zweiter Archidiafonus und Brafes der Erfpettantenflaffe gu Burich, und ftarb daf. d. 3 Febr. 1808 in einem Alter von 76 Sabren, nachdem er 2 Sabre guvor Das Jubelfeft der 50jabrigen glucklichen Ebe im gablreichen Kreife Der Rinder, Enfel und Urentel gefeiert batte. Frube batte er fich unter ber Leitung von Breitinger und Bodmer, eine vertraute Befanntichaft mit bem flafischen ALterthum erworben , fludirte daneben die beften Beiftesprodufte ber Englander, und machte fich durch eine Ueberfegung von Thomfons Jahregeiten (Burich, 1766 - 69. Bald aber führte 8.) befannt. ibn fein Umteberuf und fein find. lich frommer Ginn auf bas bamale noch ziemlich verodete Reld ber Afcetif, um deren Berbefferung er fich, im engern und weitern Rreife, durch gablreiche Schriften, bleibendes Berdienft erwarb. Allgemeine Berthichatung erwarben ibm feine Unmerfungen jur Gbre Bibel. 8 Stucke. Salle Der 1771 - 85. 8., feine bon Bollitofer in das Sochdeutsche überfen. Tode (Joh. Clemens) danischer Bof. ten Erbauungeschriften. N. Muft. 3 Th. Burich 1776. 8. ferner: Gedanfen und Antworten gur Gbre Refu Chrifti und feines Reichs. eb. 1780. 8. Toblerifche Blatter verm. Inhalts. eb. 1783. 8. Parabomios. eb. 1784. 8. Gedanten und Antworten jur Gbre der Altvåter und Mofes. eb. 1788. 8. Predigten u. m. a. Eine folche liebenswurdige und einnehmende Treubergigfeit, Raivitat, Berglich. feit und Geradbeit, neben fo ge-

lanterten Begriffen und einem fo tiefen Befühle, wird man fchmerlich bei einem andern Brediger antreffen. Gein beller Beift und fein marmes Berg umfaßten bis in Spatefte Alter alles, mas Das der Menschbeit wichtig mar, und auf die Beforderung ibres Bob. les Ginfluß baben tonnte. ibm fein gebengter Rorper und die fchwindenden Ginne ein thati. ges Gingreifen in die verbangnif. vollen Zeiten nicht mehr gestatte. ten, fo ergoß fich fein theilnebmender und nie ermudender Beift oft in milde, nur allaufurchtsame bescheidene Erinnerungen u. Barnungen, ofter in fanfte Eroftungen, am ofteften und liebften in ermunternde Soffnungen einer beffern Bufunft. Gein Brivatleben mar aus Gute, gartlichem Singeben und reinem Boblwollen jufammengefest, und wenn auch bin und wieder mabrend der Revolutionszeit fein Sinneigen gu demofratifchen Grundfaten getadelt murde, fo fchapten boch alle Billigdenkenden feine Originalitat, feine bobe Ginfalt, Berufstreue und feinen unftraflichen Bandel. G. Mei. fter Belvetiens ber. Manner. 296 297. (Beders) Nationalgeitung 1808 St. 9. Allg. 3tg 1808. No. 42. Reue theolog. Annalen 1808. Man. Nachrichten S. 233 - 242. meditus und Brof. der Dedicin in Ropenbagen, geb. d. 24 Juni 1736 ju Bollenftider bei Samburg von einer aus Danemart abftam. menden Ramilie. Er befuchte pom 14 Rabre an die lateinische Roban. nisichule in Sambura, und fam nach Rabren au einem Bermandten in Tondern, bei dem er die Chirurgie erlernte. In feinem 21 Jahre gieng er nach Ropenbagen, wo ibm bie Befanntschaft mit mebreren michtigen Dannern febr

nuglich murde, und ibm felbit das Boblwollen des Roniges erwarb. .. Um einft ale Chirurg befto glangender auftreten ju tonnen, machte er von 1765 bis 68 eine Reife nach Solland, England u. Schottland, wo er jum Theil noch den Unterricht berühmter Lebrer genof. Indeffen batte diefe Reife nicht ben ermunichten .... Erfola. Mach feiner Rudfehr gelang es ibm fo wenig, ein angemeffenes Umt ju erhalten, daß er um des Erwerbs willen gegen feine Deigung genothigt murde, Medicin gu Andieren. Aber auch dadurch gelangte er nur erft fpater au feinem 3mede. Rachdem er bereits feit 1769 unentgeldlich offentliche medicinische Borlefungen gehalten batte, wurde er endlich 1772 Brof. Der Medicin an ber Universitat gu Ropenbagen, wo er 2 Sabre jupor einige fleine Hemter an Rrantenbaufern erhalten batte. Gebr viele Mergte in Danemart, Normegen und Solftein danfen ibm ibre Bildung, er nahm Theil an der Stiftung der medicinischen Gefellfchaft in Ropenbagen, beforderte die Grundung mehrerer gemeinnuBiger Inftitute, und farb d. 16 Mary 1805, nachdem er wenige Monate guvor fein Lebramt niebergelegt batte. Man findet feinen Damen als Berfaffer, Umarbeiter oder Ueberfeter, auf 127 verschiebenen literarifchen Broduften. Bon Diefen find 70 in banifcber, 33 in beutscher, 22 in lateinischer und 2 in frangofifcher Gprache gefdrie. ben; 70 berfelben find mediciniichen, 31 aftbetischen, 4 gemisch. ten, 7 linguiftischen Inhalts, 5 find recensirende Journale, und 6 Streitidriften. Bollendete Meifterflucte bat man von ibm nicht, aber alle feine Schriften geugen pon Gelebrfamfeit , Genie , einem burchdringenden Berfand, einer

reichen Alber von munterm : 25in und Laune, und einer porurtheils. freien Denfungbart. 3m Buslaude murde er rubmlich befannt, vornemlich burch feine Medicinisch. chirurgische Bibliothef. Ropenb. 10 Bde 1774 - 87. 8. fein Werf vom. Eripper. eb. 1774; 3te Huft. 2 Tb. 1790. 8. feinen unterbaltenden Argt. eb. 4 Bochn 1785 -1789. 8. Argneifundige Annalen. eb. 13 Sefte 1787 - 92. 8. Das Receptschreiben. eb. 5 Tb. 1792 - 98. 8. Medicin. Sournal. eb. 5 Bbe 1793 - 1804. 8. Argneimittellebre. eb. 2 26. 1797. 8. Die allgemeine Beilfunde. eb. 2 Th. 1798. 8. u. e. a. medicinische Wochenblatt, melches er feit 1778 unter verschiedenen Titeln in danischer Sprache berausgab, ftromt über von achter Laune, Wis und Gatpre, und faum ift je ein anderes periodifches Blatt in Danemart mit folchem Beifalle gelefen worden. Er bereicherte die danische Literatur mit trefflichen originalen Rabeln, modurch einem ihrer Mangel glud. lich abgebolfen wurde: Originale Fabler og Fortaellinger for Vnydommen of begge Kjön und Fabler of Fortaellinger for Laesere of moden Alder; beide Collectionen im 1 3de feiner gefammelten poetifchen Schriften. Rovenb. 1793. 8. Ginen Plat unter Danemarts guten Cchaufvieldichtern ermarb er fich burch Sue officererne, com. i 5 Akt. Kh. 1782. 8. und Aegtesk abs diaevelen. com. i 5 Akt. ib. 1783. 8. Schwächer, aber nicht verwerflich, find feine fratern Arbeiten in Diefem Fache. Rolge feiner großen fchriftftellerifchen Thatigfeit und feiner Deigung gur Gature war, daß er im Inn - und Hustande in viele lite. rarifche Streitigkeiten verwidelt

- binger in Marburg eine ber ernft. Schafteften mar. : 6. Worm Lexicon over Danske Maend. Vol. volution ausbrach, fann er auf III. 496. Wenfels nyeste Skilderie af Kiöbenbavn. 1806. Nr. -i 46. 47. Mu. Bit. 3tg. Intellbl. 1806. No. 66 G. 523.

Couchemolin (Joseph) Sofmufifer. Des Gurften von Thurn und Taris au Regensburg , geb. gn Chalons in Franfreich 1727, fam anfangs als Sofmufiter in furfollnische Dienfte , und gieng bann mit Erlaubnif feines Fürften nach Stalien , mo er vornemlich Tartini's: Unterricht genoß. Rach ber Rud. funft ernannte ibn ber Rurfurft ju feinem Rapellmeifter, und nach beffen Tode fam er in gleicher Et-- genichaft nach Regensburg, mo er-1801 farb. Er mar ein berühm. ter Meifter auf ber Bioline, und feine vielen geschmachvollen Rom. positionen besteben in Opern, Rongerten, Deffen, Sympbonien u. a. Lipowsty's baier. Mufifler .. 350.

Touffaint. Biraudet S. Girandet. Couffaint . Louverture, General en Chef von St. Domingo, murde Breda beift, nicht weit vom Rap, von Stlaveneltern gebohren. Schon . frube geigte er Unlagen, welche die Aufmertfamteit feiner Boraefesten auf ibn jogen. Raum mar er fo meit berangemachfen, daß er gu den Feldarbeiten gebraucht merden tonnte, als icon der Beift der Ordnung und Sparfamteit, ben er in allen Studen bewies, ibm bas vollfommenfte Butrauen verfchaffte, und er bie Direttion ber pornehmften Befchafte erhielt, welches Amt er beftens verwaltete. Je mebr fich fein Berftand entwidelte, befto mehr betrubte ibn ber Buftand feiner ichwargen Bruber, und das Studium Rannals, Epi-Baur's bift. Borterb. bes 19. 3abrb. II. Bb.

smurbe; unter benen die mit Bal- tets, mehrerer biftor. und militair. Berte ermeiterte feinen Steenfreis. Alle baber bie frang. Re-Mittel, der Retter und Befrener ber unterdructen Reger ju merben. Die Unruhen, welche in ber Rolonie ausbrachen ,. gaben ibm bald Belegenheit, fich bervorqu. thun. Nachbem er feinen auten herrn ju Baltimore in Sicherbeit mußte, begab er fich gu der Urmee feines Landes, bei melder er bald Unterbefehlshaber und nach einiger Beit Oberbefehlsbaber mur. In diefer Lage entwidelte er als Seld und Staatsmann einen fo großen Rarafter, baf er allae. meine Bewunderung bei Freunden und Reinben erregte, nach. bem er ichon fruberbin burch fein Benehmen im bauslichen Leben fich die Achtung aller, die ibn fannten, erworben batte. ben von talentvollen Mannern entwarf er eine fur St. Domingo und die Beitumftande paffende Ronftitution, welche am 1 Juli 1801 proffamirt murde, und von Diefem Tage an batirt fich ber Degerstaat auf St. Domingo. Da Die Berbindung mit Franfreich damals nur febr loder mar, fo gebieb bas neue Reich immer Aber ber Friede Frant. mebr. reichs mit England gab ber Gache ploBlich eine andere Beftalt. Bei dem großen Intereffe Frantreiche, diefe wichtige Rolonie mieberum als Gigenthum ju befigen, mußten bie Beichwerden ber Bfanger, die durch die Errichtung ber Reger - Republit gelitten batten, fo wie des Sandelstandes Gindrud machen. Die frang. Regierung fandte 1802 eine anfebnliche Flotte nach St. Domingo, die, ebe gu gewaltfamen Maafregeln gefcbritten murbe, mit Unerbietun. gen der Regierung an Touffaint.

Louverture begann, burch welche, and Runft, ber nicht wenige arme te einen Rrieg jur Folge, in weldem Touffaint . Louverture gend. thiget wurde, fich nach der muthpolleften Begenwehr den Frango. fen ju ergeben. Er murde barauf anach Franfreichigebracht, und farb . - 1803 auf dem Fort Jour bei Befangon. Touffaint . Louverture mar Toussaint Louverture par Duder Infel Santi oder St. Dominao, befonders des auf derfelben errichteten Regerreichs. Mus dem Rainsford. Engl. des Mart. Samb. 1806. 8. Touffaint. Louvertures frubere Gefchichte. Frei nach engl. Rachrichten bearbeitet. Furth 1802. 8. Gallettis Beltgefch. 22 . 30 287. Allgem. Zeitung 1802 No. 134 ff.

Townley (Charles) Efg. von Belfield nabe bei Rochdale, ein ge-.. lebrter Alterthumsforfches, und Befiger einer der reichbaltiaften und : toftbarften Untiquitatenfammlungen in Grofbrittanien, und einer Biblio. " . thet von unschapbarem Werthe. Treithard (gob. Baptift) ein be-Er ftund mit ben berühmteften rühmter frangofifcher Staatsmann, . Archaologen im Briefwechfel, unter andern mit Bifconti, Millin, Borgia, Benne, Bottiger, Rob. ler u. a. , und ber berühmte Gir Billiam Samilton war fein vertrauter Freund, deffen binterlaffene Baviere er jum Drude befordern wollte. Ueberhaupt mar er ein marmer Berebrer und febr liberaler Beforberer ber Literatur-

im gall der Unterwürfigfeit, dem .. Gelehrte, befonders emigrirte Beift. Generale und dem von ihm ter- liche, die fich mir Literatur berichteten Staate der bisberige Bu- ichaftigten, grofmuthig unterftuste. - fand gesichert: murbe. Die Bu- Abhandlungen von ihm flebent in rudweisung diefer Borichlage bat. Sunters georgical easays , die 1770 - 75 in 5. 8bn. berausta-Er farb b. 4 3an. 1805. men. Seine Runftschaße bat das Londs ner Barlement für 2000 Bfund Sterl, erfauft, und dem brittifchen Mufeum einverleibt. G. MU. Lit. 3tg. Intellbl. 1805 No. 27. G. 223.

mein Dann von edlem menfchen- Trautvetter (3ob. Balentin) Schul freundlichen Raratter, und zeigte meifter ju Bigetrode im Meininnach dem Rriege eben fo viel Be- gifchen, geb. gu Steinbach b. 6 fanntichaft mir ben Runften bes : Gept. 1753. Er erhielt feine Bil-Friedens, att er im Rriege. De. bung jum Schullebrer in dem Semandtheit bemies. G. La vie de . minarium ju Meiningen, und burch fortgefesten Fleiß brachte er es broca. à Paris 1802. 8. Befch. dabin, daß er auch als Schrift. fteller burch einige fatecherische Schriften nich Beifall und Achtung erwarb. Geine driftlichen Ratechifationen über bie 10 Bebote. Leipz. 1785. 8., und die Fortfe-Bung bavon : über Gigenschaften, Schöpfung und Borfebung Gottes. eb. 1788, 8., fo mie feine Bemrache über verschiedene und insonderbeit landwirthschaftl. Ge genftande, mit feinen Schulfindern gehalten. eb. 1795. 8. find febr empfeblungswerthe Mufter für angebende Ratecheten. Er farb d. 26 Jan. 1801. S. Ma. Lit. 3tg. Intellbl. 1801 No. 63. G. 509. war geb. 1742 ju Brigela . Baillarde, einem Stadtchen im De. partement ber Correge. Da feine Eltern ju unbemittelt maren, ibn ftudiren ju laffen, fo nabm ibn ein Brofurator in die Lebre. Durch raftlofe Arbeitsamfeit, wozu er von feinem Baegevater angebalten mard,

tam er bald fo weit, bag er nach

Paris geben, und fich 1761 unter

Die Babl der Barlamentsabvotaten aufnehmen laffen tonnte. Als Redner ober Rechtsverfechter that er fich in diefem gablreichen Orden amar nie befonders bervor; aber gute Renntniffe, gefunde Urtheils. Fraft, Glud und gunftige Berbindungen verschafften ibm boch einen gemiffen Ruf und ein reiches Einfomment. Er ward nicht nur bei mehreren geiftlichen Gemeinbeiten und bei reichbeguterten Berren beständiger ratbaebender Sachmalter, fondern gelangte auch noch gu der Stelle eines Inspecteur général des Domaines de la Couronne, und felbft, boch nicht ohne fein Gefuch, ju der Anwartfchaft auf die Burde eines Conseiller de Monsieur, Comte de Provence. In der erften Reichsversammlung bielt er fich eine zeitlang mnentschieden, wie er bann noch im Ceptember 1789. bas fonigliche Bermeinungsrecht (Veto) eifrig vertheidigte: beide Bartbenen suchten ibn daber eine . zeitlang ju gewinnen; ein Umftand, welchem er bauptfachlich feine Erhebung ju ber 14tagigen Brafidentenwurde im Runi 1790 au banten batte. Er mar Mitglied des Comité des Pensions, als ber Bericht über bas berüchtigte rothe Buch erftattet murbe: morinn er fich aber in der That ausgeichnete, maren feine Bortrage über die neuen firchlichen Ginrichtungen, die er im Ramen bes geiftlichen Musichuffes bielt. Geine Rede uber die Grengen ber geiftlichen und weltlichen Gewalt ift eine ber grundlichften und vorjuglichften Arbeiten. Bei den Unbangern ber alten Berfaffung machte er fich freilich badurch verbagt, allein auch die muthendften Gegner fühlten fich in ihrem Gewiffen verbunden , ihn wenigftens both unter die Loups quelque peu

cleres ju rechnen. Gein jest. erflarter Gifer fur die erfte, neue Ronftitution, verschaffte ibm die Ebre, unter diejenigen 60 Mitalieder gemablt gu merden, melche int September 1791 die Berfaffungs. Urfunde Ludwig XVI jur Annab. me überreichten. Gin Sabr darnach murde er ein Mitglied des Nationalfonvents. Er mard als Rommiffair nach Belgien geschickt, gur Bollgiebung bes Defrets vom 15 Det. 1792, wodurch Cambon das reiche Belgien vorber rein ausplundern wollte, ebe es mit Franfreich vereinigt murde. Briffot (Lettres. à mes Commettans) und Dumouries (in feinen Memoires) werfen ibm vor, er babe absichtlich verfaumt, die 5 Auffage, welche Letterer, jur 216. ftellung ber verübten Greuel, ibm als bamaligem: Prafidenten eingereicht batte, dem Ronvent ju rech. ter Beit vorzulegen. Seine Ab. ftimmung in dem Projeffe Lub. mias XVI mar diefe: "Wenn wir das Bobl ber Republit ermagen, melches mir nie aus ben Mugen fenen burfen, fo ift, nach meinem Urtheil, bas meifeite und ber Bolitit angemeffenfte Mittel, daß wir erflaren: Ludwig habe ben Tod verdient; daß wir aber jugleich den Aufschub der Bollgiebung befcbließen, damit die Ration nach Umftanden und nach dem Bobl des Staats über feine Berfon entscheiben fann. 3ch ftimme für den Tod mit Aufschub der Bollgiebung." Die fcbrodliche 18 monatliche Schredenszeit batte auch auf Treilbard einen fichtbaren Ginfluß. 3m Rathe ber Funf. bundert, in welchen er nach Endigung des National . Ronvents gemablt mard, erscheint er in einem fconern Lichte: auch erhielt er, als er b. 5 Marg 1797 Diefen Plat wieder verlaffen mußte, giem-20 \*

Treilhard

lich allgemein bas Lob eines fet Bigen Gefes . Entwerfers, eines feften Republitaners und eines offenen Seindes aller Bartbenen. Brafident war er wiederholt, und feine Bortrage murden nicht felten bes Drucks murbig erflart. Suftis . Minifterftelle angetragen; er folug fie aber aus, wie auch nachber bas Beneral . Ronfulat in Meanel. Das Direftorium fandte ibn im Geptember 1797 als Befandten nach Lille, und bald nach. ber nach Raftadt, im folgenden Jabre aber murbe er felbit Ditalied des Direftoriums, bis ibn ein Sabr nachber die Rabale des 18ten Fruftuidors wieder baraus pertrieb. Cobald Mavolcon Bonaparte bas Ruber bes Staats ... ergriff, empfieng Treilbard erft ben mabren Beruf, ju melchem ibn alle feine Talente bestimmten. Er mard erft Prafident des Appellationsgerichts au Baris, bann 1802 Staatsrath, in ber Gefetgebungsfettion beschäftiget, deren Borfteber er murde. Sier batte er an ber Schopfung ber verschiebenen Napoleonischen Befegbucher einen mefentlichen Untbeil, und leibem Staate mobitbatigere Dienfte, als in ber gangen porbergebenden politischen Laufbabn. Ehrwurdig durch die Strenge feiner Gitten, durch den Reichtbum. feiner Erfahrungen und Renntniffe, durch feine gerechtigfeitevolle Saltung gegen alle Bartheyen, feffelte er die Sochachtung Aller und bas. ftrittigen Ungelegenbeiten bes faiferl. Saufes mablte, ibn gum Großbeamten der Shrenlegion, jum. Ritter ber eifernen Rrone, jum Reichsgrafen mit einem Maiorat machte. 3m Privatleben mar er ein auter Bater, ein gartlicher

Gatte, ein mabrer Freund; als Beamter einer der unermubetfen Arbeiter. Er ftarb b. 1 Deg. 1810. S. Boffelts Lepiton ber frang. Revolution 1 30 270 -275. Bichoffe's Mifcell. f. b. n. Reitfunde 1810 Do. 103. im Sanuar 1796 mard ibm die Trendelenburg (Adolph Friedrich) Doftor ber Bbilofopbie und ber Rechte, faiferl. Sofpfalgaraf, ton. banifcher Grathrath, und erfter orbentlicher Brof. ber Rechte au Riel. Er mar am 25 Man 1737 ju Reuftrelit geb., besuchte die Universitat Gottingen, marb daf. 1760 beiber Rechte Dottor, 1761 aber auferordentlicher Brof. ber Rechte ju Selmftadt. Im folgen-den Jahre gieng er auf die bamals neu errichtete Univerfitat au Busom als ordentlicher Brof. ber Rechte, und 1774 ward er Affef-for bei dem tonigl. fcwedifchen Tribunal au Milmar, legte aber diefe Stelle bald nieder, ba er noch in bemfelben Sabre als fonial. banifcher Etaterath und als erfter Brof. der Rechte auf die Univerfitat ju Riel gieng. Die Burde eines Doftors der Bhilosophie batte er 1761 ju Belmitadt erbalten, 1769 murbe er mit ber Burbe eines faiferl. Pfalggrafen beebrt, und d. 18 August 1803 ftarb er, mit bem Rubme eines grund. Lichen Rechtsgelehrten , Deffen Schriften, meiftens Differtatt. u. Brogr., fich auch burch gute Latinitat empfehlen. G. Beidlichs biogr. Nachr. 2 Eb. 405. Rordes Ber. der Schlesw. Solft. Schriftft. Butrauen feines Kaifers, der ibn Trent von Conder (Morit Fla-felbit gum Mitglied des Comité in vius) Journalift, geb. 1746 gu Dresben, mo fich fein Bater bamals als polnischer Befandter aufhielt. Er murbe im Therefianum in Bien erzogen, trat bann in das f. f. Ingenieurforps, und machte als Offizier bei bemfelben, mit Erlaubniß des Dofes, eine

Reife nach Spanien, um die Befestigungsarbeiten von Cartbagena leiten ju belfen. Um das Sabr 1780 verließ er die faiserl. Dienfte, machte große Reifen, ließ fich Dann in Reuwied nieder, und fieng dort mit dem Jahre 1785 an, eine politische Zeitung (Neuwieder Tod. tengesprache) ju fcbreiben, bie er unter verschiedenen Titeln und Rormen, und an verschiedenen Dr. ten, am langften gu Frantfurt am Main, ununterbrochen und mit einem feltenen Abfage fortfeste. Schon im 2ten Jahre ihrer Erfceinung murben 3000 Eremplare verschlossen, und mabrend bes frang. Revolutionsfrieges mar ber Abfat fo ansebnlich , daß einit in einem Sabre Die Ginnabme 70,000 Gulden betrug, und daß ben Boften ein eigenes Bagelchen beigegeben werden mußte, um die un-. ermeglichen Bestellungen ju befriebigen. Dabei murde das Blatt in den ofterreichischen Staaten ameimal nachgebruckt und ins La-Diefer große teinische überfest. Beifall mar aber nicht Birfung eines borguglichen Behalts, und nur ber ungebildetere Ebeil bes Bublifums fonnte bem einseitigen Raifonnement, ben beschranften Unfichten und dem oft faden Bis Gefchmad abgeminnen. Inbeffen . erhielt fich ber Beifall bis gum Sobe bes Berfaffers , welcher am 21 Gept. 1810 ju Frantfurt erfolgte. Die ibn naber fannten, gebildeten, originellen und rechtlichen Mann. Er mar ein naber Better bes befannten, ju Baris guillotinirten, Majors von Erenf. G. v. Schwarzfopf über polit. u. gel. Beitungen in Frantfurt a. M. 6. 25 ff. Pabls Nationalchronif . 1801. S. 341. Jen. Lit. 3tg. Intellbi. 1810 90. 77 S. 609. Trentel (Frant Xaver) der beil.

Schrift, beiber Rechte und der Philosophie Doftor, und Brof. ber Mathematif und Affronomie Burgburg, geb. ju Meuftadt an der Saard d. 1 Febr. 1730. Er trat 1746 in den Orden der Jefuiten, erhielt 1758 bie Briefterweibe, lebrte bierauf die Sumaniora ju Mosheim, die Philosophie ju Baden und Buribura, Die beil. Schrift u. bebr. Sprache auf der boben Schule zu Mainz, dann die mathematischen Biffen-Schaften auf der Univerfitat zu Seidelberg. hierauf gieng er nach Bien, und ftudirte unter bem berubmten Aftronomen Mar. Sell, feinem vertrauteften Freunde, Aftronomie, fam dann 1770 als Bebulfe für den Aftronomen Suberti nach Burgburg, und ward 1773 als ordentlicher, Prof. der Mathematif und Aftronomie bei der Univerfitat bafelbit angeftellt. Studium der Mathematif in Buriburg bantt vornemlich feinem fag. lichen, einnebmenden und fanften Bortrage feine Aufnahme, und feine Lebrbucher (Compend. Algebrae. Wirceb. 1775, 8. Comp. Geometriae element. ib. 1775. 8. Comp. Sectionum conicarum. ib. 1778. 8.) erhielten ver-Dienten Beifall. Er ftarb d. 29 San. 1804, auch megen feines fanften und tugendbaften Rarat. ters von allen geschapt, die ibn G. Goth. gel. Beitg fannten. 1804 G. 160.

schilderten ibn als einen vielseitig Trefcho (Gebaft. Friedr.) Diafonus ju Mohrungen in Oftpreußen, geb. b. 9. Deg. 1733 ju Liebstadt in Preugen, wo fein Bater Juftigrath mar. Nach erhaltenem Bripatunterrichte ftubirte er feit 1751 auf der Universitat ju Ronigsberg, wo er auch 3 Jahre bindurch in bem von Grobenichen Stipenbienbaufe bas Stipendium genof. Rach geendigten Studien mar er einige

Sabre Sofmeifter in verfcbiebenen . Saufern, murbe 1760 Diatonus beicht. preug. Gottesgel. 2te au Mobrungen, und verwaltete bie- Samml. 69 - 78. Goldbedig liju Mobrungen, und verwaltete die-fes Umt bis an feinen Sod, d. 29 Gine bei ibm febr Off. 1804. frub erregte Snvochondrie, Die burch eine falfche Rurart unbeil. Treffan (R. de), ein frang. Abbe, bar gemorben mar, batte ibm eine . febr mantende Befundbeit und ein beichwerliches Leben verurfacht. Er mar nicht nur, wenn er gleich . bie und da wegen feiner Dr-Bietismus verfannt murbe, feinen Freunden megen feines trefflichen. Rarafters und feiner gefelligen Unnebmlichfeiten lieb und werth, fondern auch einem großern Bubli. avec l'histoire. Lond, Vol. III. tum burch feine Gedichte (Religion, 1796. 8. augm. 1802. Vol. II. Freundschaft und Sitten in einigen feine jum Theil in neuen Aufta. land , und im Juli 1809 farb er gen erschienenen Erbauungeschrif. in Baris. G. Eriche gel. Frantr. ten, befonders jur Borbereitung Treville G. Latouche. Treville. Bortbeile einer frubzeitigen Be- war. Er findirte Die Mechte, und fanntichaft mit dem Tode. eb. mar in ben Jahren 4751 bis 66 . 1774; 1779. 8. Religiofe Deben- ein febr thatiger, größtentbeils ftunden. Dangig 2 Bbe 1777. 8. .: anonnmifcher Schrifteller. 1784. 8. u. a.), und felbit burch feine Briefe uber die neuefte theol. von Labars Retfen, Senantts Ge-- Literatur. Berl. 4 Eb. 1764. 8. Schichte von Frankreich zc. baben portbeilbaft befannt. Intereffant . tft er biefem auch geworden, als baupt mannigfaltige Kenntniffe, und ber erfte Bfleger bes genievollen batte befondere bie frantifch-bran-Berber, ben er als einen jungen Menfchen ju fich nahm. Da er ebelos und febr fparfam lebte, fo tonnte er bei einem geringen Ginfommen, von feinem Ererbten und ... Ersparten , jabrlich ein paar 100 . Reichsthaler unter Sulfsbedurftige pertheilen, das er auf die zwectaus einigen 1000 Gulben beftebendes, Bermogen vermachte er Trail (Uno von) ton. fcmedifcher

ber Stadtarmentaffe. " 6. Lebensterar. Nachr. 1 Eb. 128. 2 Eb. 99. Rarafterzuge bes verft. Diaf. Treicho, Roniash, 1807. 8. Sobn bes Grafen bon Ereffan, ber als Berfaffer des Amadis von Ballien und anderer Ritterromane, bie er neu berausgab a fich eine ausgebreitete literarische Celebritat ermarb und 1783 farb. Der Gobn ift auch Benfaffer eines abnlichen Romans, befannter inbeffen burch feine mit Beifall aufgenommene Mythologie comparée 12. deutsch, mit Inm. von S. D. Gedichten, Ronigeb, 1761. 8. und in Roler. Frft 1800. 8. Babrend mehreren andern feiner Schriften), ber Revolution febte: er in Engauf den Tod (Sterbebibel. Ronigeb. Troltich (Rarl Friedrich) befignirter 3 Th. 1762; 1767. 8. Chriftliches . Ronfulent ju Beiffenburg am Rord. Tagebuch, eb. 2 Eb. 1772. 8. Die gang bo er d. 11 Juni 1729 geb. Mene rel. Rebenft, Roniagh. 1 30 frantifche Robinson und mebrere andere Romane, Ueberfepungen ibn jum Urbeber. Er befaft über. denburgifche Beschichte in ibren Quellen ftubirt. Langer als 30 Sabre lebte er in Erlangen obne difentliches Umt , entfernt von aller menfchlichen Gefellichaft , als ein Conderling und Ginfiedler, nicht felten in bitterer Durftigfeit, und farb b. 27 Des. 1804. G. maßigfte Art that. Gein ganges, MII. Lit. 3tg. Intellbl. 1805 No. 14 6. 110.

- Erabifchof und Brofamier ber Uhi- reicherung ber Landerfunde : Brof perfitat ju Upfala, geb. baf. b. 24 - rorande en Resa til Island. Sebr. 1746, wo fein Bater eben. Upsala 1772. 8. mit 13 Rupf.: falls Erzbischof mar. "Rach Been- beutsch, m. Unm. (die gum Theil Digung feiner afademifchen Stu- bom Berfaffer berrubren) und mit bien und angenommener Dagifter- Rupf. (vom Brof. Moller in Greifs-- wurde, machte er 1772 eine Reife wald). Upfal. u. Leipg. 1779. 8. - Durch Deutschland, Frankreich und "Auch bat man von ihm Schriften -i England, und von ba, in Befell und Urfunden gur Auftlarung ber Achaft ber Serren Bants und Ga- ifchwed, Rirchen - und Reforma. . lander, nach Island. Seine Rennt. tionsgeschichte, wovon 1790 f. 5 siffe und die Bilbung, die er auf Theile in 8. berausgefommen find. Reifen erlangt batte, babnten ibm . G. All. Lit. 3tg. Intellbl. 1803. ben Weg ju ben ansehnlichften Gept. G. 1491. Stellen; er murde 1776 Sof. und Tromel, ein deutscher Runftler in 2 Jahre darauf Dberhofprediger, Baris, ber als einer ber größten - fonial. Beichtvater und Brafes im praftifchen Mechanifer Doftonffforium. Bei der Promo. "murde, und d. 8 Febr. 1803 in tion in Upfala 1779 mard er - Doftor der Theologie, und noch baffetbe Jahr Prafes im Konfiftotrium gu Stodbolm und Baffor primarius bafetbit, 1781 aber Dr. Densprediger und Bifchof von Linfoping, und 1787 Erabischof au Upfala. Alls in demfelben Jahre Tromling (Joh. Georg) Confunfter der Ronig auch geiftliche Rommenduren im Mordfternorden errichtete, mar er ber erfte, melcher dagu ernannt murde, Er farb d. 29 Ruli 1803 bei bem Gefund. brunnen au Gata in der Broving Westermannland. Mit einer gro. Ben Gemandtheit und Thatigfeit in Geschäften, verband er viele wissenschaftliche, besonders philologische Renntniffe, und ein rubmliches Beftreben, die Wiffenschaften in Aufnahme ju bringen. Er hatte Untheil an ber Berfertigung und Berausgabe der Brobe. Liturgien. Als Ergbischof mußte er bei vielen Reichs : und Soffeierlichfeiten Reden und Bredigten balten, von benen viele gedruckt find, und als Profangler manche Programme verfertigen, die ibres Inhalts wegen aufbewahrt ju werden ver. Dienen. Seine Befchreibung von Island ift eine febr ichapbare Be-

einem Alter von 76 Sabren farb, allgemein geachtet und bewundert wegen feines Talente und feiner Beididlichfeit. Unter andern erfand er eine Spinnmaschine, und gewann auch einmal durch eine mechanische Arbeit einen Preis.

und Flotenift ju Leipzig, geb. gu Schloß Seldrungen d. 9 Rebruar 1726. Er mablte Leipzig zu feinem Aufenthalt, und die Rlote mar bas Infrument, dem er den größten Theil feines Lebens feine Subfifteng perdantte. Er blies fie mit viel Reuer und Rertigfeit, gab auf berfelben Unterricht, tomponirte für diefelbe, fcbrieb einen mit Beifall aufaenommenen Ausführlichen grundlichen Unterricht, die Riote gu fpielen. Leips. 2 Eb. 1791 -1800. 4. (einen britten Theil binterließ er bandschriftlich), und verfertigte felbft rein gestimmte Floten von vorzüglichem Eon mit verschiedenen Berbefferungen, die in Die feruften gander verfendet murden. Er felbft giebt Rachricht von feinen Rloten in Meufels Difcell. 8 St. 115 u. 26 St. 104. Am 4 Rebr. 1805 ftarb er. G. Gerbers Ler. d. Tonfunftl.

Tronchet (Frang, Dionnf.) frang. berlinifden Magiftrats als Gerenlegion. Er mar por ber Revo-Intion Barlamentsadvofat in Baris, bochgeachtet megen feiner Salente, und beswegen jum Depu- 17 Sept. 1807 farb er. tirten beim Ronvent ermablt. Budmig XVI mablte ibn ju einem feiner beren Amtsjahren eines allgemei. Bertheidiger, und Eronchet entle-Barme und Theilnahme, melche ibm die Lage feines ungludlichen Alienten einfloften. 3m Geptem-ber 1795 trat er in den Rath der Alten, murde 1801 in den Erbal tungefenat aufgenommen , u. farb b. 10 Mary 1806. In feinem ganfich durch Ginficht, Klugbeit und Magigung aus. Un der Redattion des neuen Civilcoder batte er großen Untheil. G. Reichards mo.

dern. Biogr. 6 30 148. Trofchel (Jatob Glias) Prediger u. Archidiatonus an der St. Petris firche ju Berlin, geb. b. 9 Mua. 1735 ju Beiligenbeil in Breugen, mo fein Bater Dberprediger mar, bis er 1744 als Prediger ber Briedrichsftabtifchen Gemeinde nach Berlin berufen murbe. Bon diefem und einigen Sauslehrern, fo mie nachber in ber erften Rlaffe Des Friedrichswerderichen Gumnafiums vorbereitet, ftudirte er feit 1753 in Salle vornemlich unter Baumgarten, und vertheidigte daf. 1757 unter Gemler eine Differta. tion, in welcher er ju beweifen fuchte, daß die Emigfeit der Sol. lenftrafen nicht obne ben Bemeis ber emigen Bebarrlichfeit der Ber-Dammten in ihren Gunden bewiefen werden tonnte. Rach der Ruckfunft nach Berlin ubte er fich im Predigen und Ratechifiren, unterfrugte feinen franflichen Bater, und mar von 1764 bis 75 Brediger an der Rirche der Collnischen Trosty (August Wilbelm von) Bra. Borftadt; worauf er dem Rufe bes

Senator und Großoffigier ber Ch. bulfsprediger an ber St. Betrifferche folgte. 3mei Sabre fpater rudte er in das zweite Diafonat, und 1805 in bas erfte ein, und b. Brediger genoß er in feinen frunen vorzuglichen Beifalls, und fei-Digte fich feines Auftrages mit aller - ne literarifchen Arbeiten zeigen, Daß er bei grundlichen Renntniffen und einem bellen Beifte bie Bedurfniffe Beitalters berüchichtigte. feines Babrend ber Eraminations - Rommiffion in der Wollnerichen Beriode erfubr er eine barte Rranfung, die eine abgenotbigte Cbrenrettung ber die Randidaten bes Bredigtamts mitordinirenden : Brediger der Betrifirche in Berlin gegen die durch den Untrag ber geiftl. Eraminations - Rommiffion veranlagte Beschuldigung 1794. 8. gur Folge batte, die binnen gweier Monate dreimal aufgelegt murbe. Unter feinen übrigen Schriften, die, eine Reise nach den schlesifchen Gebirgen. Berl. 1784. 8. abgerechnet, in einem Unterricht in der chriftlichen Religion. eb. 1771; 3te Huft. 1781. 8., in Bredigten und anbern Erbauungs. fcbriften befteben, erbielt porgua. lich fein Lagarus von Betbanien oder Betrachtungen über Rrant beit, Tod und Leben nach dem Tode. Deffau 1783; 3te Muff. 3 Eb. 1799. 8., als eine ber beften Erbauungsfchriften fur Leidende, ungetheilten Beifall. In Tellers u. Bevers Magazinen und in der alla. Lit. 3tg find viele Beitrage von ibm enthalten. G. Sanfteins Bedachtnifpr. auf ibn nebit f. Bebenst. Berl. 1807. 8. Beyers Magas. f. Bred. 11 30 2 St. 102, Mll. Bit. 3tg. Intellbl. 1807. Do. 85. G. 686.

fident der Regierung und Diref.

tor bes Ronfftoriums in Bubben ach, ju Blen b. 22 Worif 1763. - in der Miederlaufis, ein um diefe : Er trat in feiner Baterfiade in ben Droving febr verdienter Batriot. Rarmeliterorden, verlief ibn aber - Durch feine geranschlofe Birtfam- tageitig und tam um. 1792 unach Feit porguglich murbe cint neues . Sena, won ernpornemlich bef Rein-Befannburt eingeführt bie Litur - bold fantifche Bbilofopbienftabirte. gie überhaupt verbeffert, ein Schul. Rach feiner Rucktunft erbiett er Lebrer . Geminar errichtet, die Ur. bas angezeigte Lebramt ju Dimus, bammen - und manche andere Un-, s falt mebr fur die Beoving gegrundet. Borguglich aber machte er fich, als Bormund Des Grafen bon Lynar, um Lubenau und um feinen Familienfin Groß . Rebfer febr perdient; bien war er für Rirche, Schule und Gemeinde, was Rochom in Refban war. Bur Belohnung feiner Berbienfte mur-.. De er wenige Monate vor feinem Lobe jum mirtlichen geb. Rath f. f. Gragten vom 3 bis jum 4 mit bem Rarafter einer Erzelleng . Er farb b. 6 Mars : ernannt: 1 1808. G. Der Biograph 8 230 St. 20.

Croft (Rarl Friedr.) tonial. preng. Rriegerath und geb. ervedirender Setretair bei dem Oberfriegsfollegium ju Berlin, geb. ju Botsbam D. 12 April 1740. In feinen Debenftunden beschäftigte er fich fleimit Ueberfenungen fila unterhaltender und inftruftiver Werte, befonders aus dem Frangofifchen, 3. B. von de la Motrape Reifen in die Morgenlander 1781, Bilatis Briefen über Solland 1782, Privatleben und Jahrbuchern Ludmigs XV 1781 - 84, Boltaires Werfen 1784 ff. ic. Beitrage gu Rournalen. Er farb d. 21 Juni

Crotter (Thomas) gin englischer Rupferftecher, ber fich befonders durch verschiedene wohlgerathene . Bildniffe befannt machte. Er farb d. 15 Rebr. 1803.

Cichint (Cajetan) Brof. der Philofopbie am Lyceum gu Dimus,

menankalt neu organifirte eine Des : und farb baf. b. 7. Doy: 1809. Mis ein Diann von Salent und guten bichterifchen : Anlagend zeint er fich in feiner Beichichte eines Beifteriebert. Wien: 3:2be 1790. 8. feinen 2Bunbergefdichten, eb. 1792. & und einigen andern poetifchen: Brpbuften ; auch fcbrieb er ein philosophifches Lebrbuch 1802, und feste bie von Soffmann angefangenen fritischen Bemerfungen uber ben religibfen Buffand ber Bbe (Bien 1787) fort. G. Unnalen ber Lit. u. Runft bes Sunund Auflandes 1810 3and 145 f. 226. (Beders) Mationalzeit, 1808, Cichirve (Job. Christoph) Direttor des Gomnafiums zu Gifenach, porber Gubreftor und feit 1781 Bro. feffor an biefer Unftalt, um bie er fich als Lebrer und Borfieber bochft verdient machte. Er befaß überhaupt febr gunftige , vielfeitig fultivirte Talente jum Ergieber, und mandte fie geborig an. Auf. fer einem bifforischen Abriffe ber fachfischen Geschichte 1791, bat man von ibm mebrere Schriften, die von feinem Gifer fur die fittliche Bildung feiner Schuler gengen. Er ftarb b. 19 Jan. 1806 in feinem 70 Jahre. G. Guts G. Guts Muthe Zeitschrift fur Badagogit 1806. Aug. G. 328. 1807. G. Meufels gel. Deutschl. Tude (Benri Mafers de la) ein

merfmurdiger Befangener, und bas ungludliche Opfer einer Despotifchen Regterung, geb. auf bem Schloffe Craifein unweit Montagnac in Languedoc b. 13 Mara 1725. Gein Bater mar ber Marquis de la Tude, Mitter bes Lud-

Emigderbend): Obrifflieutenant Des Soffanbifche : noch ausführticher Drnaonerregiments Drleans, ber aber that es Thiern in dem Deals Lieutenant du roitte St. Aspotisme dévoilé ou Mém, de ban farb.m Der Cobn follte fich ...Mr. Ide la Tude detenu pen-35 Boris laum Angenieur bilben, dant 35 ans dans div brisons and und fich mit Sulfe ber Bom. d'étabi 1790. Vol. III. 121 1793. padour , Dairreffe Ludwigs XV, Vol M. 8. beutich von Sochbei. fchnell an fchwingen, gab er einen er ein unschabliches Butver that, " Tude genof feit feiner Befreinna und eilte bann ju ihr, um ibr ju fagen, bag er einen Unichlag auf. ibr Leben entbedt batte, inbem 2: Berfonen ein Bactet an fie auf bie Boft gegeben batten ; welches feines Bift enthalten founte. Die Maitreffe entdectte aber ben Betrug , und be la Tube mußte fur i Diefe Unbefonnenbeit ! mit:" bem .. Glude feines Bebens buffen: Er mard als ein Berbrecher in bie Baftille gebracht, feste nach eini. it er als Berfaffer etniger politifcher - gen Sabren einen inngebeuren Rinchtplan aluctich Int Bert, und Beilre im Rebt. 21756 nach Minfterbam ," wurde aber auch ba, auf Requifition des frant Befand. ten, arreifet, und in den fchmab. Curben (François) aus Baris, geb. lichften Rerfer gurudgebracht. -Die Regierung batte 217,000 Livres aufgewendet, um la Tude von neuem in ihre Sande gu be-Er mußte nun unter fommen. abmechfelnden, oft bochft traurigen Schidfalen, und unter ber barte. ften Behandlung, 35 Jahre lang in bem Schloffe von Bincennes, in der Baftille und im Bicetre gefangen figen, und erhielt erft am 22 Mary 1784 feine Freiheit wieber , nachdem einige edle Men. fchen mehrere Jahre lang mit unglaublicher Unftrengung für feine . Befreiung fich verwendet batten. De la Tube ergablte bem Dublifum felbft feine Schicffale in ber Histoire d'une détention de treize ans dans les prisons d'état. | Amsterd. 1787. 12. beutfc, 1787. 8. auch Englisch u.

mers Leitt. 1795. 2 2b. 8. auch Brief an fie auf die Dofte in welchen - Englisch fund : Dollandischen De la von auten Menfchen eine jabetiche Benfion; und die Efben ber Bompadout, auf beren Befantaffung er fo lange gefangen faß, fcbentten ibm einige Menerbofe, von beren Ertrag er anftandia leben fonnte. Die langwierige Befangenichaft batte feiner Gefundbeit fo wenia gefchabet, daß er noch im boben Miter farte Bromenaden allein machen fonnte. Moch 1799 frat Bampblets auf, und b. 1 3an. 1805 farb er gu Baris in einem Alter von 80 Rabren. G. Baurs Lebensgemablbe aus bem 18 3abrb. 2 280 496 - 517. b. 25 Dov. 1723, perbrachte fein Leben bafelbit unter literarifchen Beschäftigungen, und ftarb d. 23 Nov. 1803. Schon im 24 Jahre mar er Mitglied ber Atademien gu Manen und Caen, und fein erftes, mit Beifall aufgenommenes, Brobuft maren les faveurs du sommeil. 1746, 12., ein angeblich aus bem Griechischen bes Ariftanet überfetter Roman. folgten les songes du printems, welche die Sanftbeit, bas Ratur. liche und den wolluftigen Zauber Unacreons vereinigen. Er batte Theil an bem Journal étranger, fo lange Freron, der Bater, Diefes Journal bearbeitete , und ibm bat man gewiffermaßen bie Redat-

> tion ju banten; auch ift er Berf. ber etften 24 Sefte bes Conser-

> vateur 1756 ff., aus melchem

gebreitete Befanntichaft mit der : an denfelben vollendete er fo vollalten und neuen Literatur bervor. tommen, daß ibm die Rompagnie leuchtet. Man verdanft ibm fer. ein Gefchent van 500 Guineen ner eine treffliche lettre sur l'e- machte. Die Beschreibung Diefer ducation, die Ueberfepung des . Reife und feines Aufenthaltes am Berts de restauratione litera- Sofe des Lama, welche Renntniffe rum in Lusitania, und eine den : und einen feinen Beobachtungs-Damals ju Berfailles verfammelten : geift verrath, befindet fich im er-Generalftagten gewidmete Schrift, ften Bande ber Asiat. Res., des devoirs de François, 1789. und beutich in Sprengels u. For-8.; außerbem ein fleines Schaubefelund eine Menge leichter Boeffen. 6. Journal de Paris 23 Dec. 4. 1803. Mu. Lit. 3tg. Intellbl. 1804 20. 19.

Qurner (Gamuel) Ravitain in . Dienften der englisch . offindischen .. Rompagnie, in England gebobren. . Er wurde von der Rompagnie ju : mehreren wichtigen Gefchaften ge-- braucht , von denen feine Miffion' an den Raschub Lama in Tibet

viele Belehrfamteit und eine and. bas befanntefte ift. Die Muftrage ftere neuen Beitragen gur Lanber. und Bolferfunde. 3 Th. 60 — 143, Rachdem er in spatern Jahren nach England gurudgefommen war, faufte er in Glocefterfbire ein Landaut, das ibm 4000 Pfund einbrachte. 3m Jamuar 1802 tobtete ibn in London ein Schlagfluß ploplich auf. offentlider Strafe. G. Der Biograph . 1 3b 481. Reuß gel. Englo

Uhland (Ludwig Joseph) Brof. der Uhle (Aug. Georg) Generaffuneffint. Theologie u. erfter Superattenbens Des theologischen Stifts in Tubin. gen, geb. daf. b. 15 Man 1722, bildete fich auf diefer Univerfitat jum gel. Theologen, murde 1746 Repetent, 1749 Diafonus in Marbach, 1753 Diafonus in Tubingen, 1761 Brof. Der Befchichte Daf., erhielt 1777 ein theologisches .-Lebramt, und farb am 15 Des. 1803. Dem gelehrten Bublifum machte er fich nur burch Differtattionen und Programme ereget. Inhalts befannt, von benen befonders die Annotatt. historico-. exeget. in Hoseam in 12 Dif. fertatt. , Die amifchen 1785 - 97 ericbienen, ju bemerfen find : eine gute Musmahl bes Brauchbarften, aber wenig eigene Bemerfungen. S. Bots Gefch. der Univ. Tub. 261. Gradmanns gel. Schwab, 691,

ju Sannover, geb. ju Braunfchweig b. 16 Sanuar 1737 | mar querft Brediger- an der Megidien. firche in hannover, dann 1793 Konfiftorialtath und Oberprediger an der Meuftabter Soffirche baf. 1794 Generalsuperintenbent 'ber Grafichaften Sona und Diepholt, 1798 Generalfuperintendent 3 au Sannover, geft. d. 12 Man 1804. Er zeichnete fich durch grundliche Gelebrfamteit und reifen Gefchmack aus, blieb aber als Theolog bei bem alten Syfteme, ohne beswegen undulbfam gegen Undersbentende ju fenn. Man bat von ibm mehrere Predigtfammlungen, einen Entwurf ber Religion. Sannop. 2te Aufl. 1783. 8. eine Abbandl. De Jesu Christo, vero Dei filio. Hannov. 1793. 8,, welcher Die Saager Gefellichaft jur Ber-

theibigung bes driftl. Glanbens Das Acceffit querfannt batte, u. e. a. Bieberfeit und achte Religiofitat geichneten feinen Rarafter aus. C. Uble, ein biogr. Berfuch v. G. F. Reinbold. Sanov. 1805. 8. Ulheimer (Rofeph von) Direttor ber vormaligen fonigl. baierifchen oberften Juftipftelle in Franten gu Bamberg, mo er 1747 geb. mar, und nach vollendeten Schuliabren die Jurisprudeng ftubirte. Bu feiner fernern Ausbildung begab er Ungar (Rarl) t. f. wirflicher Rath, fich nach Gottingen, murde 1771 au Bamberg beider Rechte Licentiat, und 1773 bifcoff. bambergmurgburgifcher hofrath, Doftor: ber Rechte und Drof, bes beutichen Staatsrechts ju Bamberg, nach. ber Softammertonfulent, Profurator und Fistal. Auf Die Brafentation ber tatbolifchen Stande bes frantischen Rreises erhielt er 1789 Die Stelle eines Rammergerichts. affeffors au Beplar, welche er bis aur Auflofung des deutschen Reichs betleibete. In Diefer Epoche mur-De er von der baierischen Regie. rung, als Direttor der oberften Suflipftelle in Franten, nach Bam. berg jurudberufen. Als durch Die neue Organifirung der Bermaltungsform des Ronigreichs die boberen Tribunale in ein einziges. in Munchen niebergefettes Dberappellationsgericht vereiniget murs ben, blieb er, bem man die Unannebmlichkeiten einer abermaligen Berfepung erfparen wollte, in Bamberg jurud, um eine ibm bequemere neue Bestimmung ju er. marten, die er aber, am 17 Marg 1810 durch den Tod übereilt, nicht mebr erlangte. Allenthalben, mo er mirtte, erwarb er fich das Lob eines vorzüglichen und bemabrten Geschäftsmannes, eines grundlichen Rechtsgelehrten, und eines bescheidenen und edlen Menschen. Geine Schriften find meiftens ata Unger (30h. Friedrich Gottlieb)

bemifche Differtationen, ober anounmifche, durch die Erlofchung der Reichsverfaffung und die Bildung eines neuen Staatsrechts veranlafte Abhandlungen, in benen er fich als einen febr gelehrten und grundlich forschenden Renner feiner Biffenschaft zeigte. G. Beib. liche biogr. Nachr. 2 Eb. 421, Frantische Chronit. 1809. S. 505. Frantisch - murib. Stronit 1810 No. 17 G. 257.

Dofter ber Bhilosophie und Theologie, Dombert, Bibliothefar und Direttor ber ton. Befellichaft ber Wiffenschaften in Brag. Er mar am 12 April 1743 ju Gaan in Bohmen geb., that Profes in dem Bramonftratenfer Stifte auf bem Berge Gion ju Brag, murbe an ber Brager Univerfitat Brof. Der Theologie und fonigl. Eraminator berfelben, Ruftos der Universitats. bibliothet, 1790 f. f. Rath, und frarb b. 14 Juli 1807. Er befaß eine eben fo grundliche als ausaebreitete Gelebriamfeit , machte fich als Schriftsteller befonders um Die Literaturgeschichte perdient, pornemlich Bobmens burch feine fritisch fommentirte Bohemia docta Bohuslai Balbini, Part, III. Pragae 1776 -1780. 8. und einige Abbandlungen in ben Aften ber fon. bobm. Gefellicaft. Als Lebrer banften ibm viele Junglinge eine zwed. mafige Bildung, der Bibliothet gab er eine neue Ginrichtung und beforderte ben gemeinnutigen Gebrauch berfelben, und feinen Bemubungen ift es vornemlich gugt fcbreiben, daß bas Baifenbaus gu St. Johann bem mabricheinlichen Untergange entriffen murbe. G. (Beders) Nationalzeitung 1807. St. 40. Leipz. Lit. 3tg 1807. Intellbl. Ro. 39.

Buchbandler, Buchdruder, Formund Stablichneider, wie auch Mitglied des Senats der fon. Atademie ber bildenden Runfte u. mechanischen Wiffenschaften ju Berlin. Er mar ein Cobn des 1788 verftorbenen, um feine Runft febr verdienten, Buchbruders und Formichneibers an Berlin, Job. Georg Ungers, und daf. 1750 geb. Rubmlich trat er in feines Baters Fufffapfen, und war in feinem Rache einer der ausgezeichnetften und ver-Dienftvolleften Danner. Richt nur . fund er einer großen Officin vor, fondern er verbefferte auch die Lettern, ober vielmehr er ichuf neue Arten berfelben, die meit und breit gefucht murben. Bornemlich giengen feine verdienstlichen Bemubungen dabin, die deutsche Schrift burch mehr Abrundung und Unnaberung an die lateinische ju verschönern und ihr so viel Einfachbeit ju geben, daß fie zwifchen ber gotbisch - beutschen und achtromischen Rurrentichrift gleich. fam in der Mitte ftunde und den Hebergang von diefer gu jener er-Roch größer maren leichterte. feine Berdienfte um die Solgfchnetdefunft, die er in Deutschland gu- Unger (Job. Christoph) Urat in ML erft wieder empor brachte, und gu einem Gipfel der Bollfommenbeit erbob, wobin fie im 18 Jahrhunbert noch fein Runftler gebracht Dieg zeigt unter andern batte. ein großes Blatt von einem gangen Bogen, betitelt: Les femmes de Winsberg, nach einer Beich. nung von Rofenberg, nach Robe. Unter einer großen Menge fleiner Blatter, Die er meift nach 3. 2B. Meil in Solg geschnitten, befindet bas Titelblatt ju Mufaus - fich 24 fleine Strausfedern, ferner Blatter ju einem UBC Buche, ver-Schiedene Thiere jum Bebuf einer fleinen Maturgeschichte, das Bildnis des Propfts Teller u. a. m.

Gine verdiente Anerfennung feiner Berdienfte mar es baber, baß er 1800 den Titel eines Brofeffore, der mit der Afademie ber Runfte an Berlin, deren Mitalied er mar, verbundenen Lebranftalt ber Solaichneibefunft erbielt. Micht nur als Buchdrucker, fondern anch als Buchbandler, mar fein Mir. fungsfreis febr ausgebreitet; feine Sandlung theilte fich in verfcbiebene Zweige; außer bem Bucherverlage batte er einen farten Berlag von Journalen, und überdieß beschäftigte ibn, die von ibm aus dem Boffifchen Berlag übernom. mene Zeitung, porguglich aber bie Beforgung ber mannigfaltigen Ralender, beren Bachter er feit Des. felde Abgange mar, und die unter feiner Direftion noch mebr gemann. Als Schriftsteller, der über fein Rach mit tiefer Ginficht nr. theilte, fennt man ibn aus perfcbiedenen einzeln gedruckten und in Journale eingerückten Abhand. lungen. Er farb b. 26 Dezember G. Archenholy Minerva. 1804. 1805. 3an. S. 175 - 180. Bus bere Sandb. fur Runftliebb. 20 2 S. 119.

tona, geb. ju Bernigerode b. 17 May 1747. Er ftubirte in Bat. tingen , und erhielt dafelbit 1771 die medicinische Dottormurde. 3m Sabre 1775 murde er Brof. ber Physit und Naturgeschichte am Gymnafium ju Altona, in ber Folge Prof. Honorarius und 1789 Physitus der Stadt Altona. fein Unfuchen murbe er 1801 bes Physitats entlaffen , und b. August 1809 ftarb er ju Gottingen auf der Durchreife nach bem Rarisbade. Er mar ein bochft verdienftvoller Argt, ein allgemein geliebter Gefellichafter, ein Dann von großen Renntniffen und Talenten, die er auch im Fache ber

fcomen Redefinfte rubmitch be- Tanb, Franfreich und Deutschland, mabrte. Trauerfpiel. melchen er feine schriftstellerische ber Marafterzeichnung und der Sprache nach weit beffer, als bie augleich erschienen. Das Roma-. nenfach bat burch feine Gefchichte ber Bruder des grunen Bundes. Berl. 1782, 8. einen angenehmen Beitrag erhalten. Gin großer Theil feiner Boefien (Sintertaffene Schriften poetischen Inhalts. Altona 2 Eb. 1812, 8.) beftand aus Gelegenheitsgedichten; aber er perfand die Runft, ben Berbaltnif-fen bes Lebens eine Dichterifche . Geite abzugewinnen. In den Rabren 1772 bis 80 gab er ben altonaifchen gel. Merfur beraus, und im 3 Bbe von Campes Revifion befindet fich von ihm eine Diatetif ber Schwangern, einzeln engedruckt. Braunfchm. 1796. 8. G. Meufels gel. Denticht.

Uphagen (Job.) Gerichts . und Ratheberr der Rechten Stadt Danzig, geb. dafelbft b. 9 Rebr. 1731. Er fammte aus einer ebebem in Rlandern angefeffenen Familie, die nebft mehreren 1000 Sluchtlingen burch die befannte große Berfolgung in den Rieder. landen gegen das Ende des 16 Jahrhunderts in die Begenden pon Dangig getrieben worden maren. Mach dem Bunfche feines Baters erlernte er bei demfelben die Sand. . lung, erhielt aber 1749 die Erlaubnif, feiner Reigung jum Studieren ju folgen, und befuchte . 1751 Die Univerfitat Gottingen, wo er fich bis 1754 ber Guris. prudeng widmete. Rach der Rud. tebr von einer Reife burch Sol-

Die bramatifchen Arbeis lebte er in feiner Baterfladt als ten (Diego und Leonore, ein Privatmann, verwaltete bierauf Trauerfpiel. Samb. 1775. 8. von 1765 — 71 bas Sofamt bei Schauspiele. eb. 1782. 8.), mit '2 Dangiger Spitalern, murbe 1776 jum Berichtsberen der Rechten Lanfbabn begann, find gwar nicht Stadt gewählt, mar feit 1789 conne Tadel, aber boch dem Plane, Senior Des Gerichts, legte 1794 biefe Stelle freiwillig nieder, und farb b. 17 Mov. 1802. Er befaß meiften berjenigen, mit welchen fie eine, befonders im bifforifchen Sache, febr anfehnliche Bibliothet von mehr als 20,000 Banden. In der gelehrten Welt bat er fich Durch feine Parerga historica. (Dantisci) 1782: 4. (3 Mipb. 9 Bogen), welche er auf feine Ros ften brucken ließ, und blos an Freunde vertheilte, als grundlis der Gefdichtforicher befannt gemacht. Dieje Schrift enthalt bas Refultat vieljabriger, jur Berichtigung ber alten und mittlern Weltgeschichte angeffellten, Unterfuchungen im Muszuge, und als Brobe eines größern biftorifcen Berts, bas aber nicht erschienen ift. G. Goldbed's literar. Rachr. 2 26, 100.

Urlfperger (Joh. Auguft) Dottor ber Bbilofopbie und Theologie, ebemale Genior und Bfarrer bei der evangel. Rirche gum b. Rreug in Augsburg, geb. baf. b. 25 Nov. 1728, mo fein 1772 verftorbener Bater Genior bei Gt. mar. Er ftudirte in Tubingen u. Salle, murbe 1757 Diatonus bei der Barfuger Gemeinde in feiner Baterfadt, fam 1762 als Diafon an die Sauptpfarrfirche in St. Anna, murde 1770 Pfarrer an ber beil. Rreugfirche, und nach 2 Rabren Genior des evangelischen Bredigtamts. Unbaltende, bochft gefahrliche Rrantbeiten , bauptfachlich eine große forperliche, jum Predigtamt untuchtig machende, Schwache, nothigte ibn 1776, fein Amt niedetzulegen. Bon ber

Beit an wibmete er fich gang ben fcon vorber mit feinem Bater gemeinschaftlich beforgten Beichaften r theils ber Fortfegung eines . febr ausgedebnten Briefwechfels, " theils ber Beforgung ber , feinem . über Die Dreneinigfcitslebre, Die - Bater pon England aus aufgetragenen, firchlichen und Schulange. legenheiten der falgburgifchen : 1806 in Samburg. G. Schwab. Dflangftadt Chen . Eger in Amerita, megen welcher er fcon 1765 agel. Schwaben 694:124. .. von der englischen Gefellschaft jur Urfinus (August Friedrich) Dichter, Beforderung der Erfeuntniß Cbrifti jum auswartigen forrefpondirenden Mitaliede aufgenommen worden mar, fo mie ibn 1778 bie ... fcmedifche Gefellichaft pro fide et chistianismo ju ihrem Mit. gliebe ernannte. Beionders aber beschäftigte er fich, nach feiner eis .. genen Berficherung, bamit :: "ben, an ieben mefentlichen Bunften or. thodoren Lebrbegriff einer mabr-- baft allgemeinen driftlichen Rirche, noch naber als bisber gefcheben, aus gottlichem Borte aenaueft au bestimmen , au erweitern und gegen unftattbafte Deuerungen ju fichern und ju vertbeibigen. und ba er glaubte, daß biegu eine Berbindung mebrerer recht. fchaffener Berfonen von allerlen Standen notbig fen, fo fuchte er . ben langft entworfenen Blan ausauführen , nemlich : ein Band vieler Rechtschaffenen an vielen Dr. ten durch gottliche Bentung ju er- Uffieur (Louis d') Mitalied bes Gebalten, die mit vereinten Rraften jum gemeinen Beften vor Denfchbeit und Christenbeit theoretisch und praftifch im Mamen des herrn biegu arbeiteten: und fo entstund theils durch Rorrespondens, theils burch große, und auf mebrere 1000 Meilen fich erftrecende Reifen, Die beutsche Gefellichaft von Freunden und Liebhabern driftlicher Babr. beit und Gottfeligfeit." Urliperger fucte diefe Befellichaft burch mebrere Schriften (1779 und fol-

genbe ! Rabred, merinn : er nie embfatt und vertbeibigte au verbreiten: Hufferdem bat man von tom mehrere afcetifche und verschiedene: bogmatische - Schriften ibn in mebrere Streitigfeiten verwidelten. Er farb am 1 Deg. Wagaj. 1778. G. 76. Gradmanns

geb. ju Berlin d. 22 Juni 1754, mar dafelbft gebeimer ervedirenber Cefretair bei der furmarfischen Rammer, bann fonigl. Gefretait bei dem Relbmarfchall v. Mollen. borf, und endlich gebeimer Rriegs. tath bei bem Magdeburg . Salberftabrifchen Departement Des Beneraldireftoriums gu Berlin, mo er b. 18 Dars 1805 farb.: Seine poetischen Arbeiten, die nicht obne Berdienft find, befinden nich in ben altern Mufenalmanachen, im-Safchenbuch für Dichter und Dich. terfreunde, und in ber Berlin. Monatsichrift gerftreut. Er ift auch Gerausgeber ber (mit auten literar. Machrichten begleiteten) Balladen und Lieder altenglifcher und altichottischer Dichtart. Berl. 1777. 8., worinn die Originale ben poetischen leberfepungen ge. genüber gebruckt find. G. Buften berlin. Gelehrten.

neralfonfeils des Departements Eure und Loire. Er mar aus Ungonleme geburtig, lebte lange au Baris unter literarischen Be-Schaftigungen, faß einige Zeit in bem Rathe ber Alten, mar gulegt ein Mitglied des genannten Beneralfonfeils und der Agrifulturge. fellichaft ju Baris, und ftarb b. 21 August 1805 im 59 Sabre. Er war ein febr fleißiger Ueberfe-Ber und Schriftsteller im Rach der Geschichte, Schauspiele und Ro.

mane: Hist, de la literat. franç.
(mit dem åltern Bande) 1772.
Vol. Al. 12. Le Décameron
franç. ou anecd. histjet amus.
1772 — 84. Vol. V. S. Les héros franç. ou le siège de St.
Jeans de Lône. Drame hist.
1773. 8. ins Sollandifche übers.
1779 u. 1796. 8. Hebersehungen
einiger Schriften von Bieland,
bes mutbenden Rosand te. Er

งหรือเรียกเรื่องกระบบได้ เป็นเกราะ อินตามได้ "

war auch einer der Stifter und ersten Mitarbeiter an dem vom Jahr 1777 bis jeht mit großem Beisalle sortgesehten Journal de Paris, das von jeher die Lefer durch eine gluckliche Mischung, der politischen und literarischen Neuigfeiten zu unterhalten wußte. S. Journal de Paris du XX Sept. 1805.

V.

Dacchiery (Rarl Albert von) fon. baier. wirflicher gebeimer Rath u. Sofgerichtstangler, Dberfurator ber baier. Schulen, und Direftor ber biftor. Rlaffe ber baier. Afademie der Biffenschaften ju Munchen, geb. ju Dachan 1745. Er befuchte Die Schulen der Zefuiten, worinn er gar feine Rabrung für feinen Beift, faum eine Rachricht vom Dafenn einer Rechtschreibung ber beutschen Sprache erhielt. Huch ber Befuch ber boben Schule ju Ingolftadt gab ibm feine Beran-Taffung, mit ber bumaniftifchen Literatur naber befannt ju merben, fo menig, als in ber Folge feine Berichtspraris und feine erfte Unftellung als Sofrath (Ruftigrath). Ungeachtet bes Mangels an Gelegenbeit jur Ausbildung, bewarb er fich boch um die Aufnahme in Die Atademie der Biffenschaften, und mar von 1779 bis 1801 Direttor ber biftor. Rlaffe bei berfel-Seit 1781 mar er auch Mitglied der Universitatsfuratel, feit 1787 mirflicher geb. Rath, und d. 12 Nov. 1807 ftarb er. Unermubeter Fleiß in Erfullung feiner Amtspflichten und auf ber wiffenschaftlichen laufbabn geichnete ibn rubmlich aus. Gin nicht gemeines Talent batte er, bei rich. terlichen Untersuchungen die ver-

wickelisten Dinge in eine flare Ordnung ju bringen, und won feiner moblmollenden Denfart semat unter andern eine Benfionsanstalt. für die Bittmen ber Abvotaten, welche er 1788 ju Stande brach. Bur Bervollfommnung und Berbreitung bes vaterlandifcben Geschichtstudiums eroffnete er verfcbiedene neue Bege, und feit feiner Aufnahme in Die Atademie verfaßte er eine beurtundete Befchichte des Chorftifts in der Sauptfirche ju Dlunchen in 2 Foliobanden, fammelte Grabfcbriften in 5 Roliobanden unter bem Titel: Bavaria subterranea, seu Epitaphia boica collecta etc., fdrieb eine Bachierniche Geschichte in 2 Roliobanden, (alles bandichriftlich), und lieferte einen dem erften Bande der neuen afademischen Abbandlungen einverleibten Huffat über die (in der Frauentirche ju Dunchen befindlichen) Grabitatte und Grabschriften einiger Bergoge in Baiern, nebft mehreren im Drud erschienenen atademischen Reben. Seine Sammlungen verschiedener Driginalauffape , Abfchriften alter Chroniten tc. in mebreren Folio. banden , brachte die Atademie mit großen Roften an fich. G. 2Beftenrieders Denfrede auf ibn. Mun. chen 1808. 4.

Dahl

641

Dahl (Martin) ein ber. banischer Maturforfcher, geb. gu Bergen in Mormegen d. 10 Dft. 1749. Er befuchte die Schule feiner Bater-Radt, gieng 1766 auf die Univerfitat nach Ropenbagen, bielt fich bann 17.67, bis 69 bei dem Raturforicher Strom in Norwegen, und barauf 5 Jahre ju Upfala bei Linne auf, deffen befonderes Boblmollen er genoß. Bei feiner Rudfebr nach Rovenbagen 1779 mur-De er Leftor beim botanifchen Garten, bereifete 1783 bis 1785 auf tonigl. Befehl Solland, Frant. reich, Spanien, die Barbaren, Stalien, Die Schweis und Eng. land, erhielt 1785 eine Profesfur au Ropenhagen , und burchreiste von neuem die Ruften und Gebur- . ge Mormegens bis Barbde, jum ; Bebuf der ibm übertragenen Fortfenung ber Flora danica, ed. G. Ch. Oeder, Hafn. fol. Fasc. 1 - 3. 1761 - 68. Fasc. 4-7. ed. O. F. Müller. 1771 - 82. Fasc. 8 - 24, ed. Vahl et J. Dalette (Simeon) Brof. Der Ma-W. Hornemann. 1787 - 1810. m. Rupf. 3n den Jahren 1799 und 1800 machte er auf Roften ber Regierung abermals eine Reife nach Solland und Baris, wo er eine feinen Berdienften entfpre-Mis er . chende Aufnahme genoß. pon diefer Reife gurudtam, mard er als Brof. der Botanit in Ropenhagen angestellt, und erhielt. die Aufficht über den botanischen Barten der Universitat, farb aber fcon am 24 Deg. 1804. Babl . genog unter den Botanifern in gang Europa einer ausgezeichneten meinen Forschbegierde, außerordentlichen Belesenheit und eines ausdaurenden Fleifes: Symbolae botanicae, sive plantae, tam earum, quas in itinere, impr. orient, collegit Pt. Forskael, Banr's bif. Borterb. bes 19. Jabrb. II. Bb.

quam aliarum recentius detect, exactiones descriptt. Hafn. Fasc. Ill. 1791 - 94. fol. mit 30 Rupf. Eclogae Americanae, s. descriptt, plantar. Americae merid. nondum cogn. ib. Fasc. 111. 1796 — 1807. fol. mit 30 Rupf. Enumeratio plantarum, vel ab aliis, vel ab ipso observat. ib. P. II. 1805. 8. Obgleich Die Botanit fein Sauptfach mar, fo verabfaumte er doch die ubri-Theile ber Raturgeschichte nicht. Er bat an der Zoologia danica und an der Fortfepung ber Icones des Berghauptmanns Mfcantus gearbeitet; Cuvier in Baris erbielt von ibm Beitrage gur Beschichte der Blutthiere und Ra. bricius jur Befchichte ber Infet. ten. In der Bucherfunde und Literaturgeschichte mar er febr fart, und er binterließ ein ungemein reichhaltiges herbarium. G. All, Lit. 3tg. Intellbl. 1805 Mo. 17 6. 134.

thematif ju Montauban, wo er b. 28 April 1719 geb. mar; befannt als Berfaffer mehrerer miffenschaft. licher Werke, unter andern einer Trigonométrie sphérique, 1757. 8. und verschiedener Gedichte, bie er jum Theil bei feinem mebriab. rigen Aufenthalte ju Fernen verfertigte, mo er Boltairen bas Studium der Mathematif ju erleichtern fuchte. Er ftarb auf feinem Landgute Sonor de Cos bei Montauban d. 29 Deg. 1801. G. Ma. Lit. 3tg. Intellbl. 1802 No. 20 6. 155.

Achtung, und feine Berte enthal- Dalmont de Bomare G. Bomare. ten rubmvolle Beweise einer unge Dalvi (Andreas) Brof. der ungari. ichen Sprache und Literatur an der fonigl. Univerfitat ju Beft, ju welchem Umte er fich burch ben Hebergang von ber protestantischen gur fatbolifchen Rirche die Babn gebrochen batte. Er mar b. 30

21

Nov. 1764 ju Miffoles in der Boefcheber Gefpannichaft geb., und machte fich rubmlich befannt durch feine Bemubungen um Berbreitung und Aushildung ber ungari. fchen Sprache. Er fcbrieb auch Borterbucher eingerichtete, Topographie von Ungarn, unter bem Titel: Magyar Ország. - le irasa. Vol. III. 1796 - 99. 8. und farb d. 2 Det. 1801. C. Literar. Blatter 1803 Mo. 22. 6. 371. Bertuchs und Reichards Ephemer. Juli. geogr. S. 98.

1803. Daffe oder Waffe (Cornelie, Baroneffe von) geb. Wouters, eine gelebrte und allgemein geschätte Dame. Gie mar 1739 ju Bruffel geb., und benratbete frubgeitig einen Baron be Baffe, mit dem fielange Reifen durch den größten Theil von Europa machte, die fie forgfaltig ju ibrer Ausbildung benuste. Gie ließ fich darauf in Baris nieder, fam dafelbit mabrend der Revolution in große ofonomische Berlegenheiten, weil fie ibre Fonds in England u. Deutsch. land nicht benugen tonnte, und farb d. 3 April 1802. Die Schrif. ten und Ueberfegungen, welche fie dem Bublifum gab, wurden mit Beifall aufgenommen und baufig gelefen, als: Le Plutarque anglois, cont. la vie des hommes les plus illustr. de la grand Bretagne depuis Henri IV jusqu'à nos jours. 1785; Nouv. ed. 1799. Vol. XII. 18. Traduction du théatre angl. depuis l'origine des spectacles jusqu'à nos jours. 1784 - 87. Vol. XII. 8. L'art de corriger et de rendre les sommes constans. Ed. II. 1789. 8. u. a. batte Untheil an der Uebersepung. des Theatre angl. , fchrich Decameron anglois, und einen Moman, unter bem Titel: Nelson. ou l'avare puni. 1798, Vol. III. 12. S. Journal de Paris an X. N. 339. Mde Briquet Dict. des

Françaises etc. 1804. 8. eine alvhabetische, nach Art ber Paudreuil (Louis Bierre, Marquis de) Generallientenant ber frang. Marine, geb. um 1723, Cobn ei. verdienftvollen Gecoffiziere, biente feit 1741 bei der frang. Marine, gab frube ichon Beweise von Muth und Unerfchrocenbeit, und erwarb fich befondere im ame. ritanifchen Rriege vielen Rubm. Buerft zeichnete er fich 1778 in bem Treffen von Queffant aus, und 1779 murbe ibm eine Erpedition in Genegal übertragen, mo er für 7 bis 8 Millionen Brifen machte. Die größte Unerfcbrodenbeit bewies er in ber großen Schlacht am 17 April 1782 imifchen Rodnen und Goaffe. derfelben fammelte er die Erum. mer der frang. Armee und führte 19 Schiffe nach St. Domingo. Er gieng vom Rap in die nordlichen Gemaffer von Amerifa, Dertrieb baraus alle feindlichen Schiffe, die fich feiner Rabrt entgegenftell. ten, nud bemachtigte fich der brittischen Kaktorenen in der Sudsonsban. Rach dem Frieden, welcher Die Rreibeit ber brittifchen Rolo. nien anerfannte, erhielt er bas Groffreuz des militairifchen Ludmigsordens. Beim Ausbruche ber frang, Revolution murbe er Dit. glied der fonftituirenden Berfammlung, emigrirte bann nach England, febrte nach einer 10jabrigen Abwesenheit in fein Baterland gurud, und ftarb daf. b. 14 Des. 1802 in einem Alter von 79 3. S. Reichards modern. Biogr. 6 Bd 165. Ihre Schwester, Dime Bouters, Dauvilliers (Jean Frang.) Mit glied der faiferl. Atademie ju St.

Petersburg, aus Paris geburtig,

mo fein Bater Brof. ber Beredfamfeit bei ber Universität mar. 3m eifrigen Studium ber alten Sprachen zeichnete er fich rubmlich aus, baß er bei allen Rurfen ben Breis bei der Univer. fitat gewann, und in vortommenben Gallen feinen Bater vertreten Noch als junger Mann fonnte. erbielt er eine Stelle bei ber ton. Bibliothet und 1766 bas Lebramt ber griechischen Sprache am ton. Rollegium, welches er bis aum Ausbruche ber Revolution rubmlich befleidete. Baris ernannte ibn in diefer fturmifchen Epoche jum Maire - Lieutenant , und übertrug ibm die febr fcwierige Berproviantirung bet Sauptftabt, mobei er mehrmals in Gefahr gerieth, von dem mutbenden Bobel ermor. Det ju werden. Da überdieß fei-ne dffentlichen Meußerungen über Die geiftlichen Reformen (Le témoignage de la raison et de : la foi contre la constitution civile du clerge. 1791, 8.) ibm vielfache Rrantungen juzogen, fo entfagte er allen politifchen Be-Aber auch diefe Rube fchaften. gonnte man ibm nicht; er verlor feine Lehrftelle am ton. Rollegium, und murbe einige Beit gefangen gehalten. Unter bem Direftorium brauchte ibn der Minifter Benezech abermals gur Berproviantirung ber Sauptftadt, er gerietb von neuem in gerichtliche Unterfuchung, murde unschuldig erfunden, und tam bald darauf in ben Rath ber 500. 3m September 1797 fab er fich genothigt, als geachtet in Die Schweis zu flieben, mo ibn -Raifer Paul 1, den er bei feiner Unwefenbeit ju Paris gu fomplimentiren gehabt batte, burch ein schmeichelbaftes Schreiben nach liers reiste als ernanntes Mitalied celles. der Atademie dabin, allein das Dega (Georg, Freib. von) Obrift.

barte Rlima und filler Gram bergebrten feine Rrafte, und er farb b. 23 Juli 1801 im 64 Jabre. Mue, die ibn fannten, rubmen feinen fanften Rarafter, feine Ginfachbeit und Uneigennügigfeit, und die gelebrte Welt jablt ibn unter bie vorzualichften Philologen Frantreichs ju feiner Beit. Gein Examen hist, et polit, du gouvernement du Sparte, 1769, 8. und der Essai sur Pindare. 1772; 1779. 12., eribarben ibm auch im Auslande Rubm (f. Heyne ad Pind. p. 109.), und off. neten ibm 1782 den Gintritt in Die Atademie ber Innschriften, in beren Memoiren er von nun an verschiedene Auffage, unter andern mebrere Bemerfungen über Binbars Dben, mittheilte. Als Ditglied ber nachberigen Rommiffion ju Muszugen aus den Manufcrip. ten der tonigl. Bibliothet lieferte er die Rotigen über Mefchnlus, die auch ins Deutsche überfest murden. Eines feiner Sauptwerte-ift die Ausgabe des Sophocles (1781. Vol. 11. 4.), die er nach Capperonniers bes alt. Tobe beforgte. Unferdem ließ er eine Lettre sur Horace. 1767. 12.; die Fortie-Bung bes Abrégé de l'hist, univ. 1787. 8. mit Rupf., Extraits des div. auteurs grecs à l'usage de l'école roy, milit. avec la traduct. franc. et les explicat. 1788, Vol. Vl. 12, bruden, fcbrieb Biographien, Lob. und anbere Reben in frangofifcher und lateinischer Sprache, Unmerfungen gu Eufface Ausgabe von Ampots Plutarch u. e. a. S. Magaz. encyclop. T. IV. n. 15. Rournal Franfreich 1801. Pov. Mu. Lit. 3tg. Intellel. 1802. 90. 11 S. 81. Nouv. Dict. hist. St. Betersburg einlud. Bauviel- Daurcelles G. Bourlet De Baut-

lieutenant beim t. t. Bombardter. lange nachber diefen Broportional. - forps und Ritter bes militairischen Er war 1754 ju Sagoris in der Moraitichen Bfarre im Bergog. thum Rrain von armen flavischen Eltern geb.; fein Rame foll eigent-- fenn, ben er fpater mit dem fpa-- nifch flingenden Bega vertauschte. . ler ju jener Beit einen Schimmet forbifchen Biffenschaften, und die . haben munfchte, ba er einen vol-Mathematit, und murde barauf : lig abnlichen befag. Er batte bes-- Landingenieur, querft in Rrain, bann in Ungarn. Da ibn Raifer Sofeph II auf feinen Reifen als i Diefer aber ausschlug, weil er fein einen talentvollen Ropf tennen Bferd nicht vertaufen wollte. Gin-: lernte, fo brachte er ibn gur t. f. mal fam Begai nun: wieder gu Artillerie'. Als Lieutenant mar er .. ibm, fuchte ibn aufs neue gum Rauf lange Beit Lebrer der Mathematif . ju bewegen , und bielt ibm eine . beim zweiten Feld - Artillerieregi. mit blanten Dutaten ftrozende ment, 1796 murde er bei demfel. ben Obriftmachtmeifter, julest war den Muller, er fcbien ju dem Berger Obriftlieutenant, und b. 27 tauf willig, führte ben Obriftlieu-Bien feine Leiche am Ufer ber über einen Steg, und bier fcblug Donau, nachdem er bereits am . er ibn , ber vorausgieng , mit ei-17 Gept. feine Bobnung verlaffen nem Brugel in den Raden , daß batte. Ueber die eigentliche Urfa. er ju Boben fturgte. Er nabm che feines Todes fchwebte bis jum ibm Geld , Ubr und fein mathe-Anfange bes Jahres 1811 ein un- matifches Portefeville; und marf Durchdringliches Duntel. glaubten, er babe fich in einer Bega mar ein Mathematiter bon et Stunde der Schwermuth felbit er--ufauft, bis endlich fein Morder burch einen Bufall entbedt und - jur gebührenden Strafe gezogen : murde. Gin ofterreichischer Artillerift, ber mabrend des Rrieges 1809 bei einem Muller, unweit Musdorf, vor den Linien von . Bien , im Quartier lag , munfch. 1802 ff. Logarithmifch - trigonote fur den Augenblid einen Cirtel , metrifches Sandbuch. Leipg. 1793; au baben; ber Duller außerte, tag er einen befite, und brachte tillerift diefen wegen feiner Rein. gonometrifche Tafeln, nebft andern beit febr lobte, fo machte ibm ber jum Bebrauch ber Mathematif ein-Muller ein Geschent damit. - Ein gerichteten Tafeln, und Formeln. Offizier, welchem ber Artillerift eb. 2 Bbe 1797. 3te Huft. 1814: 4.

cirtel zeigte, erfannte ibn fogleich Marien . Therefienordens in Bien. für ein ebemaliges Gigenthum Bega's, bar beffen Rame barein gegraben mar. Der Muller murbe bierauf fofort in Unterfuchuna genommen, und gestand bald, bag er der Morder Bega's gewefen fen. Es batte nemlich Diefer Drul-Bu Lanbach fludirte er bie philo- befeffen, welchen Bega gerne ju megen bem Muller fcon mebrere annehmliche Breife angeboten, die Borfe vor. Das Gold blendete Biele ben Leichnam in die Donau. ungemeinem Scharffinn und Benauigfeit, in ber gelehrten Welt aufs rubmlichfte durch wichtige und gehaltvolle Berte befannt, als: Borlefungen fomobl überbaupt, als auch insbefondere jum Gebrauch bes f. f. Artillerieforps. Wien 4 Th. 1786 - 1800; 3te Huff. 1800. 4. Bollftandige Cammlung größerer logarith, trigon. Zafeln. eb. 1794. fol. Logarithmifch - tri-

- (alle 3 auch mit lateinischem Tert.) Alleitung jur Zeitfunde. Wien 1801. 8. Maturliches Maak. Bewicht . und Mungfoftem. eb. 1803. 4. Diefe und andere Schriften und Albbandlungen ermarben ibm. Die Ebre, ein Mitalied und Rorrefpondent der ton. Gefellichaften ber Biffenschaften ju Gottingen und ju Brag, ber Afademien ju Berlin und ju Erfurt ju merben. Die porgugliche Geschicklichkeit, Die er in dem Rriege gegen Frantreich an ben Tag legte, bewog ben Raifer Frang, ibn in ben erb-Tandifchen Freiherrnftand gu erbeben, und die Landstande des Berjogthums Steiermart, ibn unter ibre Babl aufgunehmen. G. 910. Lit. 3tg. Intellbl. 1803. G. 268. Deltheim (Muguft Ferdinand, Graf. pon) Erb . und Gerichtsberr auf Sarbte, Alberfiedt, Groppendorf tc., tonigl. großbrittanifcher und furfürftl. braunschweig - luneburgischer Berghauptmann, Mitglied ber to. nigl. Gogietat ber Biffenschaften in London und anderer gel. Gefellfchaften. Er ftammte aus einer icon im Mittelalter befannten abel. Familie, und mar b. 18 Gept. 1741 auf bem Ritterfine Sarbte im Maade. burgifchen unweit Selmftabt geb., wo fein Bater, ein fenntnifreicher und rechtschaffener Mann, vorber braunschweigischer Sofrichter, in Unabbangigfeit lebte. Gein Gobn erhielt die frubere Ausbildung theils von Sauslebrern, theils auf der Schule gu Rlofterbergen , mo Steinmetens pietififche Disgiplin Die Lebhaftigfeit des jungen Feuergeiftes nicht auszuloschen vermoch. te. Da er Reigung jur Bergmiffenschaft verrieth, fo brachte ibn fein Bater ju bem bamaligen Bigeberghauptmann von Seinig nach Bellerfelde, der ibn gang fur die Metallurgie gewann. Diefe und Die verwandten Biffenschaften fin-

birte er auch faft ausschließend zu Belmftabt unter Beireis. Er trat barauf 1763 als Rammeraffeffor in braunschweigische Dienfte, machte mit feinem Bater eine fammeralie ftifche Reife burch Dentichland und die Riederlande, murde 1766 bannoverischer Rammerrath und 1768 Bigebergbauptmann auf bem Sarge. Ster fand er einen Birtungsfreis, wie er munichte, midmete fich mit raftlofem Rleif ben Bergwertswiffenschaften, fich durch aute Ginrichtungen verdient, und fcbrieb feinen Grundrif ber Mineralogie, ber aber erft 1781 au Braunschweig in fol. gedruckt murde. Indeffen verleide-ten ibm doch gulept gewiffe Amts. verhaltniffe feine Stelle; er legte fie nieder, jog fich in die Stille des Brivatlebens gurud, und theilte feinen Aufenthalt amifchen Barbte und Braunschweig, indem er feine Beit den Biffenschaften, dem Umgange mit Gelehrten und geift. vollen Menschen und der Bewirth. fchaftung feiner Guter widmete. Er war nicht nur der Berr, fondern auch der Bater feiner Unterthanen auf feinen ansebnlichen Butern, fcbrieb felbit eine mufterbafte: Reuerordnung fur bie bom Beltbeimifchen Gerichtsorte Sarbte und Bolffedorf. (Belmft. 1794). 4., und administrirte aufs gemiffenbaftefte die Unftalten feiner Bor. fabren ju Gunften der Armutb. Den berühmten Sarbtefchen Bart, den fein Bater angelegt und morinn er querft in Deutschland eine große Menge amerifanischer und anderer fremder Baume gezogen batte, vergrößerte und verschonerte er, und machte ibn gur Pflangfcule fur gang Deutschland. Er ließ unter feinen Mugen und unter feiner Mitwirfung von bu Roi das raiffonirende Bergeichnis feis ner Baume und Straucher bear-

beiten , bas unter bem Titel erichien: Sarbfeiche milbe Baumaucht. Braunfchw. 2 Bbe 1772; mit Berbeff. v. J. F. Bott. eb. 3 Bbe 1795 - 1800. 8. m. Apf. Gebr thatigen Untbeil nabm er als magbeburgifcher Landstand an dem Unternehmen eines Brovingial Befegbuches fur bas Bergogtbum Magdeburg. Da er als Deputirter diefes Bergogthums 1798 nach Berlin gefchidt murbe, um Fried. rich Wilhelm Ill ju buldigen, murbe er vom Ronige in ben Grafenstand erboben; die philoso-phische Fafultat in helmstädt ernannte ibn in eben dem Sabr gum Dottor ber Philosophie, und b. 2. Dft. 1801 ftarb er ju Braunfcbmeig. Er mar ein langer febr bagerer Mann, ber aber viel Bemandtheit in feinem Heugern, ben Son der feinen Belt und bei guter Laune febr einnehmende und gefällige Gitten befaß. In Befellichaften mar er febr aufgemedt . und beiter, und es murbe ibm nicht ichwer, burch feine launige. Unterhaltung jede Befellichaft in Die angenebmite Stimmung perfeben. Bei manniafaltigen Talenten mar Tiefe des Beiftes fein Gigenthum nicht, aber eine fein . beobachtende, leicht faffende und fich leicht ausdrückende gefunde Bernunft, Genie und Bis, und ein lebbaftes Gefühl fur das fichtbare Schone. Es mar faft feine Wiffenschaft oder Runft, die ibn nicht intereffirte und abmechfelnd beschäftigte: boch mar Geognofie, mit allem mas baju gebort, fein . Sauvtfach. Leffing batte ibm Luft Ventenat (Stienne Bierre) Mitglied und Liebe jum Studium der Untife eingeflößt , die er mit feinem mineralogischen Studium in Berbindung fette, und welcher das Bublifum anziehende mineralogisch. antiquarifche Auffage verdanft: Heber Bafa Murring, über Dem-

nons Bilbfaule, Rero's Smarand, die Runft ber Alten in Stein und Glas ju fchneiben te. feine Auffage (querft einzeln und in Journalen, bann jufammen gedrudt unter bem Titel: Samm. lung einiger Auffage, biftorifcben, antiquarifchen, mineralogifchen und ähnlichen Inhalts. heimft. 2 Th. 1800. 8.) tragen das Gepräge von Scharffinn und einer gludlichen Bon feinen Combinationsgabe. Untersuchungen über Begenftande ber neueren Geschichte zeugt feine unterhaltende Schrift: Anethoten vom frang. Sofe aus ben Beiten Lubwigs XIV. Braunfcom, 1789: 1795. 8. Literarifchen Rubm bielt er des eifrigften Strebens merth, und jog ibn jedem andern Genuffe weit vor. Alles, mas er that, that er mit Feuereifer und mit einer Lebhaftigfeit, die ihn oft weit über die Grenge führte; er pries die frang. Revolution anfanas eben fo febr in Superlativen, als er fie nachber obne Grengen ver-Dennoch füblte er felbit, daß Maaß und Biel ber Rern aller Tugenden fen, fuchte fein ganges Leben barnach einzurichten, pries die Tugend laut, und, um fie fich gegenwartig ju erhalten, ichnitt er den Spruch ber griechis ichen Beisbeit : Myder ayav in ein Fenffer feines Mufeums ein. G. Elogium ej, dictum a A. P. C. Henke. Helmst. 1802, 4. (mit Beltheims fcbonem Bildniffe). Wielands neuer b. Merfur 1801. St. 10 S. 154. Schlichtegroll's Mefrol. 1 30 241 - 284. des Nationalinstituts im Fache der Botanit, Ritter ber Ehrenlegion und Bibliothetar des Bantheon ju Paris. Giner ber fleißigften und geiftvolleften' Raturforfcher Grant. reichs, auch im Muslande rubmlich befannt durch feine Principes de

la Botanique. 1797. 8. deutsch, Burich 1802. 8. bas Tableau de la regne végétal selon la methode de Jussieu, 1799, Vol. IV. 8. und burch bie beiben mit pieler Bracht gebructen genauen Befdreibungen neuer oder menig gefannter Bflangen aus dem Celifchen Garten (Descr. des plantes nouv. dans le jardin de Mr. Cels. 1800 - 1804. 10 Lieferungen) und in bem Garten Der ebemaligen Raiferinn Rofephine qu Malmaifon (Jardin de la Malmaison, 1803 ff. fol. m. Rpf. von Redoute). In ben Memoiren bes Rat. Inft. u. a. findet man von Bentengt Abbandlungen. ftarb b. 13 Muguft 1808 in ben 6. beften Rabren feines Lebens.

Erichs gel. Franfr. Denturini (Rob. Georg Julius, gemobnlich nur Georg) ein einfichts. poller militairifder Schriftiteller, geb. ju Braunschweig 1772. trat frube in braunschweigische Militairdienfte, murde in benfelben . Lieutenant und 1799 Ingenieurbauptmann. Wegen einer nicht wohl geführten Chrenfache befam er aber im folgenden Jahre feinen Abschied, und wurde barauf, mit bem Titel eines fürftlichen Rammertommiffairs, jum Rammerbaumeifter in Seefen ernannt. Cm: Movember 1801 murde ibm ber Titel eines Rommiffionsratbes bemilliget, und b. 28 August 1802 Biel Gigenthumliches ftarb er. und Durchdachtes enthalten feine mit ausgezeichnetem Beifall aufgenommenen Berte: Onftematifcbes Lebrbuch der angewandten Zaftit ober eigentliche Kriegswiffenschaft. Schlesw. 2 Tb. in 6 Bon. 1799. 8. mit Blans, Rarten und Solifchnitten, (2te verb. Huft. in 6 Bon mit 26 nen geftochenen Dland und Rarten, eb. 1801, 8.), und fein Mathematisches Suftem

ber angewandten und eigentlichen Rriegsmiffenschaften, eb. 1801. 8., modurch er über eine ber mich. tigften, und nur febr wenig Ro. pfen juganglichen Wiffenschaften, Ordnung und Licht au verbreiten bemubt mar. Muffer verschiedenen, Die neuefte Befchichte betreffenben Werten , bie er aus bem Frangofifchen überfette, bat man von ibm auch eine Rritische Ueberficht bes letten und mertwurdigften Relb. juges im 18 Jahrh. Leips. 1801. 8. Rritische Betrachtungen bes letten und wichtigften Relbauges im 18 Rabrb. Braunfchm. 1802. Lebrbuch ber Militairgeographie ber offlichen Rheinlander. Ropenb. 2 Tb. 1801. 8. u. a. G. Meufels ael. Deutschl.

Deronese (Domenico) ein berühmter Bilbbauer, ber lange in Rom lebte, farb bafelbft b. 8 Januar 1803.

Er Deftris, ber Bater, ein ber. Tanger, ben die Parifer lange ben Gott bes Tanges nannten. marb ums Sabr 1728 ju Florens aus einer Familie geb., Die ber Belt manchen portrefflichen Runftler gab. Schon in fruben Sab. ren tam er nach Baris, und nabm bei Dupré Unterricht im Tange. Die feltenen Talente, die er biebei entwickelte, maren Urfache, baf ibm Ludwig XV, auf Dupre's Empfeblung, jur Kortfepung des Unterrichts, aus feiner Brivattaffe 1500 Livre guficherte. Der Ent. bufiasmus war außerorbentlich, als der junge Beftris guerft in der Oper auftrat, und er hatte viel Untbeil an ber Revolution, welche damals Roverre bewirfte, ber die Choregraphie jum Range der fcb. nen Runfte erbob, und ben Zang acht bramatifc und jur rubrenben Darftellung jeber Leibenschaft machte. Beftris mar nicht nur ber Abgott der Frangofen, Sondern der

. Ruf feiner Talente perbreitete fich burch gang Europa. Die vericbiebenften Sofe metteiferten, ibn gu befigen, und er vollendete fich in einem Grabe, daß er der Gingige in feiner Art marb. Unmuth, Clegang, Bartgefühl und Befchmack geichneten ibn vor allen aus. Die Drer in Paris genoß 40 Jahre lang diefes feltenen Mannes, und fein Ruding von der Bubne mar ber Anfang jur Epoche vom Berfall feiner Runft. Es mar im Sabre 1780, da er fich von ber Dien , ein ber. frang. Mabler , ber Oper entfernte, nach feiner Biebertebr von London. Er war und blieb der Stolg und die Stupe feiner Familie, ein guter Bater, ein guter Freund, ein guter Gemabl, ein trefflicher Burger, in beffen Gefellichaft man immer Berfonen des erften Ranges fand. Sein Tob erfolgte 1808 in feinem 80 Jahre. G. Courier de l'Europe et des spectacles. 1808. Bichoffe's Mifcellen f. b. n. Weltfunde 1808 Do. 87 G. 344. Detter (Alois Rudolph) aus Rarls. berg in Rarnthen, wo er b. 28 August 1765 geb. mar. Mit ausgezeichneten Talenten widmete er fich dem Studium ber Argneimiffenschaft, lebte als praftischer Arat . in Bien, tam pon ba als Brofeffor der Physiologie und Anatomie auf Die Universitat ju Rrafau, und farb dafelbit b. 10 Dft. 1806. Er war ein febr geubter Anatom und icharffinniger Beobachter, der .. unter Reuern guerft der pathologifchen Anatomie ein wiffenschaft. liches Gewand ju geben fuchte, in feinen Aphorismen aus der pathologischen Anatomie. Wien 1803. 8., die er gwar nicht gang vollen-Den tonnte, die aber auch in ihrer jeBigen Bestalt in ehrenvollem Un-Denfen ju bleiben verdienen. Aufferdem fchrieb er mit Beifall: Be. Roch im fpateften Alter blieb er fcreibung aller Befaffe und Rer-

ven bes menfchlichen Rorpers. Bien 1789. 8. Men eingerichtete Mustellebre. eb. 1791. 8. Reue Rurart aller venerifchen Rranfbeiten. eb .1793; 1804. 8. Erflarung ber Boufiologie. eb. 2 Bbe 1794; 1805. 8. De plica semilunari in cordis humani atrio sinistro nuperrime detecta. Oratio acad. Cracov. 1804, 8, mit Rupf. G. Reue Annal. b. Bit. bes ofterr. Raiferth. Intellbl. 1807. Mars. G. 124.

Bater der neuen frang. Schule, geb. ju Montpellier b. 18 Juni 1716. Er erlernte bie Anfangs. grunde der Runft in feiner Baterfadt, gieng 1741 nach Paris, und in der Rolge nach Rom, wo er fich unter ben Meifterwerfen bes Alterthums jur Bollendung ausbildete, und unter andern auch fein foftliches Bild, den Gremiten, verfertigte. Bei ber Rud. febr nach Baris errichtete er eine Mablerschule, die von 1750 - 75 danerte, und die frang. Runftler jum beffern Gefchmade, ju dem vernachläßigten Studium ber Ratur und der Untifen, jurudführte. Die Menge feiner Schuler, unter welchen Dabler vom erften Range glangen , ift ungablbar. Die Regierung ernannte ibn 1771 jum Direttor ber Eleven, die auf Ro. ften bes Staats nach Rom giengen, und 1775 jum Direttor ber frang. Atabemie ju Rom, und beebrte ibn mit bem St. Dichaelsorben. Alls er im 60 Jahre von Rom nach Baris jurudfam, machte ibn Ludwig XVI ju feinem erften Mabler. Durch die Revolution verlor er feine Stelle und betrachtlich an feinem Bermogen; nach Wiederherstellung ber Rube fam er in den Erbaltungsfenat. ber Runft treu , und fein Benius

fchien fich gleichfalls gu verian. gern. Den Abschied Sector's und Unbromache's mabite er im 75ften, Delenen vom Meneas verfolgt in . feinem 77ften Sabre. 3m 90ften Cabre mabite er Blumen, und 6 Monate vor feinem Tode nur land. Dilloifon (Jean Baptifte Gafpard liche Scenen, voll ibullifcher Schon. beit und Rube. Er ftarb in feinem 93ften Jabre, b. 3 Marg 1809, obne Rrantbeit ober Schmersen. Die Babl feiner Arbeiten ift unuberfebbar, und er bat fie oft um febr geringe Breife meggege-ben. S. 3fcotte's Difcell. f. d. n. Weltf. 1809 Mo. 30 G. 120. Morgenblatt 1809 No. 103 G. 411.

Dilleneuve (Pierre Charles Bean) frang. Contreadmiral, mar beim Musbruche ber frang. Revolution Schiffslieutenant, nabm an ben wichtigften Auftritten Des Revolutionsfrieges Theil, und mar in bem Treffen von Abutir fo gluct. Tich, feine Divifion ju retten, morauf er mit 3 Schiffen in Malta 3m Jabre 1802 führte einlief. er das Oberfommando ber Gee. macht, bie bei ben Windinfeln ftationirte; im Juni 1804 marb er aum Bigeadmiral, und im Gentember jum Kommandanten bes Gefchmaders von Toulon ernannt. Er vereinigte fich bierauf mit bem Befchmader von Cadir, gieng nach ben Windinseln, febrte nach Europa jurud, begegnete ber engl. Rlotte des Admiral Calder, lieferte ibr ein Treffen, und erreichte nach einem Berluft von 2 Schiffen Ker. rol. 3m Oftober 1805 magte er mit der vereinigten frangofischen und fpanifchen Seemacht ben Eng. landern bei dem Borgebirge Erafalgar ein Ereffen au liefern , bas fur ibn bochit ungludlich endigte: Biertheile feiner Schiffe mur-. Den vernichtet oder geentert und er felbit gerieth in die Befangen.

Schaft bes Reindes. Mus Rurcht por bem nach feiner Rudfebr aus England ibn erwartenden Rriegs. gerichte, endiate er ju Rennes fein Leben burch Gelbitmord. G. Reichards modern. Biogr. 6 30 180. d'Anffe be) Brof. ber alt. und neugriechischen Oprache am College de France, Mitglied bes frang. Enftituts ber Wiffenschaften und Runite und ebemals ber Atademie ber Inschriften, wie auch Mitalied, pieler auswartigen Atademien : einer der erften Renner der alt- und neugriechischen Sprache und Literatur. Er mar d. 5 Mary 1750 ju Corbeil an der Geine geb., fam im Runglingsalter an bas Rollegium Beaupais ju Baris, und zeichnete fich burch ein bewunbernsmurdiges Gedachtniß, und durch frube Liebe ju den alten Sprachen , befonders ju der ariechifchen, aus. In feinem 15 3. batte er bereits alle alten Autoren gelefen. Den von der Universität in Baris, auf die befte Renntnif der griechischen Sprache alliabr. lich ausgesenten Breis trud, unter allen Mitbewerbern, der junge Billoifon in der Regel jedesmal Davon. Seiner Frubreife megen mard er durch eine befondere fon. Difpensation fcon im 23 Sabre in die Atademie ber Inschriften aufgenommen , ba die Statuten wenigstens ein Alter von 25 3ab. ren erfoderten. Das erfte Bert, welches er aus einem Manufcript der Bibliothet von St. Germain edirte, mar eine Ausgabe von Apollonii Sophistae Lexicon graec. Iliadis et Odysseae. Paris 1773. Vol. II. 4., das er mit Brolegomenen und Unmert, perfab, die mebrere Stellen unebirter Grammatifer, und unter andern Die beften Artifel aus Philemons, auf der Parifer Bibliothet im

Manufcript porbandenen, Lerifon enthalten. Seine Ausgabe von Longi Pastoralium de Daphnide et Chloe lib. IV. ex recens. et cum animadv. erfcbien 1778. 8. Um biefe Beit murbe er auf Roften ber Regierung nach Benedig geschickt, um dort die Sandidriften der St. Martus. Bibliothet au untersuchen. murbe als Ebelmann und Gelebr. ter in ben erften Saufern aufae. nommen, und genoß vornemlich ben Umgang bes berühmten Dorelli, welchem Umgange bie von . Billoifon berausgegebenen Anecdota graeca e regia parisiensi et e veneta S. Marci Bibl. depromta. Venet. et Paris. Vol. Il. 1781. 4. und fol. ibre Entftebung verdanten. Der erfte Band liefert die bistorische und mythologifche Sammlung ber Raiferinn Endocia unter bem Titel: Jonia (Violarium), ber zweite aber ver-Schiedene Mustuge aus unebirten Grammatifern, Sophisten Bbilofopben, mit großer Belebr. famfeit ausgestattet. In ber Gt. Martus . Bibliothet entdedte Billoifon einen Coder (vermutblich aus bem 10 Jahrhundert), ber Somers Bliade mit einer Menge pon Scholien enthielt, Die bas Befentlichfte von den Unmerfungen ber vorzüglichften alten Grammatiter in fich faßten. Bon biefem wichtigen gelehrten Fund veranftaltete er eine gedrudte Ausgabe (Homeri Ilias ad veteris cod. Veneti fidem recensita. Scholia in eum antiquiss. ex eod. Cod. aliisque nunc primum edit. Venet. 1788, fol.), beren Werth man aus Brolegomenen und feiner treffit. then Recension in ber all. Lit. Stg 1791 No. 31 - 33 fennt. Aufferdem topirte Billoifon in Benedig eine anonyme griechische

Uebersebung ber Spruchmorter, bes Bredigers, bes Buchs Ruth, ber Rlagelieber, bes Daniels und des Bentateuchs, die er 1784 (ben Bentateuch ausgenommen, ben nachber Ummon in Erlangen berausgab) in Strafburg druden ließ. Rach feiner Rudfebr aus Italien besuchte er Deutschland, und benutte vornemlich die Biblio. thet in Beimar, movon feine Epistolae Vinarienses. Tigur. 1783. 4. jeugen, die eine wichtige Sammlung von Barianten und Berbefferungen bes Monnus, So. mer, Befiod, Sipparch, Joseph u. a. enthalten. 3m Jahre 1785 befuchte er mit dem Gelebrten . und Runftfreunde, bem frang. Gefand. ten bei ber Pforte, Grafen Choifeul - Gouffier , Ronftantinopel, bereifete 3 Jahre lang bas fefte Land und die Infeln des Archipelagus, besuchte die Rlofterbiblio. theten, und vervollfommnete fich porgualich in ber Renntnig Des Rengriechischen, bas er mit vieler Rettiafeit fprach. Geine Forfoungen nach wichtigen Schaben Des griechifchen Alterthums maren ohne Erfolg; bagegen gewann er bedeutend von andern Geiten für feinen großen Blan einer Befchreibung von Griechenland , bem gu Liebe er alle Schriftsteller des griechischen Alterthums bis auf die Rirchenvater und die letten Bpgantiner berunter, mit ber Geber in der Sand las. Funfgebn farte Quartbande (jest auf der großen Bibliothet in Baris), enthalten Die Borarbeit (f. Mem. de l'a-cad. de Inscr. Vol. 47). Die geboffte Muße der Ausarbeitung ward durch widrige Ereigniffe fchmerglich geftort, vornemlich burch Die Sturme der Revolution, Die ibn, ben lauten Lobredner ber Monarchie, aus Baris vertrieb. Er sog fich nach Orleans gurud,

- wo er ben größten Theil bes Saaes in ber Bibliothet lebte, und Die Unmertungen von Seinrich Balefius topirte, Die fich an bem Mande vieler bortigen Bucher befinden. Much legte er bie Sand an feine griechische Baldographie, welche theils in Randanmerfungen an Montfaucons Palaeographia beftand, vornemlich aber in einem befondern Kolioband, der fich aber bei dem Berfauf feiner Bibliothet nicht vorgefunden bat. Als fich Die Sturme gelegt batten , febrte er nach Paris jurud, aber eines großen Theils feines porigen Bermogens beraubt. Er eroffnete im Ottober 1799 Borlefungen über alte und neue griechische Literatur, - Die aber, fur bie meiften au gelehrt und ausführlich, wenig befucht wurden. Rulest batte er noch bas Bergnugen, als Mitglied bes Dational - Inflituts fur ben Berluft feiner Stelle in der ebemaligen Atademie ber Inschriffen entschadiget, und als öffentlicher Lebrer angestellt gu werden; aber bald barauf farb er b. 26 April 1805. Biele gel. Abbandlungen von ibm fteben in ben Mem. de l'acad. des Inscr. und im Magaz. encyclop. G. Magaz. encycl. an X. T. III. p. 380. Mélanges de critique et de philol. par S. Chardon de la Rochette. T. Ill. p. 1. Mu. Lit. 3tg. Intellbl. 1805. No. 21 S. 988. Jahrg. 1806. No. 79 S. 628.

Diot (Marie Unne Benriette Banan De l'Eftang) eine geiftreiche frang. Dame, geb. ju Dreeden 1742, die Ditet (Louis) Brof. der Chemie und Tochter eines Oberften frangofischen Croaten, ber aus Dauphine abfammte, und 1745 in ber Schlacht bei Ging . Stoiles in Flandern fiel. Bon fruben Sabren an lernte fie Die deutsche, englische, lateinische und italianifche Oprache, beurathete, nur 12 Jahre alt, ben Mar-

quis d'Antremont, wurde im 16 Rabre Wittme, gab bann ibre Sand dem Major Brundil ju Dimes, und enblich bem Sandlungsfommiffar Biot au Barcellona. Mit ungemeinen poetischen Talenten verband fie eine feltene Befcbeibenbeit, und faft gegen ibren Billen murbe 1770 eine fleine Sammlung ibrer Gebichte (Amfterb. 64 Geiten 12) als Manufeript für Freunde gebrudt. Durch Reinbeit und Grazie zeichnen fich Die Lieder, Spifteln, Jonlien 2c. aus, die fie in ben Almanac des Muses einruden ließ. Bon ib. rem Talent fur die Brofa genat Eloge de die 1799 gedructte Montagne, ibres Lieblingsichrift. ftellers; durch fcone Berfiftation und andere Borguge empfiehlt fich ibre Dper la Forêt de Brama in 2 Aufzugen. In ihrem Saufe au Baris versammelten fich viele Gelehrte und ichone Beifter, und fie ward nicht allein wegen ibrer mannigfaltigen Renntniffe und ib. res feinen Befchmads, fondern auch wegen ibrer feltenen Gnt. mutbigfeit von allen verebrt, Die fie fannten. Die artadifche Gefellichaft ju Rom, Die Atabemie ju Rimes, die Mufeen ju Bour-beaur und Touloufe, und die patriotische Gesellschaft in Bretagne gablten fie unter ibre Mitglieder. Sie farb b. 7 August 1802 auf einem Landaute bei Baanols im Departement du Gard. G. MU. Lit. 3tg. Intellbl, 1802. 910. 219. 6. 1763. Nouv. Dict. hist.

Unatomie zu Enon, und Mitalied ber tonigl. Societat ber Medicin au Baris; ein felbfidentender Arat, und Berfaffer eines febr geschat. ter Werts über Die Ebieraraneifunde, bas eines ber beften in feiner Art ift: Medicine veterinaire. Lyon, Vol. III. 1771. 8. dusset die von J. E. P. Errleben.
Lemgo 1 This 1 u. 2 Bd 1773 —
1776. 2 Th. 1 u. 2 Bd u. 3 Th.
1786. 8. auch ins Hollándische u.
Italiansiche übersetzt. Ausserden
schwieb er: Pharmacopée de Lyon. 1778, 4. Médicine ex-Poclaman (Job. Jal.) Dottor der pectante. Lyon. Vol. Vl. 1803.
8. und le Médicin du peuple.
ib. Vol. XIII. 1805. 12. Er farb 1809 in einem Alter von 76
Jahren. S. Ersch's gel. Frankr.
Dietz von Csotona S. Costona.
Doigt (Abam Friedrich Christian)
Doigt (Abam Friedrich Christian)

Abvokat ju Naumburg, geb. 1773, portheilhaft bekannt als Berfasser einiger Breisschriften über die Mittel, den Handwerfern die Berbesserung ibrer Gewerbe annehmbar zu machen, und den kleinern Städten den Hang zu ausländischen Produkten und Fabriken zu benehmen, starb d. 6 Marz 1809.

S. Meusels gel. Deutschl. voigt (Job. Christian) fürftl. bran.

denburgifcher Sofrath und aus. übender Urst ju Schwarzach unter Culmbach, geb. d. 22 Nov. 1725 ju Boppoten unweit Loben-ffein, wo fein Bater ein Sandelsmann war. Er ftubirte in Leivgig bie Argneimiffenschaft, murbe 1741 megen feiner Leibesgroße unter bie Leibgarde ju Dreeben geftedt, betam Butritt in die Sof. apothete und Rriegsfchule und befchaftigte fich fowohl in den Rampagnen von 1742 u. 1715, als in Det Garnifon ju Dredden, in ben Lagarethen. Rach ber Schlacht bei Reffelsborf, in ber er 2 acfabrliche Bunden betam, erhielt er feine Entlaffung, und fludirte nun wieder von 1746 bis 1750 Bon ber Beit an ju Erlangen. trieb er die medicinische Praris ju Thurnau, bann ju Rups bei Rronach, und feit 1768 ju Schwar. 1ach, wo er d. 28 Juni 1810 farb.

Auffer einigen Schriftet und Ab. bandfungen uber medicinifche Begenftande, fcbrieb er auch Berfchiebenes über bie Bienenaucht, bas von eigenen Ginfichten und Machbenfen genat. S. . Meners Nachr. v. ansbach. Schriftif. 396. Rechte, Erb. Lebn . und Berichts. berr auf Ticbortan und Biefen bei Leipzig. Er mar d. 17 Darg 1732 ju Samburg geb., wo fein Bater Licentiat ber Rechte mar, und ftubirte ju Gottingen u. Beinsig, wo er, nach Bollenbung feiner afademifchen Studien, fich mit literarifchen Arbeiten, befonders mit Ueberfegungen aus fremben Oprachen, und mit Berfertiauna reichbaltiger und zwedmaffiger geo. graphifcher Rombilationen befchaf. tigte. Dabin geboren feine Siftorifch . fritische Machrichten bon Stalien. Leips. 3 Bbe 1770; 2te Muft. 1777. 8. Renes geograph. Sandlerifon. eb. 1778. 8. Renefte Reifen burch England, cb. 4 Bbe 1781. 8. durch Schottland und Prland. eb. 1785. 8. durch Spanien, eb. 1785. 8. durch Grantreich, eb. 3 Bbe 1787, 8. 11. a. Heberfest bat er d'Argenville's Beben ber berühmteften Mabler, Borrom's Sammlung von Reifen, Baltimore's Reife in ben Drient, Rnud Leems Rachr. von ben Lavpen, Deschamps Reise burch bie Dieberlande, Laugier über bie Baufunft , Denina's Staatsveranberungen Italiens, Youngs Reife durch Irland, Geftinis Briefe aus Sigilien und der Turfen, Bruce Reifen gur Entbedung der Quellen des Rils, Tomefends Reife durch Spanien u. m. a. Bon Sandrats deutscher Afademie der Bau - Bilbbauer - und Mablerfunft, und Bints dfonom. Lepifon beforgte er verbefferte Auflagen. Durch diefen vieljahrigen Schrift.

ftellerfleiß, ermarb er fich ein fo ansehnliches Bermogen, : bag er Guterbefiger murde. Er farb auf feinem Gute Tichortan b. 22 Juli 1803 an volliger Entfraftung. G. fer felbft in diefe Feftung einschloß, Weis gel. Sachfen 260. Meufels unterflupte Butafforich feine Ingel. Deutschl. Bertuchs und Reis frengungen mit aller Lebhaftigfeit, chards geograph. Epbemer. 1803. Oft. 6. 515.

Polpato (Giovanni) ein berühmter Rupferftecher aus Baffano, mo er 1735 geb. mar. Er lieferte von vielen Gemablben Raphaels Rupferftiche, jog an Morghen einen

lis Runftlerler.

Putaffouich (Philipp, Freiherr von) Reldmarschall . Lieutenant in ofterr. Diensten, ftund 1789 als Dberfter bei einem Freiforps, an deffen Spige er im Turkenfriege nupli. che Dienfte leiftete. Much in dem Rriege gegen Franfreich jeichnete er fich rubmlich aus, befonders in Stalien, mo er 1796 und 97 als General fommandirte. Un dem Tage ber Schlacht am Mincio (d. 30 Man 1796) warf er fich, Mann in die Feftung Mantua,

übernahm die Bertheidigung biefes Plages, and lieferte unter deffen Mauern einige ziemlich lebhafte Befechte. Alls fich endlich Burmbis fich endlich ber alte General ju fapituliren genothiget fab. 3m den folgenden Feldzugen fubr Butafforich fort, in derfelben Begend ju bienen. Um 30 Oftober 1805 focht er in ber Schlacht bet Calbiero mit. Much in dem Feldtrefflichen Schuler, und farb gu guge des Jahrs 1809 bewies er Rom d. 26 Aug. 1803. S. Fueß, viele Tapferkeit, wurde aber in lis Kunftlerler. der Schlacht von Deutschwagram am 6 Juli todtlich verwundet und farb einen Monat nachber in Wien, 54 Jahre alt. Er war Ritter des Marien. Therefienor. bens, des ruff. Unnenordens und Innhaber eines faiferl. Infanterie-Regiments. Mit den übrigen Gigenschaften eines guten militgiri. fchen Unführers verband er insbefondere feltene praftifch - matbematifche Renntniffe. Er bat die fchd. nen Strafen über ben Bratnit auf Beaulieus Befehl, mit 5000 nach Beng, und von Cariftadt nach Fiume angelegt, ในเมื่อ เป็นเมื

Wadler (Frang) fonft Surer, geb. ju Gurbeim unweit Galgburg d. 20 Jan. 1746, fubirte gu 9inbechs in Oberbaiern und in Salg. burg, ward unter dem Rlofternamen Thaddaus, Augustiner gu Muln, einer Borftabt Salzburgs, Darauf Superior auf dem Thunberg, einem Ballfahrtsorte unweit Hallein, und bald darauf Prior des Augustinerflofters ju Sallein. 3m September 1788 gieng er beimlich nach Rurnberg, murbe Broteffant, beurathete, und nabrte . fich als Mechanifer und Großubr-

To State Ste Magnerity 1 1911 macher bis an feinen Enb. b. 15 Juni 1803. Als Theolog der fathol. Rirche verdiente er Achtung, jog fich aber durch feine, mit Beifall aufgenommene Schrift: Das Bibellefen in den alteften Zeiten; ein allgemeines Chriffenbedurfnif. Salab. 1784. 8. den Sag der 3eloten ju. Aufferdem fchrieb er: Freimuthige Beleuchtung des Glaubensbetenntniffes des B. Giannone, und ber Monchsgelubde. Rurnb. 1790. 8. und Rarafter bes Thad. Surer ic. berichtiget von Badler. eb. 1791. 8. In mechanischen

Car Militias chances, the

Runften, befonders in Berfertiaung aftronomifcher und anderer mathematischer Ubren befaß er große Gefdictlichteit. G. Mu. Lit. Btg. 1790. Intellbl. No. 52. Literar. Blatter 1804 No. 10. Ropitich Fortf. v. Wills gel. Ber. 8 20 368.

magemann (Ludwig Gerb.) Gus perintendent der Infpettion Drans. feld im Rurftenthum Calenberg gu Bottingen , geb. ju Rirchmehren bei Sannover im Amte Blumenau D. 13 Deg. 1746. Er mar guerft Lebrer an ber Marientirche au Gottingen, 1796 murde er Super-intendent ber Infpettion Sorfte im Furftenthum Calenberg , 1802 erhielt er die Infpettion Drans. feld, und d. 24 Jan. 1804 ftarb Unermubete nupliche Ebatig. feit , ein richtiger , unbestechlicher, Beschäftsblich, feltene Bergensgute und der uneigennutigfte Gemeingeift erwarben ibm allgemeine Lie-Sochachtung. Geltene be und Einfichten befag er in Armenfa. chen und Industrieschulen, und mit dem gludlichsten Erfolge ubte er Diefelben praftifch aus. In biefer Sinficht bat er fich befonbers um Gottingen verdient und arogeren Bublifum . bem rubmlich befannt gemacht, burch feine Materialien fur Armenpfe- Wagner (Christian Ulrich) Stadt-act und Armenfreunde. Gettingen buchdruder in Ulm, geb. daf. d. 1794. 8. und vornemlich durch fein Magazin für Induftrie und Armenpflege, eb. 1 - 6 80 1 Sft. 1788 - 1803, 8, bei beffen Berausgabe ibn ein gleichgefinnter Bruber thatig unterfluste. G. Butters gel. Befch. v. Gott. 2 Th. 358 u. 359. Gotb. gel. Rtg 1804 6. 134.

Wagner (Andreas von) furfachs. gebeimer Rath und gebeimer Finangrath , geb. b. 17. Mug. 1727 gu Leipzig, wo fein Bater Rommiffionsrath und Rreifamtmann ..

war. Er flubirte bie Rechte in Leipzig und Gottingen , - murbe 1752 Doftor, in eben biefem Rab. re adjungirter und 1756 wirklicher Areisamtmann in Leipzig. diefer Lage blieb er bis 1763, ba er als geb. Rammer - und Bergrath nach Dresden berufen, und qualeich 1764 in die Landes. Defonomie - Manufattur - und Rommergienbeputation, 1770 gu ber gur Unlegung neuer Bucht - und Arbeitbaufer ernannten, auch 1780 in der jur Bermaltung der allgemeinen Armen . Baifen - und Ruchtbaufer bestellten Rommiffion, ingleichen ju ber Oberrechnungsbeputation, 1782 in bas neuerrichtete geb. Finangtollegium, und 1792 ju der Gesethemmiffion be-In allen biefen rufen murbe. Memtern erwarb er fich vielfache Berdienite um bas Baterland, bem er mit eben fo viel Gifer als Ginficht diente. Bur Belohnung ervifariat 1790 in den Reichsadelftand und beebrte ibn 1800 mit dem Rarafter eines geb. Raths. Er farb b. 3 Mars 1805. Gedruckt binterließ er nur einige atademische Schriften. G. Beid. lichs biogr. Nachr. 2 Eb. 424. Rlabes gel. Dresden 176.

28 Dez. 1722, ein Gobn des 1763 perftorbenen Buchdruckers -Chris flian Ulrich Wagner, ber die von feinem Bater Matthaus 1677 geftif. tete Druderen fo in Rlor brachte, daß man ibn ben bentichen Elgevir Babrend ber jungere nannte. Christian Ulrich bei feinem Bater die Runft erlernte, befuchte er gugleich bas Ulmifche Gomnafium, legte fich auf die lateinische, griechifche und bebraifche Sprache, fubirte Whilosophie, Bonit se., und befuchte von 1743 bis 47 auswartige Officinen. In Leipzig, ber Beift achter Sumanitat. Im Salle, Berlin und Giefen, wo er Sache ber alten Literatur befaß langere Beit verweilte, feste er er febr grundliche Renntniffe, und augleich feine Studien fort, und feine Ueberfepungen des Dio Rafals er 1750 die Buchdruckeren fei- fins (Feft a. M. 4 Bde 1784. 8.) nes Baters übernahm , fuchte er ibr Unfeben nicht nur gu erhalten, fondern auch ju vermebren. Er bructte für in und auslandische Sandlungen viele wichtige, forrette und gum . Theil elegante . Werte, und fcbrieb felbft Giniges (ein ABE Buch , Zeitvertreib bei fangen Binterabenden te.) , das nicht unverdient in Bergeffenbeit gefommen ift. Er wurde 1755 Mitglied der bergogl. deutschen Gefellschaft in Selmftadt, 1766 Mitglied der faifert. Francisgifchen Atademien freice Runfte und Wiffenschaften in Mugsburg, 1777 Mitglied der beffenbomburgifchen patriotifchen Gefellschaft, auch derfelben beftanbiger Gefretair, und b. 16 Deg. 1804 farb er. Die beffen Rach. ein findet man in Bopfs Buchdrudergeschichte Schwabens. S. Nicolais Reifen 9 Bd 77. Benermanns Machr. v. Bel. aus Ulm 525. Gradmanns gel. Schwaben.

Wagner (Joh. Augustin) Sonret. tor gu Merfeburg, geb. gu Lob. men bei Birna 1734, ftubirte auf der Universität ju Wittenberg, befleidete 37 Jahre lang das Ronreftorat ju Merfeburg mit Beifall, und, des beinabe ganglichen Mangels an Gebor unerachtet, nicht obne vielfaltigen Rugen, und ftarb D. 14 Juni 1807 im 73 Jabre. Bei faft ganglichem Mangel ber Bewegung und des Genuffes der freien Luft genoß er gleichwohl bis auf die letten Wochen feines Lebens einer ununterbrochenen Ge-Rein Ungemach verfundbeit. mochte feinen Frohfinn und feine gute Laune ju befiegen, und durch fein ganges Leben begleitete ibn

und Ammian Marcellin (cb. 3 Bbe 1792. 8.) zeichnen fich febr von Arbeiten abnlicher Art ans. Seine Ausgabe von Alcipbron (Beipf. 1798: 2 Bde 8.) und Balerius Flacens (mit einem Rommentar. Botting. 1805. 8.) tragen unvertennbare Spuren von einer grundlichen Belebrfamfeit und auf. ferft bescheidenen Rritif an fich. "Seine lette Arbeit , die er noch jum Druck befordern fonnte, mar Dithmard Chronicon; unvollendet binterließ er eine Ueberfepung des Dio Chryfostomus, und eine fritifche Ausgabe des Ummian, welche lettere R. G. A. Erfurdt vollenbete und berausgab. Leips. 1808. 3 Bde 8. G. Leipz. Lit. 3tg 1807.

Intlibl. 200: 28 u. 30. richten von der Baanerschen Offi. Wanner (Job. Chrenfried) Ronfi. fforialrath und Brediger gu Marienberg im Erzgeburge, geb. b. 3 Man 1724 ju Reubausen im Geburge beim Schloffe Burichen. ftein unweit Frenberg, wo fein Mater Muller und Beder mar. Er befuchte bas Gomnafium gu Frenberg und die Afademie ju Leipzig, und war feit 1752 ju Martenberg angestellt, zuerst als Reftor des Enceums, dann feit 1759 als Diafonus, feit 1776 aber als Oberpfarrer und Rirchen - und Schulinspettor. Den Rarafter ei. nes Ronfistorialraths batte ibm 1804 die bergogliche Regierung in Meiningen ertheilt, auch war er Mitglied ber Leipziger ofonomiichen Gefellschaft, in deren Schrif. ten (3d 2) fich von ibm eine Ab. bandlung: von dem geburgigen Ader - und Grasbau befindet. In feinem 83 Jahre, b. 1 Marg 1807, farb er, Diefer wurdige

Beiffiche mar für Marlenberg, mas Grante fur Salle mar. 2118 nemlich 1772 Dismachs und Mantael eine fürchterliche Theurung über Sachfen überhaupt, und bas . fachfiche Ergeburge insbesondere perbreiteten , ftiftete, er aus reiner Menichenliebe eine Baifenanitalt, .. and fand ibr bis in fein 80 3abr . mufterbaft por, ba er bie Diret. . tion an feinen Gobn, ben Schulrath Bagner , Bfarrer au Großrudersmalbe, abtrat. Unter fei-.. nen Schriften, Die theils theologifce und padagogifche Begenftande betreffen , theils die Erbauung gu befordern fuchen, find als Dentmal feines menfchenfrenndlichen Rarafters, Die Machrichten von bem Marienbergifchen Baifenbaufe, und die Marienbergische Theu. rungsgeschichte. Chemnig 1772. 8. ju bemerfen. S, (Beders) Ra-tionalgeitung 1807. St. 14 S, 282. Freyberg, gemeinnut. Rachr. 1802 No. 31. Biographie 3. C. Bagners, nach einem bandicbrift. lichen Entwurfe bearbeitet von Ch. A. Bonis. Zwickau 1809. 8.

Wahab (Abdul) G. Dubab. Wailly (Moël François be) Mitalied bes nationalinftituts au Baris im Rache ber Grammatit, aeb. au Amiens d. 31 Juli 1724 aus einer Familie, die feit 500 3abren perfcbiebene obrigfeitliche Memter verwaltet batte. Die Ratur Waig (Friedr. Siegm, von) Freibatte ibn jum Sprachforicher befimmt, und er fuchte in feiner Bestimmung jum geiftlichen Stanbe nur bie Mittel jur weitern Ausbildung feiner philologischen Biele Jahre lebrte Renntniffe. er, obne offentliche Unftellung, Die frang. Sprache in Paris, mard im Greifenalter Mitglied des Natio. nalinftituts, und ftarb ju Baris b. 7 April 1801. Ein flaffifches Unfeben behaupten feine grammatitalischen. und lerifographischen

Schriften über die frang, Sprache, die überall den Sprachforicher geigen, ber bas Gute feiner Borganger fennt, mit eigenen inftruftipen Bemerfungen vermebrt, und alles mit Bracifion und in reichbaltiger Rurge portragt: Grammaire françoise, ou principes gen. et particuliers de la langue franç. 1754. 12. Ed. XI. Liege 1787. 12. Paris 1796. 12. beutich Ste Muft. Berl. 1807. 8. Abrege de la gramm, franc. 1759; ed. XII. 1804, 12. (beibe auch im Driginal in Deutschland mebrmals nachgebruckt.) De l'Ortographe. 1771, 12, Nouveau vocabulaire franc. 1801; ed. II. 1803. 8. Much bat man von ibm eine in Franfreich beliebte und oft gebrudte lateinische Grammatif, neue, febr verbefferte Ausgaben von Richelets Dict. port. de la langue franç., beffen Dict. des rimes, von Cenfarics art de peindre à l'esprit, frangofifche Ueberfegungen von Cafars Rommentarien und Cicero's auserlefenen Reben, Abbanblungen in ben Memoiren bes Mationalinftituts 1c. Mue, die ibn fannten, rubmten feine Sumanitat und Anfpruchlo. figfeit. G. Magaz. encyclop. a. 7. n. 24. Nouv. Dict. hist. Ma. Lit. 3tg. Intubl. 1802. No. 164.

berr von Eichen, genannt von Silchen, geb. d. 19 Juni 1745, mar ein Cobn bes verdienftvollen Ratob Sieam, von BBais, Freiberen von Eichen, der dem Saufe Beffen 50 Rabre lang bie wichtig. ften Dienfte leiftete, und 1776 als tonial. preuf. mirtlicher gebeimer Staats . und Rriegsminifter farb. Der Gobn murde 1769 Rammeraffeffor in Raffel, 1770 Rriegs. und Domainen - auch Bergrath, 1773 geb. Legationsrath , 1783

674

Brafibent Des Rommerafollegiums und Steuerbireftor, und 1786 Bra. fident und Direftor der Berg-Salg . und Blanfarbenwerfe. 216 ein einfichtsvoller Diplomatifer murbe er ofters in ben wichtigften Ungelegenheiten an die Sofe in Bien, Bondon, Berlin, Baris u. a. verfandt, und er fronte feine Ber-- bienfte um bas Land burch ben Rrieden, ben er unterm 28 August - 1795 ju Bafel swiften Seffen und . ber damaligen Republit Franfreich - ju Stande brachte. Gein Gurit erbob ibn am 25 Juni 1796 jum . wirflichen geb. Staatsminifter, - auch jum Rurator der Univerfita. . ten, und verlieb ibm unterm 1 - August deffelben Sabre ben golde. nen Lowenorben, wobei er feit 1: 1802 bas Rangleramt führte. Bon Dreußen trug er feit dem nemli-. lerorden. Er murde 1804 in Die beffifche Ritterschaft aufgenommen, und farb d. 14 Oft. 1808. G. - Strieders beff. gel. Gefch. 16 20: 3' 410.

matefield (Gilbert) ein berühmter englischer Rritifer und Theolog, geb. d. 22 Febr. 1756 gu Rottingbam, mo fein Bater ein ta-· lentvoller und eremplarifcher Beift. 3. Iicher war, der feinem Gobn die erfte, vielleicht ju frubzeitige, Bil. - Dung gab. Denn ichon im britten Rabre fonnte er mit großer Fer-- tigfeit lefen und den Ratechismus auswendig. Rachdem er in ben Schulen zu Mottingham und Rich. mond ben grammatischen Rurfus pollendet batte , fam er 1772 in's Sefus Rollegium ju Cambridge. Matthaus mit Unmerfungen folg-bier ergriff ihn eine enthusiafti- te: ein Wert, bas von ber Fulle . fche Liebe ju ben Rlafffern, bie ton nie wieder verließ, und burch - beren beharrliches Studium fein . Beift fo trefflich aufgehellt und . vielfeitig' gebildet murde. Mit der arobten Beichtigfeit Ternte er für Baur's bift. Borterb. bes 19. 3abrb, II. Bb.

fich die bebraifche Sprache, und in 10 Tagen batte er ichon bie erften 10 Rapitel der Genefis gelefen. Damit verband er fpaterbin bie Erlernung des Sprifchen, Chalfchen, Methiopifchen, Arabifchen und Berfifchen, und bas alles in einem Gemefter. Es gab eine Beit, wo er den gangen Birgil und Sorag, und beinabe auch den gangen Somer und Bindar, fo wie bie gange Bibel answendig fonnte. Diefes außerorbentliche Gedachtnif batte jedoch der Urtheilsfraft nicht ben mindeften Abbruch getban. Er murde 1776 Relfow, und ließ Poemata latine partim scripta, partim reddita, Catabr. 1776. 4. drucken, die von einer guten Befanntichaft mit der ichonen Literatur zeugten. Micht lange nach fei-Ordination jum Diafonus 1779 trat er, aus Gemiffensferu. peln über bie geleiftete Cubfcrip. tion ber 39 Artifel, aus ber engl. Rirche, und lebte feit der Beit als Diffenter obne offentliche Unftellung, eine zeitlang als Lebrer einer Diffentere . Atademie, bann aber als privatifirender Gelebrter au Rottingbam und Sadnen. Nach. dem er fich von allen firchlichen Reffeln loggemacht batte, trat er als beiffender Polemifer gegen bie englische Rirche auf, und mandte baneben feine Belehrfamfeit auf die Erflarung der Bibel an. Den Unfang machte er mit einer nenen Ueberfegung des 1 Br. an die Theffalonicher 1781, ber ein Sabr nachber eine neue Ueberfenna ber feiner Belefenbeit und ber Fertig. teit, fie gludlich angumenden, zeugt. Wenn er fich ichon burch feine freimuthigen Angriffe auf Die berrichende Rirche und auffallende Meußerungen g. B. über den offent.

lichen Gottesdienft, in mehreren feiner Schriften, viele Feinde machte, fo vermehrte er beren Babl noch dadurch , daß er fich unvorfichtig in die politischen Ungelegenbeiten des Tages mifchte. antiminiferieller Gifer trieb ibn uber die Grangen ber Magigung und Rlugbeit binaus. Die erfte Schrift mit politischer Tenbeng: The spirit of christianity compared with the spirit of the times in Great-Britain. 1794. 8. erregte gwar großes Auffeben, jog ibm aber weit mebr Reinde als Freunde ju, und wenn er gleich bald darauf als gelehrter Begner des berüchtigten Thomas Baine auftrat, um feinen Gifer fur die gute Sache des Chriften. thums ju bemeifen, fo batte er fich doch der berrschenden Bartben fcon ju verdachtig und verhaft gemacht. Ueberdieß fubr er feitdem auch fort, ein politisches Pamphlet nach bem andern druden ju laffen, worinn er den Rrieg mit Franfreich und Bitt's minifterielle Maafregeln mit großer Deftigfeit tadelte. Dieg batte die Rolge, daß er 1798 vor Bericht gezogen, und ju 2jabriger Saft in Das Gefängniß nach Dorchefter abgeführt murde. Um 29 Man 1801 perließ er, nach Erlegung einer betrachtlichen Geldbufe, fein Befangnif, und febrte nach Sadnen gurud, mo er b. 9 Gept. 1801 an einem beftigen Typhus farb. Die Bestandtheile seines Karafters maren Offenbeit, Ginfachbeit, Mufrichtigfeit, liebevoller Gifer und eis ne edle erbabene Geele, die fich . unwiderfiehlich den Weg ju den Bergen aller babnte, die fich ibm naberten, und ibn jum Begenftan-De ber freundschaftlichften Unbanglichfeit machten. Diefe Eigenschaf-ten überwogen bei weitem, mas etma in feinem literarifchen Be-

nehmen anmagend und felbftfuch. tig, raub oder ju reibbar fcheinen mag. Seine Talente maren felten, feine Moralitat rein, feine Unfichten erhaben, fein Muth unbezwingbar, feine Rechtschaffenbeit ohne Fleden. Als Philolog und Theolog bat er fich auch außer feinem Baterlande durch viele Bro. dufte feines Beiftes Rubm ermor. ben; denn wenn gleich feines berfelben auf Tadellongfeit und Bol lendung Unipruch machen fann, fo enthalten fie boch fammtlich cinen Schap trefflicher Bemerfun. gen, und die theologischen insbefondere tragen das Geprage eines liberalen , von feinem Enfems. swange gefeffelten Beiftes und ciner durch ein ununterbrochenes Studium ber Rlaffifer genabrten achttheologischen Gelehrsamfeit an fich. Was man an ibm vorzüg. lich tadelt, ift die große Flüchtige feit, mit ber er arbeitete, die 3ntorrettheit feines lateinischen Styls, der Mangel eines gebildeten fritiichen Gefcmads, und eine gemiffe Baradoriensucht. Demobngeachtet lebt fein Undenten rubmlich in feiner Auswahl griechischer Trauer. fpiele, in feinen Ausgaben von Boras, Birgil, Bion und Mofchus, Lucres, feinen Briefen an Broant uber die Gbene von Troja, und feine silva critica, sive in autores sacros profanosque commentarius philologicus. Catabr. Vol. V. 1785 - 95. 8. Bon Dopes Ueberfegung ber Bliade und Donffee beforgte er eine neue Musgabe, mobei er diefelben Talente geigte, die er bei feiner Bearbei tung griechischer und romifder Schriftfteller bemiefen batte. 'Unter feinen theologischen Schriften fand den meiften Beifall, die Translation of the new Testament, with notes critical and explanatory. Lond. 1792. Ed. II.

1795. Vol. II. 8., die fich in Rudficht ber Gprache moglichft an die alte Ueberfepung balt, in "Rudficht des Ginnes aber baufig ben ibr abmeicht. Seine lette Schrift maren Die Noctes Carcerariae. Lond. 1801. 12. 6. Memoirs of the life of G. Wakefield, written by himself. Lond. Vol. II. Ed. II. 1804. 8. MU. Lit. 3tg. Intellbl. 1802. 90. 9. 6. 65.

Dalch (Bernhard Georg) bergogl. fachfen - meiningischer geb. Archipar, geb. ju Meiningen 1746. Mach Bollendung feiner Studien murbe er Sofmeifter bei einem Baron Bebr pon Megenbant au Semlow obumeit Stralfund, fam bann als Rath und Bibliothefar nach Meiningen, murbe 1792 jugleich wirtlicher gebeimer Archipar, und farb b. 12 Mary 1805. Er überfeste Merciers Gemablbe pon Paris (Leips. 8 Th. 1783. 8.) ins Deutsche, lieferte grundliche biftorifche Musführungen aus ber beutichen Geschichte in Meufels bift, lit. Magazin, bem Sournal von und fur Granten ic., und mar Mitarbeiter an ber all. d. Bibl. und all. Lit. 3tg. G. Meufels gel. Deutschl.

Walcher (Joseph) t. t. Rath, Mffeffor der ebemaligen f. t. Sofbautommiffion, und Prof. ber Dechanif und Sydraulif an der Therefianifchen Ritteratabemie in Bien, geb. ju Ling b. 6 Januar 1718. Er trat 1737 in ben Zesuiteror. 1804. Intellbl. E. 188. Den, flubirte mit großem Gifer Wallenburg (Jatob von) f. f. Rath Mathematif und Bonfit, richtete in Rerienreifen feinen Rleiß befonbers auf Straffen - und Baffer-bau, und hielt von 1750 bis 1772 mathematische Borlefungen an ber Biener Univerfitat und bann auch in der Therefianischen Ritterafade. mie, die ibm einen großen verdien. ten Ruf eines portrefflichen Leb.

rere brachten. Bon 1773 - 83 mar er Mapigations. Direftor am Donauftrom, und murde in ber Rolae au verschiedenen andern De partements in Baufachen gezogen, bis er 1797, nach Biebereroff. nung ber Therefignischen Ritter. afademie, abermals bas Lebramt der Mechanif und Sydraulit übernabm. Geit 1803 mar er Diret. tor ber matbematifchen und phofifchen Wiffenschaften , und am 29 Rov. 1803 farb er, mit bem Rubme eines um den Staat bochit perdienten Mannes. Bleibende Denfmale gur Berewigung feines Ramens find feine 1773 mit ungemeinem Scharffinn angefange. nen , und 20 Jahre lang fortgefenten bodraulifchen Arbeiten, im Enrol an bem Etichfluffe und ben Gisbergen 1773 und 1774, ber Dammbau ben Brefbura und die Echließung bes Rarlburger Armes 1777 , die Etrubelarbeiten in Der Donau in ben Jabren ,1778 -1781, die Leutha. Arbeiten 1787, ber Dammbau im Biener Rangle mifchen der Leopolditadt und Rof. fau 1791, ber Bafferfang an ber Donau beim Bortopfe ju Rufidorf 1792, und feine grundtichen, über ben Bau diefer Berfe binterlaffe. nen, gedructen und ungedructen Schriften. Much nach Berg und Rarafter mar er allgemein geichant. G. be Luca's gel Defterr. 1 Bd 2 St. (Beders) Rational-Beitung 1804. St. 5. Ma. Lit. 3tg.

bei ber gebeimen Sof. und Staats. tanglen in Wien, geb. baf. b. 10 Sept. 1763. Er murde in feiner Baterftadt in dem Inftitute der orientalischen Atademie erzogen, und tam ichon in feinem 19 3abre als Sprachfnabe nach Ronfantinovel. Ueber 20 Jahre meibte er mit unermudbarer Thatigfeit, in

ber Sauptftadt felbit, auf verschiebenen Reifen und Gendungen, mabrend des letten Turfenfrieges 1789 unter den Mugen Josephs II, und dann beim Friedenstongreffe ju Ggiftove, dem Staate feine Dienfte in der wichtigen Stelle eines erften Dollmetichers, murbe nach feiner Rudfebr nach Wien f. f. Rath und farb b. 28 Suni 1806. Ausgebreitete politische, fa. tiftifche, feemannische und Sandelstenntniffe, vertraute Befanntichaft mit bem Orient, der Turfen und Canpten leiteten und forderten fei-Schritte als Geschäftsmann. Seine Sammlungen über diefe Begenftande enthalten eben fo viel reffantes. Mit ber Renntnig ber porguglicheren lebenden Sprachen und ber vortrefflichften Dlufter in einer jeben, verband er iene ber griechischen und romischen in vorauglicherem Grade; mehrere flaviiche Mundarten, die neuariechische, turfifche, grabifche und vorzuglich die perfifche Sprache, maren ibm polltommen eigen. Er mar einer Der eifrigften Mitarbeiter an bem berühmten Meninsfpichen Borterbuche, und binterließ reichbaltige Materialien ju einer Husgabe von Ferdusi Schah Nameh mit einer frang. Heberfegung und Unmer. fungen. G. Oberdentiche allg. Lit. 3tg 1806. Jul. G. 189.

Walther (Gottlieb) aus Bern, mo er 1738 geb. mar, und ben groß. ten Theil feines Lebens als Advofat und außerordentlicher Lebrer der vaterlandischen Geschichte und Rechte gubrachte. Ginige Beit pripatifirte er in dem Dorfe Muri Warnetros (Beinrich Chrenfried) unweit Bern, advocirte in ber Rolge wieder in Bern, und farb ba- .. felbft als Privatmann um die Mitte des Dezembers 1805. Die! Schweizergeschichte, die er aus den . 8 Oft. 1807. Er batte den Titel Quellen ftubirte, und in Schrif.

ten grundlich bearbeitete, bankt fei vieliabrigen Rorfcberfleife nem manche Aufflarungen, und Senner ichaben basienige, mas er über Diefelbe fcbrieb, pornemlich: Celti. fche Alterthumer jur Erlauterung ber alteften Beschichten und Berfaffung Selvetiens. Bern, 1783. 8. Berfuch über die altefte Geschichte Selvetiens eb. 1787, 8.; mit ei. nem neuen Titel und 2ten Theile Beschichte Belvetiens permebrt: unter dem romischen Beitpunft. eb. 2 %b. 1792. 8. Befchichte bes Bernerifden Stadtrechts und ber Stadtrechte überhaupt. eb. 1 980 1794. 8. S. Sallers Bibl. der Schweizergesch. Register.

Meues als Berichtigtes und Inte. Walther (Konrad Calomon) Sofbuchdruder und Buchbandler in Dredben, geb. baf. b. 28 Januar 1738, wo fein Bater Sofbuchband. ler mar. Er befuchte das Gomnafium ju Altenburg und erlernte in der Richterichen Dificin Dafelbit die Buchdruckeren, mar von 1752 bis 1756 bei dem Buchbandler Didot in Baris, widmete fich nach feiner Rudfunft gang bem Buchbandel und der Buchdruckeren, und farb in Dredden d. 26 May 1805. Er bat viele franablifche und andere auslandische Schriften in die deutsche und meb. rere deutsche Schriften in die frans jofifche Sprache überfest, und Ab. bructe mebrerer auslandischer Schriften veranitaltet. Much bat man von ibm einen Berfuch einer vollftandigen Militairbibliotbef. eb. 1784. 8. u. e. a. G. Rlabe's gel. Drest. 177. Sanmann Dres. bens Schriftsteller 213 u. 460. Reftor ber Stadtichule gu Greifs. malde, geb. ju Straffund b. 8 Dft. 1752, befleidete die angezeig. te Stelle feit 1783, und ftarb b.

eines tonigl. Profesors, obne je-

Doch mit ber bafigen Univerfitat in genquerer Berbindung au feben, ungeachtet er zuweilen Borlefungen bielt. Alls gelehrten Orientaliffen fennt man ibn aus verfchiedenen Abbandlungen in Gichborns Repertorium fur bibl. und morgenland, Literatur, und burch feinen Entwurf der bebr. Alterthumer. Weimar, 1782; 1794: 8. ber, bei manchen eigenthumlichen Bemerfungen, in einem reichbaltigen Abriffe zeigt, wie weit bas 18 Jabrhundert in Erforschung der bebraifchen Alterthumer gefommen ift. Huch ber Beift Chafespears, aus feinen Schriften gezogen. Greifsm. 2 Eb. 1786. 8. und die Apologie und Leben Epifurs, eb. 1795. 8. find von ibm. Gein Bruder, David Bilbelm, der zu Stralfund am 13 Jan. 1743 geb. war, und d. 18 Nov. 1509 als Drof. der Rechte und Diref. tor des fonigl. schwedischen Ron. fiftoriums ju Greifsmalde ftarb, bat fich als Schriftsteller bem gro-Bern Dublifum nicht befannt gemacht. G. Meufels gel. Deutschl. Marner (Rofepb) Bundarit 'am' Gugshofpitale ju London, geb. 1717 auf der Infel Untigoa, auf einem Familiengute, bas er augleich mit dem in der Beschichte berühmten Ringe erbte, ben bie Roniginn Glifabeth dem Grafen Effer ichentte, und ben biefer in der Stunde brobender Befahr ber Grafinn Mottingbam anvertraute, um ibn an die Roniginn abgulie-. fern, die ihn aber befanntlich erft lange nach der Sinrichtung des Grafen erhielt, welche angerdem Warnftadt (M., Freiherr von) berfcmerlich erfolgt mare. Warner wurde frubgeitig nach England gefchict, brachte es auf der Beft. minsterschule in flaffischen Renntniffen febr weit , und fam in feinem 17 Jahre ju bem berühmten

Wundarit Samuel Sharve, deffen

Abjuntt bei ben anatomifchen Borlefungen im St. Thomasbofvitale er nach 7 Jahren murde. Er be-gleitete 1747 die tonigl. Armee unter bem Bergog von Cumber. land nach Schottland, murde aber noch vor Beendigung des Relbauges nach London gurudberufen, um bie erledigte Stelle eines Wundarztes am Gugshofpitale ju übernehmen, welche er bis an feinen Tob befleibete, ber b. 24 Juli 1801 erfolgte. Er mar einer der berühmteften Wundarate Englands, und einer ber fruberen Lebrer, bie London in den Ruf der erften chirurgischen Schule brachten. Seine große Beschicklichfeit machte ibn jum Sansargt der angesebenften Familien der Sauptstadt, und feine ausgebreiteten Reuntniffe in der Chiruraie festen ibn nicht nur in den Stand, viele gute Schuler, die baufig von allen Orten gu feinem Unterrichte berbeiftromten, ju bilden, fondern auch der gelehrten Welt burch mehrere mit Fleiß ausgearbeitete Schriften ju nuben. Man bat von ibm ein Bert, bem er den Titel gegeben bat Cases in surgery. 1754; Ed. IV. 1784. 8. deutsch, Leips. 1787. 8. ferner Account of the testicles. Lond. 1774. 8. beutsch von 3. C. F. Scherf, Gotha 1785. 8., und viele Abbandlungen, die in den Transactions der fonigl. Sogietat ber Wiffenschaften abgedruckt find, deren Mitglied er 46 Jahre lang war. G. Reng gel. Engl. AU. Lit. 3tg. Intellbl. 1803. No. 43 G. 365.

jogl. braunschweigischer Generallieutenant, geb. 1724. Er mar in feiner Jugend Bage am braunfcweigischen Sofe, erwarb fich burch Unterricht und Selbstthatig. feit viele Renntniffe, begleitete ben Pringen Leopold v. Braunfcweig

auf Reifen, und gab die nachfte (Berantaffung, daß Leffing, mit dem er zeitlebens in freundschaftlicher Watrin, frang. General, geb. # Berbindung ftund, 1772 in ihrer Gefellichaft nach Stalien gieng. Mis die Reise geendigt mar, fubrte Warnftabt ben Bringen bem Ronig Friedrich II. von Preugen au, ber feinem Reffen ein Reatment bestimmt batte; auch mar er mit in Reuftadt bei ber Bufammenfunft Friedrichs mit Raifer Joseph gegenwartig. 3m Jahre 1788 gieng er mit dem braunfdweigifden Korvs nach Maftricht, und bielt die barte Belagerung Diefer Festung von den Frangofen muthvoll aus, bis fie von dem Pringen von Roburg entfett mur-Den lettverftorbenen Bergog Rarl Bilbelm Ferdinand Braunschweig batte er in mehrere Schlachten begleitet, und er mar einer feiner alteften Jugendfreun-De gemefen. Gein Rarafter mar offen , gerade und obne alle Affettation. Sein Tod erfolgte au Braunschweig d. 12 Mart 1808, in feinem 83 Jahre, nachdem er dem Sause Braunschweig 67 Jahre im Rrieg und Frieden ehrenvoll gedient batte. G. Beitung fur die eleg. Belt 1808 9to. 45. Waffe G. Baffe.

Watermeyer (Albrecht Anton) Ronfiftorialrath und Garnifonsprediger in Stade, geb. ju Berden 1737; er fchrieb mit Beifall und Ginficht in feinen Gegenstand verschiedene

fur die Jugend in ber Religion, Geographie, Statistif, ein Lefebuch fur deutsche Schulen. Samb. 2 Eb. 1788. 8. und ein Aftronomi-

fches Sandbuch. eb. 1781. 8., bas porzuglich geschickt ift, jungen Leuten das Borguglichfte und Bich. tigfte aus der Aftronomie ju entwickeln und faglich ju machen. Sein Tod erfolgte b. 2 Februar

1809. C. (Baurs) Rarafterifi

der Erziehungsfdriftft. 552. Beauvais 1772, trat beim Anfan ge ber frang. Revolution als ge meiner Goldat in die belgifche Be gion, und bob fich in wenig Sab ren durch Muth und Talent. : Et diente 1794 als Generaladiucant bei ber Ruftenarmee bes Dceans, zeichnete fich 1796 als Brigadege neral gegen die Chouans aus, fam 1797 jur Cambre . und Maasar. mee, und begleitete ben General Sedouville nach St. Domingo. Bei feiner Rudtebr 1799 murbe er nach Stalien geschickt und gum Divisionsgeneral ernannt; er theil te dafelbit das mechfelnde Unalud Diefes Feldzugs, und zeigte eben so viel Einsicht als versonliche Lapferfeit, besonders bei ber gandung ber Englander ju Caftellamare, und ba er fich mit Maffena in Benua eingeschloffen fand. Bei bem Uebergange über ben Bernbarbebera 1800 fommanbirte er eine Division der Avantgarde, nabm die Citadelle von Dorea im Sturm ein, und zeichnete fich in den Schlachten von Montebello und Marengo aus. Er murbe barauf mit dem General Leclere nach St. Domingo geschickt, loste nach bef. fen Tode ben General Rochambeau in dem Rommando von Port au Prince ab, und farb im Fort Louis b. 22 Mov. 1803. G. Reichards modern. Biogr. 6 80 196. Lehr - und Unterweisungsbucher Weber (Friedr. August) Stadtargt ju Beilbronn am Redar, mo fein Bater Stadtphyfifus mar, geb. bafelbft b. 24 San. 1753. Seine erften gelehrten Renntniffe fammel te er auf dem Gymnafium feiner Baterfiadt, und feit 1770 ftubirte er gu Jena Die Argneiwiffenschaft, Oftern 1774 aber nabm er in Gottingen bie medicinifche Dottormurde an. Mach der Rudfebr

in feine Baterfabt privatifirte er Dafelbft bis 1777, und gieng im Dovember biefes Sabrs nach Bern, bentlicher Armenarzt lebte. Er Tam 1782 nach Seilbronn gurud, wurde 1786 britter Stadtargt, und farb d. 21 3an. 1806. Um bie . medicinische Literatur bat er fich Durch Ueberfegungen inftruttiver Berfe bes Mustanbes von Magenife (Theorie der Entgundungen 1776), Fortis (Befchreibung bes Thales Ronca 1779), Bertholon (uber bie Eleftrigitat 1782, 916. bandlungen aus der Raturgefch. - 1786, Abbandlung jur Ponfit und Defonomie 1787), Saller (Borle. fungen über bie gerichtliche Mrgneimiff. 1782), Tiffot (Abbandl. von den Rerven und ihren Rrant. beiten 1781 - 83), Brera #. a. verdient gemacht, auch fchrieb er verschiedene eigene, mit Beifall aufgenommene, Berte: Onomatologia medico - practica, ober encyflop. Sandbuch fur ausubende Mergte. Marnb. 4 8de 1783 - 86. 8. De causis et signis morborum libri II. Heidelb. 1786. 8. Bon den Scropbeln. Salab. 1793. 8. Rleine Reifen. Gotba, 2 Tb. 1802. 8. Biele Abbandlungen in Baldingere Magazin, im Journal b. u. f. Deutschl., Rabns Archiv gemeinnubiger Renntniffe, beffen Briefwechfel u. a. In der Theo. rie und Praris ber Mufit leiftete er mebr als gewöhnliche Dilettanten , und feine Rompositionen-fowohl, als feine Auffage in ber mufitalifchen Rorrefpondeng und bienen Bob. G. Elwerts Rachr. pon Meraten. 1 280 649 - 668. Gerbers Ber. b. Tonfunfter. Alla. mufital. Beitung. Jahrg. 8 No. 27 S. 430.

Weber (Georg Gottlieb) Dbertonft. forialrath und hofprediger, auch felbft ein Mitglied ber naturfor.

Direttor des fürftl. BBaifeninftituts ju Beimar, geb. 1744. war querft in Beimar Stifteprebiger, feit 1790 BBaifenbausbiret. tor, feit 1791 mirflicher Dberfonfiftorialrath, und b. 18 Febr. 1801 ftarb er. Als Schriftfteller und Belehrter machte er fich burch bie Beranftaltung eines Abdruck ber augsburgischen Ronfession nach der (vermeinten) Urichrift im Reichs. archive befannt. Weimar 1781. 8. Die bei biefer Belegenbeit ange. ftellten Rachforschungen, und eine gelehrte Reife, die er bamals unternahm, festen ibn bald in ben Befig mancher wichtigen Urfunden und alteften Drude gur Befchichte der augsburgifchen Ronfeffion, und bewogen ibn, feine mit Beifall aufgenommene Rritifche Befchichte ber augsburgifchen Ronfession. Frantf. am M. 2 Th. 1783. 8. auszuar. beiten. Beit größer aber als feine literarischen Berdienfte find feine raftlofen Bemubungen für bas Bedeiben mehrerer gemeinnunigiger Unftalten, befonders des Couls meifterfeminars und Baifeninftituts, die unter feiner Leitung frob. lich gedieben. Mufterhaft ift in diefer Sinfict fein Berfuch einer Befchichte der bergogl. Baijenanftalt in Beimar, Beimar 1795. 8. Als Theolog liebte und nabrte er bas Licht, das Barme verbreitet; unverdroffenes Streben jum Bef. fern mar fein Glaube; mutbige und punftliche Erfullung deffen, mas er für Bflicht bielt, fein offenes Befenntnif. G. All. Lit. 3tg. Intellbl. 1801. No. 46. G. 369. allgem. mufitalifchen Zeitung ver. Weddigen (Beter Florens) Bredtger ju Rleinbremen im Furftenthum Minden, vorber Brediger ju Buchholy in berfelben Broving, nachdem er fruber Lebrer am Onm. nafium ju Bielefeld gemefen mar. Er ftubirte in Salle, murbe ba-

nem Baterlande einige 20 Sabre als Lebrer und Brediger, und farb Die Befchichte, Beographie und Statistif Beitphalens maren die Racber, Die er in pie-Ien Schriften mit eben fo viel . Rleif als Ginficht bearbeitete, und . modurch er nich ben Dant aller Rreunde der Lander . und Bolfer. funde erwarb. Dabin gebort fein Wentphalifches Magagin gur Geo. 16 Sefte. 1784 - 88, 4. Deues . weftvhalisches Magazin. 3 Bde ober . berg in Befiphalen. Leips. 2 Bbe 1790. 8. Magazin für Beffpba-Ien, gemeinschaftlich mit Dallinfrodt in den Sabren 1797 und 98. Sandbuch der biftorifch - geogra-Literatur Befiphalens. phischen Dortm. 1 Bochn 1801. 8. Beitra. ae jur naberen Renntnik Beftpbalens. Elberf. 2 Eb. 4806, 8. 2Beft. 1800, einige Sabrgange u. a. auch Beidmann fich diefer Mus-Done fich ju nennen, fcbrieb er - ein Geographisches Sandbuch für Raufleute. Lemgo. 2 Eb. 1792. 8. Er bat auch Beufliche Den und Lieder für Chriften, Samb, u. Leipg. det man feine Spur bon dem an bis an feinen, am 16 Gept. Gener der Begeifterung, welches 1810 erfolgten, Tod, genoß er unden Dbendichter farafterifren foll, unterbrochen feiner Renntniffe, in Gellerts Beift und Manier ges trauen und die Chre jeder Aus-Dichtet. G. Meufels gel. Deutschl, Beichnung. Gegen 30 Sabre mar Weiomann (Sofeph) ein berühmter en im ausschließenden Befit ber Chauspieler ber Wiener Bubne, erften fomifchen Rollen, die er alle geb. ju Bien b. 24 Auguft 1742 mit fo viel Studium und Ratur, won armen Eltern. Geine Dit. fo viel Laune und Frobfinn, Leben tellofigfeit binderte ibn, die ange- , und Wahrbeit gab, daß jeder Bufangenen Studien, in melden er ichauer unwillfubrlich bingeriffen

fcenben Gefellichaft , biente fei- gute Fortschritte gemacht batte fortaufenen, und er mablte Desme. gen im 15 Sabre die theatralifche Laufbabn als Grotestianger Mach 3 Sabren tebrte Brunn. er nach Wien jurud , gieng von ba nach Galiburg, two er 3 Rab. re bas Enrannenfach übernehmen mußte, und wurde 1765 fur eben biefes Rach nach Brag engagirt. Bald bestimmte er fich bier fur fomifche Rollen und bebutirte unter graphie, Siftorie und Statiftit. Larmendem Beifall in ber von ibm Minden und Deffau. 4 Bbe ober felbft verfaßten fomifchen Farec: Lipperl, ber verliebte Laternbube. In Ling, wohin er 1766 gieng, 12 Sefte. 1790 - 94. 4. Sifto- marf er fich in das Rach des darifch - geographisch - ftatiftifche Be. male febr beliebten Bernardon, und fcreibung der Graffchaft Ravens. mar 5 Rabre der Schopfer Des Grobfinns jener Stadt und fein eigener Bilbner. Bon ba gieng er nach Gras und bald barauf nach Wien, mo er fich ju einer allgemein bewunderten Bollfom. menbeit erbob. Machdem 1776 das f. f. Soj- und Mationaltbeater errichtet, und die Leitung bef. felben einem Ausschuffe von 5 Inphalischer Rational . Ratender feit .. fpicienten überlaffen murde, fab . zeichnung gemurdiget, und in eben biefen Jahren in der auf Befehl Raifer Josephs II. jur Ermunte. rung bes. Berdienftes in der f. f. Burg errichteten Schausvieler. 1798; 2te Auft. Elberf. 1801. 8. m gallerie als tomischer Bedieuter im berausgegeben; in den Oden fin- Robald aufgestellt. Bon jener Beit Die Lieber bingegen find leicht und , Berbienfte und feines edelmuthiangenehm verfifigirt, und jum Theil gen Karafters megen, volles Berand gur Seiterfeit gestimmt mur. rie findet man eine große Menge De. Noch 8 Tage vor feinem To. von ihren Gemabiden , unter des De gab er die Rolle des Rommif. nen ein großes Blumenftuck von fairs Ballmann mit dem Reuer Rennern als ein Meinerftud bejugendlicher Rraft. G. Defterreich. wundert wird. Gie farb am 2 Annalen. Dez. 1810. Morgenblatt . Marg 1807. G. Rlabe's gel. 1810 No. 269 S. 1076.

Weidmuller (Johanne Glifabeth) Runftl. 389. geb. Kruger aus Corau, Mitglied Weigel (Job. Abam Balentin) Breftes Bericht, Abasverus, wie er die Efther begnadigt, und mard nun gab der gangen Familie bes Rurfürften Unterricht im Zeichnen und Mablen, und machte mit dem Sofe verschiedene Reifen, befonders nach Dunchen, wo fie auch einen grofen Ruf in ihrer Runit erhielt, und mo ibre Arbeiten ,-fo wie in Manubeim, in den Gallerien aufgestellt wurden. Gie mablte nicht nur Blumen, Fruchte, Thierftude, Portraite und biffor. Stude auf Blas, fondern trieb auch auf nicht gemeine Art die Geidenmableren. Sie mablte alles mit petrifigirten Farben, die fie meiftens aus Rom erhielt. In der Dresoner Galle.

Dresd. 180. Sanmann Dresd.

Der Alademie der bildenden Runfte biger ju Safelbach in Schleffen, in Dredden. Ihr Bater mar Sof. geb. d. 29 Gept. 1740 ju Com. mabler des Grafen von Dromnit, merbaufen bei Burgburg, wo fein und fie murde 1725 ju Gorau - Bater Rantor mar. Er fludirte geb. Bon Jugend auf erlernte gu Rurnberg, Alidorf, Leipzig und fie von ihrem Bater die Mable, Salle, wo er eine geitlang am ren, pornemlich auf Glas, brachte Baifenbans unterrichtete. Auf es aber darinn viel weiter, ale ibr Gellerte Empfehlung gieng er 1769 . Bater felbit mar. Sie fam 1749 als Sofmeifter nach Schlenen, nach Dresden und mablte damals wurde 1778 Prediger ju Safelblos ju ihrem Bergnugen , blieb bach , und farb daf. d. 30 Suni auch bis 1757 dafelbity und gieng 1806. Geine geographische, nabierauf wieder nach Gorau. Nach turbifforifche und technologische . Dem fiebenjahrigen Rriege verbeu. Beichreibung des fouverainen Berrathete fie fich mit dem penfionir. jogtbums Schleffen, die feit 1800 ten furfachfifden Lieutenant Beid. ju Berlin erichien, ift ein bocht - muller, da aber beffen Benfion jum lebrreiches und mit mufferhaftem Lebensunterhalt nicht hinreichte, fo Fleiß verfertigtes Werf, und feine wandte fie fich 1768 nach Dres. geiffl. Lieder. Leipg. 1775. 8. geich. den. Sier mablte fie verschiedene nen fich durch reine Sprache und Stude fur ben bof. g. B. eine fliegende Berfifffation aud. Er Rreugigung Chrifti, Salomons er. fchrich mehreres andere fur Die Erbauung. G. Meufels gel. Deutschl. Richters Ler. d. Lieberdicht. 434. ein Mitglied der Atademie. Gie Weitard (Adam Meldior) ruffich faifert. Etatsrath und fürftl. fuldaischer geb. Rath, Direftor Des gesammten fuldaifchen MediginaL wefens, und ehemaliger ruß. faif. Sofmedifus, einer der berühmteften praftischen Merate Deutschlands. Er wurde am 27 April 1742 in dem fuldaischen Dorfe Rammers. bag unweit des Gefundbrunnens Brudenau geb. In feiner Juben . Monchserziehung, und ein Bufall, der ibm einen Socker auf ben Ruden verurfachte, mard Mulag, bag er jum Ctubium ber Medicin bestimmt wurde, welches

er in Burgburg trieb. Nach feiner Rudfebr von der Afademie mar er von 1763 an eine Reibe von Rabren bindurch Brunnenargt gu Brudenau, bann furfil. fulbai. fcber Sofrath , Leibargt bes Furften und ordentlicher Brof. ber Que diefe Medicin ju Fulda. Stellen legte er 1776 nieber, und folgte 1784 einem Rufe als Sofarat nach St. Betersburg, wo auch fein Bruder als Urgt lebte. Da feine Berhaltniffe in Rugland ibm nicht gefielen, fo reiste er 1789 mit Urlaub nach Deutschland, bielt fich lange in Frankfurt, Maing und Nachen auf, machte mit der Rurftinn Baratinsti eine Reife burch Solland nach Wien, und mablte 1794 Seilbronn am Reder gu feinem Mufenthalt. Rach bem Tode ber Raiferinn Ratharina er. nannte ibn Raifer Baul I bei ber erften großen Beforderung jum Ctaterath , julest murbe er oranien . naffau . fulbaifcher gebeimer Rath und Direttor des Medicinalwefens ju Fulba, und b. 25 Juli 1803 farb er in bem Bade ju Brudenau, bas er feiner Befund. beit wegen gebrauchte. Er gebort au ben wenigen Menfchen, die ber Erziehung beinabe gar nichts, und fich feibit alles ju danten haben. In ber bicffen Finfterniß muchs er auf, und es gab feine Gattung bon Borurtheilen und Aberglauben, die man ibm nicht in bas Berg gepflangt batte. Geine Lebrer maren ftumpffinnige Scholafti. Ter, und mehrmals mußte er bie Rergen balten, wenn ein fchmutiger Rapuginer an ber Entteufe Weiler (Job. Dan. Gottbilf) erfter Jung eines armen Befeffenen arbettete. Er marb alfo ber Moth. men igfeit unterworfen, die gange Daffe feiner mannigfaltigen und drundlichen Renntniffe burch eigenes Forfchen und Rachdenfen gu erobern, und fich eine Stelle un-

ter ben bellften Ropfen feiner Beit au ermerben. Gigenthumlich war ibm ein ruftiger Ginn gegen Borurtheile aller Art, freier Muth negen die Finfternif und ihre Dach. te, ein eigener Gang bes Urtbeils und der Ueberlegung, unabbangia von dem Snitemsgeifte und Der berrichenden Meinung: aber auch ein breiftes Abfprechen, Dangel an Bartgefühl, wilde Beidenfchaft. lichfeit, und eine bochft unanftandige Arrogans und Rufticitat in literarischen Febden. Durch reifen Beobachtungsgeift und von Borurtbeiten freie Erfahrungsfunft, Bhilofopbenfinn, Munterfeit und attifches Cals im Bortrage geichnen fich aus feine Observatt, med. Frf. 1775. 8. Der philofo. phifche Mrst, eb. 4 Ct. 1775: oft, 2 3de 1798. 8. Berm. medlein. Schr. eb. 3 St. 1778. 8. Gin. geln berausgeg. fl. Gdr. Dannb. 1782, 8. u. e. a. Rach feiner Rudfebr aus Rufland fublte er fich getrieben, bas Brownifche Gp. ftem mit Enthufiasmus befannt gu machen, und fein Medicin. praft. Sandbuch, auf Brownische Grundfase und die Erf. gegrundet, bas 1797 ju Beilbronn in 3 Bon erfcbien, murbe 1802 jum brittenmal aufgelegt. G. Grabmanns acl. Schwaben 746. Seine Biograpbie, von ibm felbit berausgegeb. Berlin und Stettin 1784; 1787. 8. Dentwurdigfeiten aus ber Bebensgeschichte Weit. (von ibm f. gefchr.) Frft. u. Leipg. 1802. 8. vergl. M. deutsche Bibl. 93 Bb **5**06.

Diafon ju ben Barfugern in Mugf. burg , geb. ju Ebelfingen im Do. benlohischen b. 23 Febr. 1743. Er besuchte bie Onmnafien in Mord. lingen und Angeburg und bie Universitat gu Jena, wurde nach vollenderen Studien Diafon in Dberfontbeim im Limburgifchen, 1772 in Augsburg, und ftarb daf. 1805. Heber die Befchichte Josephs und Weifert (Satob Melchior) aus beil ber Ifraeliten ließ er 10 Band. chen Bredigten und erbauliche Be-Tebrungen brucken, bie nicht ohne Berth find, und feine Rrangofifche Grammatif. Alugeb. 1792; verm. 11 11m 1805. 8. fo wie fein Fran-1 20fifches Borterbuch. Uim 2 Eb. 1800. 8. (fortgefest und vollendet non Pfarrer Lang in Schnaitheim) zeichnen fich burch pracife Rurge und Reichbaltigfeit aus. Geit 1768 war er mit Sophie Juliane, geb. Goftenbofer von Oberfontbeim in der Grafichaft Limburg ebelich verbunden. Gie mar b. 14 3an. 1745 geb. und farb b. 21 Oft. 1810. Das von ibr ausgearbeitete 21 Mugsburgifche Rochbuch bat, von Weister (Benjamin). Ronrettor ber 1788 bis an ibren Tob eilf Mus. gaben erlebt. G. Grabmanns gel. Schwaben 750.

meis (Phil. Friedr.) Drof. ber Rechte in Marburg, geb. ju Darmfadt d. 15 April 1766, erhielt auf . bem Gymnafium bafelbft eine aute bumaniftifche Bildung, und fludirte bann au Giefen und Gottingen Die Rechte. Rachdem er 1788 au Marburg promovirt batte, fiena er fogleich an, Borlefungen, zu balten, wurde, auch bereits im folgenden Jahre außerordentlicher und 1793 ordentlicher Brof. der Rechte. Die Leiden ber Beit gerftorten allmab. lich feine obnebin fcmache Gefundbeit, und er farb nach Erbul-Dung langer forverlicher Beichmerben b. 23 Nov. 1808. Er mar in feinem Sache ein grundlicher Gelehrter und ein fur feinen Beruf febr eifriger Mann. Geine wenigen afademischen Schriften und Abhanblungen find dem Renner bes romifchen Rechts fchapens. werth. G. Jen. all. Lit. 3tg. Intellbl. 1809. No. 6 G. 41 - 46. Strieders beff. gel. Befch, 16 90

515. Wielands n. bentich. Mertur 1809. St. 2 S. 150, 191 ....

bronn, geb. 1740 , murbe Brovet. tor: am Gomnafium feiner Bater. fadt /: 1790 Reftor, und farb d. 10 April 1801. Er bat ben erften Theil ber Geschichte Deutschland, die ben 10ten Band, der ju Seilbronn berausgefommenen allgemeinen Staatengefchichte ausmacht (1770. 8.) verfertiget. Seine Anderlefenen Refttagspredigten für bentende Chriften (berausg. von A. S. D'Mutel.) Seiter. 1805. 8. enthalten einzelne lichtund fraftbolle Stellen; und baben Durchaus eine praftifche Tendeng, aber die Berioden find ju lang. S. Meufels gel. Deutschl. band

Schulpforte bei Raumburg, geb. ju Dobreng bei Rochlig b. 26 Uprit 1748, fund an der genannten Schulanftalt feit 1781, querft als Rantor, bann als britter Schultollege, und feit 1795 als Rontet. tor. Begen anbaltenber Rrant. lichfeit legte er 1804 diefe Stelle nieder , begab fich nach Deiffen, und farb' dafelbit im Brivatftande d. 21 Mart 1809. Als Bhilolog bat er fich burch Musgaben, Anmertungen und Ueberfegungen achtungewerthe Berdienfte um bie griechische und romische Literatur ermorben. Er verband aber mit einer nicht gemeinen Sprachfemt. niß eine gewiffe trodene, mebr bialeftifche als afthetifche, Art ju erflaren, welche feine Unmerfungen oft mehr weitlauftig als Tebrreich macht, auch feblte es ibm gang an Divinationsgabe, baber 1. 3. feine große Musgabe bes Longinus de Sublimitate, gr. et lat. Lips. 1809. 8. viel ju minichen übrig lagt. Groffern Werth bat feine Musgabe ber fammtlichen Berte Zenophons (Lips, Vol. Vl.

1798 -1804. 8.), mit trefflichen Ginleitungen vor jeder Schrift, di und erflarenben Ummertungen für Befet. Ru ben miglungenen Berfuchen gebort feine Ueberfetung der Schriff Zenophone :: jur Chre bes Gocrates. / (Leipg: 1794) 8.); aber feine Bearbeumaen und Heberfenungen ei. - niger Reden und Briefe Des Cicerd find fur Lebrer und Bernende amedmaßig eingerichtet. Schrift iber Die griech. Bleonas. men ericbien ju Leipzig 1807. 8. .. C. Rubrmanns Sandb. d. flaff.

Bit. Regifter. Weiffe de (Chriftian Relip) Rreis. Eteuer . Einnehmer in Leipzig, . geb. d. 8 Febr. :: 1726 ju Unnaberg im Erzgebirge .. wo fein Bater, Christian Seinrich einer ber gelehrteften und gefchicfteften Schulmonner feiner Beit, von bem man ... mebrere Schriften bat Reftor ber lat. Schule mary aber ftbon 1730 siebung ibres Cobnes, der auf bem Gomnafium feiner Baterfladt nicht ben zwedmäßigften Unterricht erhielt, aber ichon frub ein Boblgefallen an Gedichten, und befonbers an Schaufpielen fand. - fam 1745 obne fonderliche Unterflubung auf die Universitat Leip-. gig um Theologie ju ftubieren, trieb aber vorzüglich philologische Studien unter Chrift und Ernefti. Auf feine Bildung mirtte vornemlich die Befanntschaft mit Lessing, und den vorzüglichften Berfaffern ber Bremischen Beitrage. Rach feiner atademifchen Bollenduna Studien wurde Beiffe 1750 Sofmeifter eines ercentrifchen, aber geiftreichen fachfifden Grafen, und benutte fo noch ferner ben Muf- . enthalt in Leipzig ju miffenschaftlichen und forverlichen Uebungen, moan er viel Gewandtbeit und Ge-

fcmeibigfeit befaß. Dief veran. lafte ibn auch , das theologifche Studium aufzugeben; bas buma. niftifche blieb indeffen feine Saupt. beschäftigung, und feine Reigung au theatralifchen Arbeiten erbielt fich eine lange Reibe von Jahren bindurch unverandert. 3m vember 1759 reiste er mit feinem Grafen nach Baris, mo fie in Touffaint's Saufe mobnten , und baburch manche intereffante Betanntichaften machten. 2m meiften aber fand Weiffe fich burch das Theater, befonders durch Die tomische Oper, beluftiget. " Geines Grafen Abneigung gegen Baris und alles fernere Reifet machte fcon im Man bes nachften Sab. res diefer Erfurfion ein Ende, und beibe trennten fich bald nach ibrer Rudfebr. Beiffe erbielt nun Die Unwartichaft auf bie erfte erledig. te Rreissteuer . Ginnebmerenstelle in Leipzia, und als Diefelbe gegen farb. Die Mutter beforgte mit Enden bes 3. 1761 erledigt murbe, der rubmlichften Sorgfalt die Er. betam er fie mirflich. Da er bet biefem rubigen Amte Muße genug au literarifchen Beschäftigungen batte, fo widmete er ihnen, bis ins bochfte Alter, einen betrachtlichen Theil feiner Beit, und ge. nof auf eine ausgezeichnete Art . die Liebe und Berebrung eines weit perbreiteten Bublifums aus In ber letten allen Stanben. Beriode feines Lebens trafen ibn empfindliche Leiden, aber er ertrua fie mit der beiterften Refignation. Der Tod raubte ibm nach und nach feine besten Freunde; durch einen Sturg von der Bucherleiter fiel er fich ben rechten Urm aus, der erft langfam wieder gebeilt und vollig brauchbar murbe. 3m Commer 1804 nabmen feine Rrafte, die forperlichen und die geiftigen, fichtbar ab, und am 16 Det. entschlummerte er fanft im 79ften Lebensiabre. 2118 Dienfch und

Schriftfteller geborte Beiffe zu ben murbigften und mirtfamften , bie in ber beutichen Rulturgeichichte : des 18 Cabrbunderts genannt merben fonnen. Er mar ein Mann non bochit einnehmender Befichts. bilbung, fcboner Saltung des Rorpers, febr gefälligem und feinem . Betragen; ungemein lebbaft an Imagination, fruchtbar an Erfinbung, reich an Bis, voll regen Gefühls für alles Babre, Schone und Gute; verfeben mit einer aludlichen Babe der Darftellung; etwas furchtfam und empfindlich, etwas ju miftrauisch gegen fich felbit und gurudbaltend gegen anbere, aber außerft woblwollend, autmuthia, bescheiben, nachgebend, eines froben, erbeiternden Ginnes: Dienftfertig und arbeitfam, gefellia und boch bauslich, an den allae. meinen Ungelegenbeiten theilnebmend, aber feine Familie über alles liebend; ein angenehmer Befellichafter, ein treuer Freund, ein gartlicher Gatte und Bater, ein thatiger Beforderer von Underer. Boblfenn , ju dem viele Gulfsbe-Durftige floben, an dem viele von ganger Geele biengen; ein Mann poll Glauben und Liebe, in melchem die Soffnung nur auf einige Beit fich trubte, damit er jum befto innigeren Genuß eines boberen Genns übergeben tonnte. Um Die Literatur bat er fich als Dramatifer, Inrischer Dichter, Runftrichter und als Lebrer ber Rugend bochft verdient gemacht. Geine bramatifchen Arbeiten find theils Traueriviele, theils Luftivie-Ie, theile Operetten. Gein Ber-Dienst um diefe Gattung muß aber nach ben Umftanden feiner Beit be-Er bob guerft urtheilt merben. mit Leffing bas deutsche Theater aus feinem Richts bervor, und fie maren die erften, die es insbesondere pon der Schmach befreiten, teine

andere als fremde Trauerfviele in fcblechten Ueberfegungen porftellen au tonnen. Bu ben Lieblinabiti. den von Beiffes tragifcher Mufe gebort Romeo und Gulie, fein erftes burgerliches Trauerfviel , bas lange Beit auf ben meiften Bub. nen Deutschlands mit Beifall negeben worden ift, und neben ber Emilia Gallotti von Leffing fogar bas beroifche Trauerfpiel auf einige Beit verbrangt bat. Gein Richard ber Dritte ift felbft nach Bef. finas Urtheil, unftreitig eines von unfern betrachtlichften Driginglen, reich an großen Schonbeiten, Die genugfam jeigen, bag bie Rebler, mit melchen fie verwebt find, ju vermeiben, nicht über Die Rrafte des Dichters gemefen mare, wenn er fich folche nur felbit batte autrauen wollen. Aber fein Jean Ca. las, als fein lettes für die Bubne bearbeitetes Stud, bat ju menig bramatisches Intereffe, und bleibt gegen feine frubern Arbeiten febr suruct. Gin noch bedeutenberes Talent batte er fur das Luftfpiel. Much bier ift er einer der erften, ber das fomische Theater ber Deutfchen mit murdigem Stoff verforg. te, welcher bem Geschmad und der Bildung feines Zeitalters gemaf mar. Wenn jest feine Luftspiele nicht mehr gegeben werben fonnen, fo liegt dieg nicht fomobl in einem Mangel abfoluter Schonbeiten, als in der Beranderung unferer Sitten, unferer gefellichaftlichen Berhaltniffe, unferer Art gu fchergen und mit einander umqu. geben; aber ficher brach er die beffere Babn, und murde Urfache, daß fpatere Dichter ibn übetreffen fonnten. Die fomische Dper machte er querft auf unfern Theatern bes liebt, und feine in diefer Gattung gelieferten Stude gaben nicht nur Sillern ju feinen fconen Rompo. fitionen Anlag, fondern maren auch

fur bie bamalige Beit ungleich beffer, als fo viele nachberige Gtude diefer Urt. In der Inrifchen Dichtfunft bat er die Form des Liebes, befonders bes Bolfbliebes mit Glud angebaut. Bas er bier bichtete, und Siller fomponirte, . murde von der Ration wirflich gefungen und auswendig gelernt. Die . von ibm berausgegebene . Sammlung (Rleine Iprische Be-. bichte. Leips. 3 Th. 1772. 8.) entbalt theils icherabafte, theils Amaaonen- und Rriegslieder, theils Rinderlieder. In allem, wo er . Original ift, entgudt fein naiver, schaltbafter Bis, die Anmuth und Die . Leichtigfeit feiner Berfe. Umgjonen - und Rriegslieder des Enrtaus fallen mit den Bleimfchen aufammen, und fanden eine Mufnabme, die felbft den Dichter überrafchte. Geine bramatifchen Arbeiten erschienen zuerft in bem Beitrag jum deutschen Theater. Leipz. 5 Eb. 1759 — 1768. 8. Dierauf folgten von neuem feine Trauerfviele, auch in 5 Theilen, bann feine Luftspiele in 3 Theilen und feine tomifchen Opern ebenfalls in 3 Theilen. Die beffere Rritif uber Werfe ber fchonen Runft beforderte er durch Serausgabe ber alten und neuen Bibliothet der ichonen Wiffenschaften und freien Runfte. Die fconite Blume in feinem Schriftstellerfrange find aber feine allgelefenen Jugendichriften, denn er mirtte in mannigfaltigen Formen und Ginfleidungen 3 Decennien bindurch auf die deutsche Jugend mehr als ach berechnen lagt. Er befaß in einem vorzüglichen Grabe alle die Sigenschaften, welche einen guten Rinderschriftsteller farafterifiren. Sein MBC. Buch mar lange bas amedmäßigfte, und feine Lieder für Rinder verdienten, mit Sillers treff. lichen Melobien verbunden, fowobl

wegen ibres trefflichen Inbalts, als auch wegen ibrer Maivitat und des gludlich berabgestimmten Tons, von allen Rindern auswendig gelernt ju merben. Das Leipziger Bochenblatt für Rinder. Leipzig 9 Bochn 1773 - 74, 8.; ber Rinderfreund, eb. 24 Bochn 1775-1784. 8. mobif. Husg. 12 Eb. 1780 - 83. 8. und ber Brief. wechsel ber Familie bes Rinderfreunds. eb. 12 Eb: 1784 - 92. 8. haben in ber padagogifchen Literatur Epoche gemacht, und ein Theil der in den beiden lettern enthaltenen Auffage ift durch Ueberfepung faft in alle Sprachen Europas übergegangen. Gelbft noch im boben Alter borte er nicht auf, ben Rindern ein Beibnachtsgeschenf zu geben, oder fein Schreib. pult zu öffnen, oder fonft aus englischen Quellen für fie ju fcopfen, und für ibre Unterhaltung ju forgen. Ueberhaupt feste ibn feine Renntnig neuerer Sprachen in den Stand, eine Angabl interef. fanter englischer und frangonicher Berte burch gute Ueberfepungen unter une befannt gu machen. Diefe vielfachen Berbienfte rechtfertigen vollfommen die Theilnab. me, die fein Tod in Deutschland erregte. Seine Mitburger und die Universitat veranstalteten ibm ein Leichenbegangniß, wie es außer Rlopftod fein Dichter und Schrift. fteller jemals erhalten bat. Muf bem Leipziger Theater ebrte ber Magistrat das Andenfen bes Dichters durch eine Todtenfeier, die in Dresben wiederholt murde, und mebrere Erziehungbanftalten begiengen durch swedmafige Feierderfreundes. G. Beiffens Gelbitbiographie, berausgeg, von feinem Sobne C. E. Beiffe und Schwie. gerfobne G. G. Frifch. Leips. 1806. 8. Heber Beiffe, von E.

702

G. Baner. eb. 1805. 8. Rene Bibl. d. fconen Biff. 70 Bb 2 St. 179 - 207. Briefe von Gar-Beiffe, Bredl. 2 Tb. an 1803. 8.

1Deiffenbach (Rofenb Anton) Ranonifus ju Burjach, geb. ju Bremgarten in ber Schweis b. 16 Dft. 1734. Er trat in ben Jefuiter. orden, erhielt die theologische Dottormurbe, murbe ordentlicher Leb. rer ber beil. Schrift an ben boch. obriafeitlichen Coulen ju Lucern, wie auch Ranonifus ju Burjach, und ftarb ju Lucern b. 11 April 1801. Gin febr fruchtbarer Schrift. fteller und ruftiger Rampfer für ben Glauben und die Gebrauche . feiner Rirche, die er mit brennenbem Gifer und mit antiquirten polemischen Baffen, auch in folden Dingen pertbeibigte , melche die aufgeflarteren und moderateren Theologen feiner Rirche nicht mebr in Schut nahmen. Befellichaft ber Angeburgischen Erjefuiten die Rritif uber gewiffe Rritifer, Recenfenten und Brochus renmacher (feit 1787, 8.) beraus. gab, gereicht ibm vielleicht am me-G. Meufels niaften gur Gbre. ael. Deutschl.

Weitsch (Bascha Johann Friedrich) bergogl. braunschweigischer Ballerieinspettor ju Calgthalen, geb. b. 16 Oft. 1723 ju Seffen, einem fleinen braunschweigischen Rleden amifchen Bolfenbuttel und Salberftabt. Als der Gobn eines gemeinen Biegelbeders, genoß er eine gang gemeine Ergiebung, mar 31/2 Rabre lang Bedienter in Bolfenbuttel, trat bann, als Bedienter eines Sauptmanns in Braunfchweig, in Militairdienfte, und gieng 1748 als Rorporal mit der deutschen Urmee nach Solland. Erft bier, ba er vorber meder Binfel noch Farben fannte, entwickelte fich, unter bochft ungunftigen Uniffanben, fein großes Talent gur Bandschaftemableren , das er , obne eigentlichen Unterricht zu genieffen, au einer feltenen Bollfommenbeit Bemeife bavon find ausbildete. feine Landschaften und Ebiere in Daul Botters Danier, ob er aleich nie Belegenbeit gebabt batte, einige von beffen Bemablden au feben, und eine Menge anderer Landichaften, befonders Brofvefte vom Sargaebirge. Geit 1779 mar er Gallerieinspettor au Galatbalen, und b. 6 Huguft 1803 farb er, nachdem er 13 Jahre im Kriegs. bienfte und 46 fur die Runft, dem braunichmeigischen Saufe Dienite geleiftet batte. Er mar auch Sitular - Brofeffor ber Runftatabemie au Duffeldorf, und Chrenmitglied der Afademie ber bildenden Runfte in Berlin. G. Meufels Archip f. Runftler 1 80 2 St. 170. Morgenblatt 1810 Mo. 1. 2. 3.

Dag er in Wend (Friedr. Mug. Bilb.) ton. fachfischer Sof - und Juftigrath und Brof. der Geschichte ju Leipzig, Bruder bes folgenden, und ein Sohn des 1761 verftorbenen Joh. Martin Bend, Reftors und hofbibliothetars ju Darmftadt. Er murde b. 4 Gept. 1741 ju 30. flein geb., und befuchte 1760 die Univerfitat Erlangen. Nach Bollendung ber afademifchen Studien nabm er in Dresben eine Sofmei. fterftelle an, und fam von da 1766 als Rollaborator an bas Babago. Mus Reigium nach Darmftabt. auna zum afabemischen Leben gieng er nach Sachfen gurud, und nahm auf Gellerts Empfeblung eine Sofmeifterftelle über 2 junge herren von Metterobt in Beipaig Sier magiftrirte er 1770. murde 1772 außerordentlicher Drof. der Philosophie, 1779 ordinarius, und folgte 1780 bem ber. Bobm als ordentlicher Brof. ber Befcbichte, mit bem Pradifat eines

Stelle befleibete er bis an feinen b. 15 Juni 1810 erfolgten Tob. Er zeichnete fich in feinem Rache . burch grundliche Belehrfamfeit und : Rarichbegierde aus, und machte fich um die Universitat Leipzig febr . perdient, bat aber auffer feinen, der deutschen Specialgeschichte gemidmeten, afademifchen Schriften nur wenig geschrieben: Progr. de concessione insignium in imperio romano - germanico. et. VI. Comment. I Lips. 1772 - 1801. 4. Codex juris gentum europaearum recentissimi, inde a pace Vindobonensia. 1735, ib. Vol. III. 1788 - 95. 8. Entwurf ber Beschichte der ofterreichischen und preuinichen Staaten, eb. 1 Abtb. 1782. 8. Comment. I - IV. de Henrico I, Misniae et Lusatiae marchione, ib. 1798 -1805, 4. Geine lette Arbeit, be. ren Abdruct er nicht mehr erlebte, mar die schone und reichbaltige Oratio secularis de viris eruditis, qui Lipsiensem academ. ornaverunt, Lips. 1810. 4. Ml. les, mas er schrieb, zeugt von tiefen Forichungen, umfaffenden Ges fcbichtstenntniffen , weifer Dagigung und richtigem politischem Blid. G. Weidlichs biogr. Nachr. 2 30 442. Nachtrage 287.

Wend (helfrich Bernh.) Prof. und Direftor des Badagogiums Darmftadt, Bruder Des vorigen, geb. gu Softein 1739, erhielt von Qugend auf feine Bildung auf Dem Babagogium in Darmftabt, und feste feit 1757 feine Studien : anderthalb Sabre in Gieffen, und eben fo lange in Gottingen fort. Gleich nach feiner Rudfebr murbe er jum Rollaborator am fürftl. Wengel (Joseph) Brof. ber Anato-Padagogium zu Darmftadt, 1766 jum Subfonreftor, 1768 jum Dro-

Sof . und Juftiprathe. Diefe und Rettor bestellt. Mit Diefer Stelle verband er feit 1775 Das Mmt leines Sifforiograpben bes bochfürftl. Saufes ; und feit 1777 anch das eines Sofbibliothefars, jedes mit einem befondern Gebalt. Bur Belohnung feiner: Berbienfte murbe er 1778 Direftor Des Badagogiums und wirklicher Roussftorialrath, und 1801 Oberfcbulrath und geheimer Konfiftorial. rath, und den 27 April 1803 farb Die Anftalt , beren wurdiger und gelehrter Borfteber er. mar, wurde von ibm neu organisirt und febr erweitert, und die Achtung des Publifums erwarb er fich in einem vorzüglichem Grade Sprach . und Befchichtfpricher. Geine lateinische Grammatit für Schulen. Frft. 1791; ?te Mufl. burchaus umgearbeitet von G. F. Grotefent. 1814. 8. empfleblt fich durch Pracifion ber Regeln ; gute Babl ber Beispiele, unabgefürzte Bollftandigfeit der Baradigmen, und durch Beibebaltung ber gemobulichen grammatifchen : Termi. nologie. Ginen betrachtlichen Ruwachs jur bifforischen Biffenfchaft liefert feine beffische Bandesgefchichte, mit einem Urfundenbuch und geographischen Ratten: Darmft. 3 Bde 1783 - 1803, 4., die mit Lebrfagen und Bemerfungen burchwebt ift, welche nur ein febarffinniger Blid eines grundlich gelebrten Befchichtforichers durch eifernen Rleiß aus dem duntelften Al. terthume berholen fonnte. In feinen Schulfchriften bat er padago. gifche, philologische und biftorifche Gegenstände grundlich erortert. G. Strieders beff. gel. Befch. 16 Bb .528. Rarafteriftit ber jest leb. beff. Theologen 117.

mie und Physiologie an der medieinischen Schule ju Maing, geb. reftor, und 1769 jum Professor 1768. mer ubte aguerftian Maing, - wo eri 1791 bie Doftonwurde er. birte, und murbe in bem Mugen-- biell, die medicinifche Praris, der. blide, wo er-fich burch Franfen 5 hielt 1804 bas angezeigte Lehr- jurud fieben wollte, von dem mant, und ftarb b. 14 April 1806. Bringen Murat eingebolt. Er uns - In den Rachern, die er lebrte, miterfcbrieb eine febr demuthigende war er auch ein geschäpter Schrift. Rapitulation, und farb bald bar-1814 Brof. Der Anatonne und einer Berantwortung por Dem & Chirurgie in Ronigsberg murbe, Rriegsgerichte entgieng. fcbried er: Ueber ben Eretinismus, Wernsdorf (Gottlieb) Drofa ber Bien 1802. 8. Bemerfungen über ' Rechte ju Bittenberg , Benfiber - Die Sirnwafferfucht. Tub. 1806. 4. und aus feinem Nachlaffe: ericbie- aeb. zu Danzig d. 10 April 1747. nen: Beobachtungen über den birn. Gein Bater, Gottlieb, mar bafeibit anhang 1. fallfuchtiger Berfonen, 21 Brof. der Beredfamteit und Dicht Mains 1810, 8. mit 5 Rupf. S. Tuuft, und fein Grofvater, der ver-Gein Leben Werfe, 11 11100

Werned (n. Baron von) Geldmar. bent in Bittenberg farb. Er fic. Schall Zieutenant in ofterr. Dien- dirte auf dem Gymnafium in Dunften, machte fich vornemlich im frang. : Revolutionsfriege befannt. Er fund 1793 als Generalmajor in Brabant, befand fich unter Ferrari bei ber Belagerung von Ba-Ienciennes, und fommandirte unter Alton das ofterreichische Rorps, as fich bei ber Belagerung von Duntirchen befand. 3m folgenden Sabre, mo er bei Cambrefis viel Bravour bewies, murde er Feldmarichall . Lieutenant , und 1796 bewies er unter Wartensleben viel Rlugheit und perfonliche Tapferfeit, vornemlich in ben Aftionen lich bis jum Drof des Digegei Burgburg, modurch er Jourdans und ftarb b. 14 Rov. 1802. Sein Rudjug beschleunigte. Im Gep. Sob erregte allgemeine Theilund. sember erhielt er bas Dbertom. me, und man wetteiferte bei fi. mande ber ofterr. Truppen am mem Begrabniffe in Beweifen der April 1797, fich Soche's Unter- : feinen fruben Berluft. Er war nehmungen gu miderfegen, und nicht blos im Biviffache , fondern wurde besmegen im Inli mit bal- nauch in ber eleganten gurisprinber Denfion, entlaffen. Rachbem ibeng febr erfabren und ein ebes. er 1805 bei ber ofterreichischen mretischer und praftischer Mann itu-Mrmee in Baiern von neuem an- agleich. i Geines Schriften Befteben mee, welche Mach in 11m fomman of Beidichen biogran Rache. 12 36. Baur's hift. Borterb. bes 19. 3abrb. Il. Bb.

Mit Rarl Bengel, ber auf ju Ronigsgraß, moburch er

bes Roniftoriums, Sofgerichts'tc., bei dem . lettern " bienftvolle Theolog, ebenfalls Gottlieb, der als Generalfuverintengig und auf ber Univerfitat in Wittenberg, mo er feit 1769 juris ftifche Bortefungen bielt. Rach 2 Sabren murde er Advofat und 1772 Brotonotar ber Afgbemie, 1773 Doftor ber Rechte 114774 Sofadvofat and 1778 erhielt er die Magisterwurde. 3m Rabre. 1783 murde er außerordentlicher Benfiger ber Juriftenfafultate 4788 offentlicher Lebrer bes Lebnrechts, 1790 der Inftitutionen, dann , Mffeffor des Schoppenflubis und der furfurftl. Sofgerichte, rudte enb. bei Beplar, Limburg, Umberg und veteris in feiner Fatultat por, Diederrhein, verfaumte aber im Buneigung und ber Eraner über geftellt worden mar, verließ er mit din Differtationen und Beogrambem Ergherjog Ferdinand die Ar. .. men juriftifchen: Inbalte. 18.

70

. 448. Reichbangeiger 1802. No. : 324. G. 4044 - 46. Schlichte grolls Refrol. 3 88 57 - 62. Weffely (Bartmich) bebraifch Manb. Jude ju Samburg, mo er (am 5. Thebet nach jubifcher Rechnung) 1726 geb. mar. Er widmete fich Weften (Leopold) Ingenienrmajor ber Sandlung, entfagte in fpateten Rabren ben Beschaften des Raufmanns, und widmete feine Reit miffenschaftlichen Beschäfti. gungen. Nachdem er viele Jahre theils in Berlin, theils in Samburg privatifirt batte, farb er in ber lettern Stadt b. 28 Febr. Er ift Berfaffer vieler 1805. Schriften in bebraifch - jubifcher Sprache über philosophische und theologische Begenstande, theils für Belebrte, theils fur minder gebilbete Glieber feiner Dation, als: Gan Manbl. 2mft. 2 Bbe 1764. 8. Jen Libanon. Berl. 1773. fol. Chochmat Schelomi. eb. 1774. fol. Dimre Schalom Weemet, eb. 1781, 18. En Mifchpat. 1781, 8. Gepber Samedot, eb. 1786. 8. u. a. Mis fruchtbarer und gludlicher Dichter emurbe er am berühmteften burch : feine Mofeide: Glbire Tepberet. Berl 3 Tb. 1788. 8., movon Dufnagel in feiner Beitschrift Rur Ebriftenthum, Auftlarung und Menfchenwohl (II. 4.) die Ueber- thebt aus einer Reibe von Delgefebung des erften Gefanges gelie. fert bat, die mit der Ueberfebung eren verschiedenen Berioden und Desi zweiten, von dem jungern Spatding ju Berlin nebft ber He-Derfetung einiger anderer Befan. Sturm, an einem fcmalen Comde, bon dem Cobne des Dichters Berlin 1795, ale erftes heft geht ic. Da er die Bandichafts Beiner vollftandigen Ueberfepung, er- mableren in feiner Jugend regel Achien. Auch bat man von ihm amagig erlernt und die Ratur ftumebrere Belegenbeitegebichte und whire batte, fo feben feine Band -Reben, und einige Auffage in dem i fchaften auf einer vorzäglichen gur Auftlarung ber jubifchen Da .: Stufe: Er bereitere feine Karben stion beftimmten Journale, das un- i felbit, und untermabite alles mobi der dem Titel: Der Cammler, er- mit Erdfoloriten, die er beim Ar-. Chien. . &. Blumen auf bem Grabe beiten mit Lagurfarbe fcmolg. Dur

2Beffelo

bes verewigten S: Beffely, beite bend in einer bebraifchen Erauer. rede und Grabichrift, fermer bie Beschreibung der binterlaffener statt Beri Beffeln, ein gelehrter Berte bes Berewigten und Suf. nagels Bedanten über beffen Do. feide. Samb. 1805. 8.

ju Bamberg, geb. baf. b. 15 April 1750, verband mit dem Militair. dienfte das Studium ber Runfte, befonders der Mableren, und zeichnete fich darinn febr vortbeilbaft Er murbe Artillerieliente nant, 1793 Sauptmann beim Ur. tillerieforps, 1794 offentlicher Bebrer ber Beichenfunde und mili tairifchen Wiffenschaften bei : ber Universitat ju Bamberg, 1797 3m genieurmajor, und b. 19 Dft. 1804 ftarb er. Als Mutor murde er burch eine fleine Schrift Ueber ben Zweifampf. 1787. 8. betannt, um die Runft machte er fich verdient als Stifter und Direftor einer gut organifirten Beichnungs atademie, und feine eigenen Arbei ten erwarben ibm die Achtung ber Renner, vornemlich 2 von ibm angelegte Rabinete. Das erfte beftebt aus 100 Stud Zeichnungen bon eigener Erfindung, mit ber Feder berfertiget, altdeutsche Ruinen vorftellend. Das zweite bemablben; welche die Ratur in ib-Situationen vorftellen, f. B. bei einem nachtlichen Brande ,... im mertage, wenn ber Bollmond auf-- The state of the

Denige feiner Reichnungen find in i gen. Unter Die beffern Romane Rupfer geftochen: 5. Frant, in gebort fein Edelmald, oder die Be-Mertur 1794 St. 49. Schneiba fchichte eines verlornen Cobnes. winds Befche. w Bamberg 1 Abth. Deing, 2 Eb. 1780. 8. Geinen 3215: Murr's Merfmurd. Bam- Meberfegungen Des Livius (Fort.

bergs 177 und 185. Zeitung für fepung ber Bagnerichen Arbeit bie eleg. Welt 1804. Ro. 137. bom Ben Bbe an) und bes Bale-Weftphal (Georg Ernft) Dr. ber rius Marimus gebuhrt das Ber-Bbiloforbie und Theologie, Konfi. bienft der Erene und Berftandlich. fortalrath ... Superintendent und Metet. In feinen Predigten über Dberprediger an ber Sauptpfarr- einige Reden Jefu. Deffau 1783. Firche gu Salle im Magdeburgi. 88. uber einige Conn- und Reft. fchen, geb. 1751 gu Quedlinburg, . tagsabichnitte. Salle 1788. 8. und wo fein Bater tonigl. preuffifcher "auf alle Conn und Reftrage bes Stenerrath mar! Mis Diefer mab. Sabrs. Berl. 2 Bbe. 1795, 8. be. Dend Des Tjabrigen Rrieges von bandelt er viele intereffante Da. einem Rorps Reich's - und offerreis ... terien grundlich und eindringend. chifden Truppen 1761 als Gelfel An der Bearbeitung und Beraus. Winitgenommen 'und' nach' Alteborf abe des neuen hallifchen Gefang. aebracht wurde, ließ er feine Fa. buchs vom Sabre: 1790 batte er milie nachfommen / und bier ge. " einigen Untheil, auch find verfchienof der Gobn den Brivatunter. Dene Gefange von ibm bei feierli-- richt der Brofefforen Ragel und then und andern außerordentlichen Aldelburner, in den folgenden Sab. - Gelegenheiten einzeln gedruckt morren befuchte er das Gomnafiam ben. Bur all. Lit. Zeitung und 36 an Quedlinburg ? feit 1769 abet . mehreren Journalen lieferte er fudirte er gu Bena und feit 1771 1 Beitrage. G. Beners Magar. f. au Salle. Nachdem er einige Jah. Bred. 3 Bb 4 St. 434, Bordens te in Erfurt eine Sofmeifterftelle Lep. d. Dichter 6 30 326. befleidet batte, murde er 1775 Beb. Wergel (Sob. Adam Jatob Ludmig, er am Gymnafium in Quedlin. ( gewöhnlich nur Job. Ludm.) geb. burg, dann zweiter Pfarrer an ber Sofrath ju Ansbach , geb. d. 31 Moriffirche in Salberftadt, 1785 Suli 1736 gu Monchberg im Bai-Dberpfarrer in Salle, 1805 gu- reuthifchen, mo fein Bater bamals aleich Ronfitorialrath, und b. 2 Brediger mar. Er ftudirte in Er. Des 1808 farb er. Gr befag langen Theologie, allein die Liebe eine bielfettige Geiftesbildung, a gur Runft jog ibn allmablich von grundliche vbilologische und theo. Derfelben ab, und veranlagte ton, logische Renntniffe, eine gludliche eine Reife durch die Schweig, Sabe ber Beobachtung und der Stalien, Frantreich, England und Darftellung, Bis und Geschmad. Solland ju machen, von der er Unter feinen Schriften haben Die mit Renntniffen bereichert nach Dortraite. Leing. 2 Eb. 1779 - 21 Unebach gurudfam ; wo er, um 1781. 8. Die meifte Genfation ge-od feinen Lieblingsneigungen mehr macht. Gie enthalten Rarafferi- nachhangen ju tonnen, Die Stelle fifen nach Theophraft und la eines Lottofefretairs übernahm. Brugere, die meiftens, befonders ! Der Martgraf Alexander ernannte bie im erften Theile, recht trefflich ibn 1774 jum erften Pagenbof. gerathen find, und bon ber Den meifter und Auffeber, fomobt feiichentenninig bes Berfaffers Ben ner Privatbibliothet als ber offent.

20:02

Sil lichen und Des Rabinets der anti- n Fache ber Littefatur ein feifiger Ten Mungen mit bem Rarafter eis . und geachteter Schriftfeller .. Auf. enes Soffammerrathe au Unebach, fer verschiedenen den philologischen Ronig Friedrich Wilhelm II von . Unterricht betreffenden, Schulbu Breuften aber 4796 jum geb. Sof- mehern / beforgte er mehrere gute rath, welches er bis an feinen d. . Sandausgaben : von tateinifchen 26 Deg: 1808 erfolgten : Cod blieb. Er befaß einen foftbaren ; ren Schriften bes Cicero, von Ca Schat an Buchern, Runffachen far, borage Eprnelius Repos, Gu 19 und Raturalien mund mar inicht duffinus , batte Antheil an ber En Blog Liebbaber und Renner der enflopadie der lateinischen Klaffe Runft, fondern felbft Runftler, ein . fer, die in Braunichweig erichien, auter Beichner und Baffellmabler. und arbeitete das unter S. . . . . . de Auger einigen anbern bat man von ; Schneibers Ratten ericbienene arie ibm eine Ueberfepung von Coofs . chifche Borterbuch bem - großien britter Reife, mit eigenen Ummer. m Theile nach aus. Auferdem bat dungen, Rarten und Rupferftichen. man von ibm Grammatifer der Unsbach 14 Bbe 1787 - 94.18., s lateinischen bebraifchen und grie movon er ben Subscribenten ben ; chifchen Grrache, jeine Unleitung 5 Sten . 230 fchuldig blieb, der erft . jum Studium der Theologie, und 1812 au Unsbach ericbien. Bon ein febr reichbaltiges Sandmorterfeiner Cammlung theile gebruck o buch der alten Belt: und Bolferter ritheils ungedrucker Schriften de geschichte. Liegnin 3 Th. 1804.8. unter bem Titel: Extraits di- G. Meufels gel. Deutschl. davers de divers auteurs. 1776. Weydmuller G. Beidmuller. Vol. XII. 8. find nur 12 Erem. Whitling (Chriftian Gottfried) Urst plare auf Roften Des Martgrafen : gu Merfeburg geb, in dem graft. en Alexander abgezogen worden. G. afchonburgifchen, Porfe Sartmanns. Bocke's Alman, 2 30 77. Rifen. borf bei Chemnis 1744. Er Rubifchets get. Bair: 10 Bb 100. 6.1 dirte und promovirte ju Jena, Wergel (Rob. Christian Friedrich) ward 1782 Amtsphnftus ju Rul-Doftor der Bbilofopbie und Ref. bra im Schwarzburg . Rudolfiadtis i for an dem Luceum au Brenglow . fcben, praftigirte feit 1794 au 216 in der Uckermart, geb. ju Rhinow tenburg , mo er jugleich die Sofbei Rathenow in der Mittelmarte apothete gepachtet batte, lief fich 1 Moule 1762. Rachdem er gulegt in Merfeburg nieder und po feine afademischen Studien, ju farb daf, d. 29 Dft. 1807. De. Salle geendiget batte, mar er ba. ben feiner medicinischen Praris beelbft von 1781 - 87, Lebrer amgertrieb er bas. Studium ber Datur-Daifenbaufe, von diefem Jahre funde, befonders der Mineralogie an aber bis 1792 am Baifenbaufe und Botanit, mit Gifer, und mad. du Bunglau in Schlesien, Er pri-gite fich auch durch Schriften als patifirte nun ein Sabr lang ju Maturforicher rubmlich befannt, Sranffurt an der Oder wurde jo vornemlich, durch feine Defonomi-1793 Lebrer an der Realichule ju. fche Pflangentunde für Land. und

Rlafffern, namentlich von mehre Berlin, tam von da 1795 nach Sauswirthe ic. Leips. 4 Tb. Drenglow , und farb daf. d. 17 1805 - 1807. 8. Er war Di Rebr. 1810. Er war ein fennt-prettor der botanischen Abtbeilung ale nigreicher Bbilolog , grundlicher no ber vorzuglich durch, ibn genineten Ertlorer der Alten, und in Diefem Befellichaft praftifcher Landwirthe

rerer naturforfchender und: dlono. naturlichften Mittet widie Frobn. mifcher Gefellichaften. Dit feiner abienfte aufaubeben beb. 1795. 18. 29 Runfte biente den gern jedemy wor. .. und viele Beitrage au den neuen 39 gugtich abet) auch den Armen, und mbift. mor. polit. Mifcellaneen (Beibg. .O fivar baufig unentgelblich; ja er 120 Gt. 1780 12 1850 8.) / june - miterftuste fie felbft mit Argfiei- Beipg. Magagin, ben ofon. Befren, : mitteln und Speifen G. (Beders) bent Journat fur Gabrit , Manu-Mationalgeitung 1808 90. 52. faftur und Sandlung, den Annas

Beipg. Eit. Big. Intellbl. 11808 Ten ber Gewerbefunde to. G. Eds 2 No. 13; 1809 No. 12, ..... Reipj. gel Eageb. 1807. S. 66. Wichmann (Christian August) Ma- Wichmann (John Ernst) Sonigl. Maifter ber Philosophie gu Leipzig, agrofbrittanischer erfter Leibargt gu gegeb. ju Dredden d. 1: Dob. 1735, Sannover , Mitglied ber fonigl. Graber in Leipzig erzogen ; wo fein d Societat ber Biffenichaften fat Bater als Rechtsgelehrter' lebte. Gottingen und anderer gelehrter En Leipzig , woller ftudirt batte, be Gefellschaften , geb. b. 10 May - promovirte en auch 1762 ; und in .: 1740 gu bannover ; wo fein Ba-Dem von Bel bamals berausgege- onter Sofchirurgus war. Er bebenen Banegvrifus wird Gras. ... fuchte die lateinische Schule feiner Gein Leben dergablt bas er unter di Baterftadt und bas Enceum ! in diterarifchen Befchaftigungeniem & Bremen gi gieng gui Ditern 1753 Brivatftande binbrachte, bis er b. mach Gottingen, wod Brendel, Bo-30 140 Septed 1807 farbei (Er mar 19 gelaund Roderer feine vornehm. cheiner bet fleifigften Gebriftsteller Il fen Lebrer maren, und nabm 1762 Deutschlande, nicht sowohl innel- odie medicinische Doftorwurde an. nigenen Arbeiten, fondern bauptfach siefim Berbft: 1763 giengiter nach Dich in Ueberfegungen frangofischer : Baris und im Frubiabr 1764 nach 38 und senglifcher Weeter befonders Dendon, mo er reichliche Rabrung dinber Staatsmirthichaft und Deto. a fur feine Bigbegierbe fand, und momie, wie j. 2. des Marquis aben Grund: ju feiner Sochachtung . von Mirabeau? Landwirthschafts - pfur Die englische Medicin legter Die Philosophie mud anderer phusio- der zeitlebens beibehalten batus fo Fratischer Scheiften, ferner Beau- wie er bagegen me einige Achtung on fobres. Bredigten . Gordond Be ... für die frangofifchen Braftifer bat Achichte Beter des Großen , Chaf. Cfaffengetonnen. 7 Gegen das Ende Gitesburns Rarafterifit , Gainefoir odes Rabres 1764; febrte en uber theatralifcher Berte , Seivetius fu holland tach Sannover gurnd, BumBertesmide la Borte's Reifen in mund begann nun dafelbit feinerprat-8:36 Bon / Des Effarts bifforifch- un tifche Laufbabn. Ginige gehalfreigipriftifches Worterbuche Dauben- to che Auffage im bannovrifchen Maintons Raterbismus der Schaafaucht, un nagin und gutgerathene Ueberfe-22 Mac & Intofche Reifen in Staffons 37 gungen einiger vorzüglichen Schrif. in Reife von Bengalen nach England, it ten von Monro erwarben ibm bald Romane, ofonomische Schriften u. Butrauen , und 1767; wurdes er 11300 a Sin Fache ber Defonomie , Sofmeditus. Ungenchtet er 1780 idilieferte gerifauch neiniges eigene: 10 barthorig wurde, daß er julent 39 Schriften, wie : Heber die natur-19 nuramubfam durcht einen Cornette

allfichften Mittel, bem Landmann Die bohoren fonnte ; und ungeachtet er di Stallfutterung zu erleichtern, Leipz. 30 neben bem berühmten Leibargt Bima

13 git Merfeburg Bundi Mitglied meb. 61784; 2te Anfl. 1802. 8. 19 Die

simermanu fund Jifo! batte er bbch . Bert für blen Brauelwiffen ichaft -nale Mrat einem großeren Wirtungs. . fets nupbar, und febem Mrate un-Afreis als biefen und mar von den " entbebrlich niffa und fenn & wird. ubbberen Stanben febrigefucht. Winertannten Berth babent ferner "Dachdem er: 23 Juhre ohne allen afein Beitrage gur! Gefchichte iber Bebalt Sofmeditus gemefen war, "Rriebeltrantbeitenim Rabre 1770. wurde er gweiter, und nach 3im- Deipt. und Belle 1771. 8. " Meniomermanns Tobe erfter Leibmedi- Cloute ber Rrage. Sannov. 1786; - tus mit Gehalt ; und ftarb , nach . 4791. 8. 3immermanns . Rrant. Erbuldung ewielfacher bansticher beitsgeschichte, eb. 1796. 8. : Rieine Leiden, b. 5 Sult 1803. Wid. medicinische Schriften. eb. 1799. mann verbient als Mest große . S. , viele Journalanffabe , Recen Sochachtung und fiete Erwahnung in fionen in ber all. d. Bibl. u. iall. I in ber Gefthichte ber Armeinif. Eit. 3tg. n. a. : Alle Rollege war !! fenfchaft, bie an ibm einen burch ai Wichmann außerft verträglich, und Biffenfchaft; Erfabrung, Beobarb, sini ben anfern Kormen fconend, tungsgeift und Gabr bes Bortrags stobne boch feiner Meinung etwas Tebr verbienten . Schriftfteller wer- m ju vergeben , welches feine Seftig. - lor, ber augleich aleitrat, Freund - feit nicht litt, bie mobl niemand Bund Rathgeber Bielen fein Unden. mehr befeffen batte als er. Als I fen theuer machten Benn gleich w Beschaftsmann geichnete der fich Die allgemeine Erfenntnig und Be- m burch die größte Dednung nach Sandlung ber Rrantheiten wenig . Raum und Beit aus; und menn -wourch ihn gewonnen bat / weil, er ih er fich irgend wohl befand, fo war Sein Spftem batte und fait alle wer niemals muffig. Mis Denich Ralle rhabfobild und empirifch be i mar er ein febr warmer Batelot, banbelte, fo verdanft ihm boch bie wein gartlicher itrener Gane fein Spezielle Bathologie und Eberapie ! Tiebevoller Bater , Wein warmer befo mehr, indem ermehrere wich. & Freund und eine mitleibige Grube Gitige Rranfbeiten; die man bis ba. ber Armen Adles obne Geraufch sabin leicht verwechselt batte, genau . und Affeftation. & S. Bidmann, unterscheiden lebete: bas ju allge- ein biograph. Fragment (von D. mein angenommene Dafenn ande- Ballborn) Goter soul's. Schlich. gerer Uebel, 1. B. Das Schwere Bab. tegrolls Refroll 3 30 165 .... 224. men ber Kinder heftritt und ein. Wiedervelt (Fobunn) Brof. ber Ma. Schrantte, und von andern, 1. 3. bemie der bildenben Runfte in Ro. 39 won der Rrage, Die Metiologie be- venbagen, eine borgfiglicher Bilb. Dirichtigte. Gen großes Berdienft a bauer, farb tin Dezember 1802. Moar ferner bei ibm die große Gin- Wienholt (Arnold) Stadentufftus -in fachbeit; mit ber et feine Rranten - au Bremen. Gre murberbaf, b. 18 behandelte; am liebften mar es Mug. 1749 gebi und mar mebr ithm' wenn er mit einem einzigen wals 30 Jahre lang ein febr thati Mittel ausveichen fonnte. Genane in ger und fenntnifreither Meat ber Cindorurtheilofrete Benbachtung macht. einer Menge Verforen und Fami-29 ben Berib feiner Gebriften aus, " tem Die wichtigften Dienfte leiftete, Deren vorzuglichfte feine Ideen gur und fich auch burch feine Gorgen Diagnoftif. Sannov, 3 Bbe 1794; für das Mufeum feiner Baterfadt 21 2te Musa. 1800. 8. ift, womit er merbleut machte: " Sein Lob er. 2) ein bleibendes Monument feines in folgten bullit Sebrit 18041 mills Mamens gestiftet bat, ba bitfes & Stheiftfeller wurbene wornemlich

Rechte in Roftod, geb. daf. d. 22 feiner Borganger fritifch ju mur-- Mig. 1735. Er bejuchte bie ata. bigen. G. Meufels gel. Deutschl. Demifchen Sorfale in feiner Bater. Wilhelm V, regierender Furft von fadt und in Bottingen', machte Daffau - Dranien, ebemaliger Erb. Dann gelehrte Reifen, und in ber fatthalter ber vereinigten Rieber-Folge auch eine Geschaftereife nach lande, geb. b. 8 Marg 1748, folg. Bien, Stocholm und Upfala. Die te feinem Bater Bilbelm IV fchon juriftifche Doftorwurde in Roftoct werhielt er 1756, wurde nachher rung, und vermablee fich 1767 mit Stadtfundifus, 1777 ordentlicher Brof ber Rechte, und farb di 16 Ronigs Friedrich Bilbelm II von Det. 1809. Er bearbeitete in feinen atademischen Schriften verfcbiebene wichtige Rechtsmaterien, und ließ 1783 ju Roffoct eine noch minderiabrig mar, fo murbe Sammlung feiner juriftifchen Ab. bandlungen bruden. G. Beid.

Durch einige Werfe über ben thie- liche biogr. Dachet 2 Eb. 293, rifchen Magnetismus befannt , Die Roppe's gel. Medlenb. 1 St. 185. febr verfchieden beurtheilt wurden, Wilde (Friedr. Bilb.) aus Bots. wobei man ihm aber wenigstens dam, geb. b. 30 Juni 1764, wirnicht das Lob eines redlichen Man- be nach Bollendung feiner juriffi. s nes freitig machen fann. In fei- fchen Studien Steuerfefretair gu nem Beitrag au den Erfahrungen Magdeburg , 1795 Regiftrator bet iber ben thierifchen Magnetismus. der Dberamteregierung ju Bres. Samb. 1787. 8. und in feiner lau, mar gulegt Ralfulator, und Schrift: Seilfraft des thierifchen farb d. 3 Muguft 1806. Gin den-Mannetismus. Lemgo 3 Eb. 1802 - fender Ropf und Berfaffer einiger 1805. 8. fommen gwar eine Den- nutlicher Schriften, als: Heber ge fonderbarer Erfahrungen über Entitebung, Behandlung und Er-Die Erbobung der Geelenfrafte wehrung der Armuth; eine Breis. wahrend der magnetischen Rrifen Schrift, Salle 1792. 8. (erhielt den vor, wodurch aber doch die wohl. Breis bei der Samburgifchen Gethatige Birtung diefer Methode fellschaft, jur Beforderung Der teineswegs außer Zweifel gefest Runfte und nuglichen Gewerbe). wird. Dit bem bremifchen Merg. Entwurf gu einer zwedmaßigen ten Reinede und Meier verfaßte und bundigen Birtbichafts., Raer eine Pharmacopoea in usum tural und Gelbrechnung ze. Brest. reip: Bremensis. Brem. 1792, 1800, 8, Anleitung jur Fubrung 38., und ans feinem literarifchen der Bormundschaften und Bor-Dachlaffe bat S. E. F. Scherf mundschaftsrechnungen , ingleichen Mergitiche Mifeellen. Lemgo 1807. ju ben Geschäften ber Siegelung, Borlefungen über Die Entfiebung Inventur, Auftion und Erbfond. ber Mifgeburten. eb. 1807. 8. u. eb. 1805. 8. Er fcrieb nicht nur m. a. berausgegeben. G. Meu- einen deutlichen, gedrungenen und fels gel. Deutschl. Wienholts Bil. der Sache angemeffenen Deutschen Dungegeschichte als Mensch, Argt Styl, fondern verband auch damit und Chrift, meift von ibm felbft Beine gute Babe des Bortrags, bebefdrieben. Bremen. 1805. 8. . faß babet alle erforderlichen Sach. Wiefe (Balther Bincent) Prof. der fenntniffe, und wußte die Arbeiten am 22 Oft. 1751 in der Regieder Schwester des nachmaligen Brengen ; mit der er 2 Pringen und 2 Pringeffinnen erzeugte. Da er bei dem Tobe feines Baters feine Mutter, Die englische Bringeffinn Raroline, jur Generalgon.

720

vernanting ernaunt, und nach to- ben Buffand gefett batte. Alber rem Code 1759 übernabm ber bie pranifche Barthen verbinderte Sergog Ludmig von Braunichweig Gorgfaltig alles, mas England, ib. Die Vormundschaft und Admini- grer Ctube is unangenehmit fenn firation als Reprafentant des min- fonnte, und die Bandbrovingen branberiabrigen . Erbftattbalters. Er gen fett auch auf die Berftarfung führte fie 7 Sabre, behauptete mit geden Bandtruppen, wenn auf Die Ringbeit manche befirittene Dra- Bermebrung ber Seemacht angemogative Des pranifchen Saufes, gtragen murbe. c Es murbe nicht und verbefferte befonders ben Ri- mebrere Thatigfeit angewandt, als nangetat beffelben. Witt bem Un. - ber Rrieg wirtlich ausgebrochen tritte feines abten Sabres nahm moar, und ber fcbredliche Berluft, indeffen der Bring, Wilhelm V, ben Sollands Sandel titte mar Die ale Erbitatthalter, in der Berfamm. Folge bavon. Man flagte ben " lung der Generalfagten Gis, und "Erbitattbalter und bie orgnische nach jurudgelegtem Asten Sabre . Barthen über biefe Bergogerungen und damit erlangter Bolliabrigfeit an, und die Unanfriedenheit ber trat er in bie wirfliche Bermal- gantioranischen Barthey gegen ben tung ber Statthaltericaft und fei- Erbftatthalter nabm burch diefe ner andern boben Burden. Er gunglucklichen Borfalle Des Rriegs, ubernahm auch die Stelle des Be- und den verluftvollen Frieden, Der neralgouverneurs und Direttors ibn 1784 endigte aungemein qu. der oft und weftindifchen San- Befonders machte man ihnen bie delogefellichaft. Geine Regierung Buruchaltung geiner Rriegeftotte, war aber febr unrabig , und jed die unter dem Gr, Byland 1782 genewidette fich immer mehr ein ju ber frangofischen foffen follte, feindseliges Entgegenftreben der jum Bormurt. Der Beriog Bud. georanischen und angivranischen Bar- wig von Braunschweig mar noch mithen. Die erftere mar ungludli. bollandifcher Geldmarfchall , und cher Beife unter fich felbit unei- man fchrieb feinen Ratbichlagen nig, und diefe Uneinigfeit lag bas Gutem befonders gun bas ber theils in ben Saupigweden , bie Diefer und jener batte, theils noth- liche Babrungen und gefabrliche wendig in bem Karafter der Ber. Fattonen entfanden im gangen fonen felbit; und der junge Geb. Lande, und die fogenannten Dafatthalter berftund, die Runft nicht, trioten, burch Frantecich beimlich auch die getheilte Bartbie planma. unterftupt, namangen ben Serana gig jufammenwirten ju laffen. Budwig 1784 ; bad Band ju per-Aleber fein großes und fait alleini- laffen. Die Huruben dauerten aber niges Butrauen jugiginem ebemgli- gfort jund im nachten Sabre vergen: Bormund und Ergicher ima- hliefe ber Stattbalter ben Baag, giren felbit Sauptperfonen feiner nachdem ibm vorben bie Batrioten Darthie bochit; ungufrieden. Der bas Rommando über die Befa-Staat befand fich in einem febr ; Bung, and die Burbe eines Gemebriofen Buffande, als Grofbrit. nerglfavitains gogenommen batten. ranien ibm 4780 den Rrieg an- Alle Bemubungen ber Sofe an fundigte. Man fonnte biefen Bruch , London und Berlin, Die Rube wieporausseben, und batte ibn ver. ber berguftellen, wurden durch bie meiden fonnen g wenn man bie Berfprechungen bes Berfailler Do-Slotte in einen Gindrud machen. fes vereitelt when aben ale Eng.

Wilhelm

Bring von Dranien befolgte. Greu-

8 land Unffalten zu einem Lager bei Geinen Mllurten verlaffen 3016 Sivet machte bie Batrioten aber. belm V ließ fich Damals erweiterte male (1787) im Stiche lief. In. Bollmacht geben, ordnete die Ber-- amifeben batten Die Batridten Die baftung mebrerer Repolutionairs Erbftatthalterinn auf ihrer Reife an, und ließ einen Theil bes Banmach dem Saga bei Schonbooven des unter Baffer fegen :: feine Beangebalten, und gur Rudreife ge- mfeble wurden gber migverftanden, andthigt, Gbr Bruder, Friedrich und der eintretende Froft bes barten Milbelm Konia von Breufen, fo. Binters trat ber Ausführung ber - Derte Bennathung | und ale ibm | zweiten Daagregel in Beg. Bea diefe verfagt ward, fo brach der gunftigt durch diefen Umftand, fog tegierenden Bergog von Braun die frang Armee unter Biche. fcweig in 3 Rolonnen gegen Sol. gru ohne Schwierigfeit uber bie -Mand tos a die meiften Stadte (Um. Stuffe; die englischen Eruppen ferdam ausgenommen, das fich sichifften fich eilig ein, und der ge-Durch Durchflechung ber Damme fürzte Bilbelm war genotbigt, ibbent Sieger. Die fatthalterifchen bielt. In feinem Ramen murde Brarogativen wurden nun mit ge- 1799 burch den Bergog von Mort waffneter Sand wieder bergeftellt, und balb für einen mefentlichen i Ebeil der Ronftitution erffart. Auch murbe in allen Gradten bad Regierungspersonale nach dem Be-- Durfnig bed neuen fiegenden Gufems geandert , und der galte Bufand wieder eingeführt. Wilbelm 6 beberrichte nunmehr Solland in Strieden und Rube bis 1792, mo Der frang. Ronvent ben vereinigeten Brovingen ibau gleicher Beit mit England, den Rrieg erffarte, and alsbald eine Armee junter Dumouries mach Solland fandte, melche jedoch die Giege des Bringentioon : Koburg in Rurgemendathigten fich in die Riederlande gurukfitisiehen. Dieser Anieg ent-eipracht vollsammen dem Blanen und Frandstrei, des Santisatters, und Facobi. Halle 1789. 2 Ib. 8. Ger unterftihre ibn aus allen Araf. Wilhelm, Landgraf von Hellen, Vol-ten durch ein Hulfskorps, das er, lippsthal, geb. d. 29 Aug. 1726. anneer der Anführung seiner beiden als ältester Sohn des Landgrafen Sodne, zu der Armee, der Allier. Karl, und Entel Hollippsthaler Linie ten gegen Frankreich siehen ließ. Seisters der Bhilippsthaler Linie Allein in Folge der frang. Giege n gegen Eude des Jahres 1794 fab nfich Solland abermats bon einer Jablreichen Armee bedrobt, und von

einige geitlang vertheidigte) gien. nen nach England ju folgen, wo gen fogleich über, und ergaben fich er fich darauf mebrere Sabre auf-Befig von einem Theile Sollands, und die bollandische Flotte denommen. Durch einen Traftat mit Togranfreich unterschrieb er 1802 ndie Bergichtleiffung auf die Regierung der vereinigten Riederlande, wofur ihm als Entschädigung das Bisthum Julda und andere Bander augosichert wurden, die er in demfelben Jahre an feinen, Gobn Wilhelm Friedrich abtrat. Er farb, d. 9, April 1806 bet einem Befuche in Braunschweig. S. Ludfebweig und Luneburg; ein aften-maffiger Bericht ze. uon N. g. Schloger, 3ie Ausg. Gotting. 1787. 8. Geschichte ber Tiabrigen des Saufes Seffen. Er vermählte fich b. 25, Juni 1755 unt ber Pringeffinn Allrite Eleonore, Sochter feines Obeims, Bitbeim von

20ilhelm

nimen Schriften befonders fein - Jahug. 8: Da. 16. 254. anis in the Army Babrend der thoge morber für diefelbe: h Smi Bult

lu Ten Cobnes Deter Megandersingeb. inannten Rodlition fchrieb ver ein au Baris 1748. Geinem Bruder i Damphlet: the Contrast; morinn in der obgebachten Dbermubleifchid. a Forens Reben vor und mabrend te er hach und nach alle feine Mr. feines Minifteriums aufammen ac-Detten, bon feinen reften Berinchen i ftelle werben. Buch iberfeste ber bis auf die lepten Meinerwerte, Algarotti's milit. u. volft. Briefe und ein großer Theil bavonifindet ! und deffen Rongreg von Entherea, fich noch test in ben Sanden von ste la Cube's Memoiren, le Grand's Deffen Nachtommen. Go Meufels . Fabligup, und mar ber Berausge-Runfleriet, Subers Sanbbedfur ber won Grofe's Olio. d Er farb Runfliebb. 2 30 1132; Morgen. Ju Fartham Roval bet Windfor blatt 1808 910, 167. 6.1.667. . D. 31 Juli 1801, in einem Miter Willemet (Remn) Director bee bo. fivon (44 Jahreng 6, Alle Lit. 3tg. ber Botanit baf. und Mitglied vie. Willing (Job. Ludwia) Dragnift ler in . und austandifcher gel. man ber Samptfirche gu Dordbau-Gefellichaften. Gr mar' ju Mor- fen, -geb. ju Rubndorf bei Meiroi bei Bont a Mouffons b. 3 mingen b. 3 Man 1756. Er bile Gept. 1735 geb., und machte fich Dete fich jum Confunftier, boring. als Botanifer burch reichbaltige lich auf einer Reife nach 3moll, Schriften eubmlich befannt: Es- untern bem dortigen Rongertbiret. sais botaniques, chrim et phar- tor Micolai, und erwarb nich Die macent. (mit Coffe) 1778, 8. Achtung Des Bublifums burch Lie. Ornithologie abregee den la obermelobien, Rlavierfonaten, Ednie France, Neuwied, 1795, 4, mit wund Bariationen , die in Leipsia, Rupf. Phytographie sencyclo- Drefden und Lingen von ibm erpedi, ou Flore derlancienne afchienen auch lieferte er fchone Lorraine, 1805, Vol. Ill. 87 Er al Berte fur Die Rirche. Die Dr. farb 8. 21 Juli 1807. 6. Erfc's ganiftentelle in Nordhaufen betteigel, Grante. andred daichet in Deterer feit 1783 / und im Gept. William Benry, Bergog von Glou. 1807. farb er. Deben feinem Ent ceffer, S. Glonceffer. auno 10000 in huftasmus für die Mufit befaß er Williamfon (30bn) Efq., ein ge. bas redlichfte, aufrichtigfte bers. bobrner Friander und gefchapter in G. Meufels Runftlerlere 2te Husg. Schriftfieller. Mebrere feiner ano. 112 90 346. Mug. mufifal. Beit. nach Swifts Mufter gearbeiteter Windhampenglifder Minifer, ans Advice to Officiers of the bri- ber Braffchaft Rorfolf, geb. 1749, Teish Army 1783, wurden andern aftubirte ju Drford , tame ind Barberühmten Untoren augefchrieben. Lament und legte mabrend bes Bor Diefet Schrift ericbienen von ... ameritanischen Rrieges die lebbaf. Bir: Elements of military Ar- teften Erbitterung gegen biefen Trangement juerft in einem, bann Rrieg an ben Sag. Er fund mit - in 2 Banden: A treatiso on in For auf der Seite der Dopofimilitary Finance ; mach berfel. tion aund befampfte Bitto Dags. ben! Method of perforning the regelnan Allein nach Dem Ausbru-Bayonet Exercise, invented by de ber frang. Revolution verlief Lieut, Gordon, to which is mer mit Burfe bie Opposition, and added a Plan for reforming maritun eben fo febr gegen, als

730

11294 trat er ale geb. Staatsrath & Boblmollen Raifer & Rofenba II: minis Ministerium, und erbielt das anch die febr betrachtlichen Berr. Rriegebepartement. Man: fchrieb , fchaften im Ronigreich Bebmen, ibm 1795 bie ungludliche Unter- welche ibm bie Grofmuth einer nehmung von Quiberon au, weil . Cante noch bei ihren Bebgeiten guer bas Rommando; diefer Erpedi- manbter verbantte er junache bierion, jum Rachtheil bes tapfern sen außern Borgigen. Rachdem and ungludlichen Combrenil, bem er erimit großem ! Gifer bie Rechte unwiffenden Buifane bubertragen . und Bbitofopbie fludirt und barbatte Unter allen Miniftern fprach auf auslandische Reifen; gemacht er im Barlament am offenften fur batte , befleibete er Die Gtelle ei. Die Wiedereinführung: Des Ronig- nes Reichsbofraths im Bien; leate thums in Frantreich, verwarf ben . aber nach einiger Beit biefelbe Frieden gund verfolgte befonders inieder gelebte nun gauf feinen rei-1799 diefes Guftem mit ber groß. I chen Befigungen gang der Spefuten Sartnactigfeit. Hachdem er Station infeiner Familien und ber 1 4801 in bas Saus ber Bairs ge- mobithatigen Bermaltung if feines treten mar, fchien ibn bie Unna- Bermogens, und ftarb auf feinem berung ber Friedensansgleichun. Schloffe Stiefna in Bobmen : d. gen in feiner Opposition nur noch 24 Fan. 14802. Alle ein geiftvol-Cogu beftarten ; er borte micht auf, ler Mann und fubner Gelbitden. iber Die ehrfüchtigen Plane ber ber, oft auch als Conderling und bob fich gegen die Friedensprali- ber Graf von Windifch- Grap in minarien, und fellte bas, mas feinen originalen Schriften, die er fest fur ben Augenblid Frende : in denticher und frangofifcher Spraermecktey als : Urfache affinftiger meherberausgab, als: Betracheungen Erquer bar. Der Abiching Des . über pericbiedene Gegenftande, mor-Friedens anderte feing Gefinnun- duber man beut febr viel fcbreibt. gen nicht; und er fuhr fort, mit , Rurnb, 1787. 8. Objections aux ber gangen Seftigfeit, feines Ra- societés secretes. London 1788. watters fur den Arieg an fprechen. 18. Discours etc. 1788. 8. Solu-Nach Bitts Tode trat er im Febr. bion provisoire d'un problème, 1806 als Chef des Rriegsdeparte. ou hist, metaphysique de l'orments ins Ministerium und b. 4 ganisation animale. Brussel

Windifch . Bran (Gofeph Micolaus, feines Nachdentens und feiner ac-Braf won) Dbrift. Erbland , Stall- mannten Schriften nieng babin, meifter in Steicemart und f. f. Moral und Befebaebung zu ma-Rammerer ; ein prigineller , geift- , thematifch, bestimmten Biffenfchafpoller und einflufreicher Belebrter ten gunerheben, und fle auf die dand Stagtemanner Er mar b. 6 if fefteften Grundfage auruchqutetten. Det 1744 auf einem feiner Fa- Co veranlafte ibn die Meinung, millenguter in Bohmen geb. und andag fich alle Begenftande bes Den-Je geichnete fich von Jugend auf durch tens auf den Ralful mußten gugeine febr angenehme Bildung und grudführen laffen, 1785 gu der 216. durch ein fürtidie große Belt ge- faffung eines felten gewordenen il eignetes gefolliges Befen aus. frang. Brogramme, worinn er ei-Dadurch erwarb en fich fchon fru-sonen Breis, von 1900 nund einen on be allgemeinen Beifall : nob Das ma tweiten won 500 Dufaren auf vie

frang. Regierung ju fprechen, er- Freund der Bargdorie gericheint Sunt 1810 farb ergranifen . 24789. P. II. 8. Der Sauptimed

Boling bes Broblems feste : "Non. delaenen Gange feiner Svetalation reafteformeln zu entwerfen, Die gar Lauführtaffen, mar ttefache / Daff feiner beppelten Mustegung fabig G ficht in Weinen Schriften manche waren und vermoge beren alfo . Begriffe und Bebauptungen finden, ieder Sweit über irgend eine Gi- li bie langft von andern aufaeftellt gentbumsperanderung unmöglich i und wiberlegt waren, bie ibm wher murbe, fordaß über eine nach bie. i besmegen als wichtig und new worfen Formeln abarfafte Rechteur. tamen, well nicht Bucherlefen, funder durchaus fein Brogef ent fondern eigenes Forfchem ibn auf feben toune." Die Bartfer a Mla. fie gebracht batte. Mufgemogen bemte ber Biffenichaften, Die to. werben feine Schwächen und " miali Befelichaften in Ebinburg . Conderbarfeiten burch Dieles Gu. und bie Bafeler: Univerfitat über- te, befonders burch einen mobitba. nabmen mar bas Urtheil, aber es & tigen Bebrauch feiner Reichthu. "liefen Trine Schriften ein : wohl .. mer 3 Bu ben offentlichen Bebarf. waber wurden einige famrifche Be. miffen bes Staats gabier 1801 mertungen dem Bublifum befannt. einen fremwilligen Bettrag bon Der einzige, ber fich mit ber Muf. : 15,000 Gulben. Er war ein gart Ibfung beichaftigee, war ein Schwe- licher Batte, gutiger Bater und be Ebrner, beffen Ibeen aber burch treuer Freund. G. Mil. lit: Ameieinen Scharffinnigen Rritifer ge- ger 1798 6. 1609. Sabra, 1799 priftrund verworfen murden. Der : G. 1393. "Schlichtegrolle Mettol. Braf wollte die Reichsfürftenwurde - 12 80 141 - 176. baben, und gwar mit voller Gou. Wintler (Theophil Friede.) Gebilfe perainitats und Gis und Stimme bei ber Untiten . und Dungfamm. \* im Rurftentollegium pe mit bem "Inng ber faifert. Bibliothet ju Ba-Manne ber altern Sirftenbaufer " ris, aus Grrafburg geburtig. DEr für fich feine mannliche und weib. ftubirte eben auf ber Univerficat liche Rachfommen. Er wondte fich ." Dafelbit Theologie und Sumaniora, mit biefem Gefuch 1798 an: ben ! als er 1793 burch bas Requific Friedenstongreß'in Raftidt; und tionebetret und bann burch wibri. amar am ben taifert. Miniftet Gra. ges Rriegsgefchid auf eine gerau fen von Cobenal, an den preug. me Bett aus feinem Batestande - Minifter von Dobm und an Die entfernt wurde. Er fand iderit frang. Gefanbifchaft ... erhielt aber mit aben ubrigen Strafburger Beine Antwort. Diefe Burbe Sanglingen Die eine befonderes wollte fer ale! Belohnung "einer Bataillon ausmachten, bei welchem Denfichrift haben / worinn er ifich er Abjutantingjor, wie and Ra. aur Abfaffung einer bochft volltom. . pitain einer Rompagnie war in menen Theorie Der Gefengebung, bem Fort Louis (Bauban) Dis Die fo Daff bie Gefene aber Hallen Tifes im Dopember 1793 mon ben Greet ervaben maren ; aubelfchig Oeflerecidern erovert wonde. Dah machte. Er manbte fich ein Jahr bem eb ere intt ben ubrigen Be. Darauf nach Wien gur Erhaltung fangenen furge Beit in einfaen bern Reichefürstenmurde! fire fich C fcmabifchen Stadtenigelegen bat und feine Rinder, welches aber te wurde er mit ben übrigen Di-# ebenfalls feblichtunging Seine Be-buffigieren anach ultingarn gebracht. D wobnbett 7 feitbem er bas Landle- Dier war er guerf 16 Wienate in ben gewable biete, wenig ber WBeftb , Dann 11 Donate in einer initited gir lefen, and fich gang bemi bunteln Beiterfaferien all Calfona

Runglingen 3 die gein befonberes

734

Dei Temeswar eingesperrt, bis er am 11 Sept. 1795, gerabe 2 Rabre nach bem Musquae aus. Strafburg, mit den übrigen Offisieren nach Bafel jur Husmechs. Winterl (Satob Jofeph) f. trabof. Lung guruckgebracht wurde, und am 16 Don, wieder über ben Rhein nach Franfreich jurudfam, an welchem Tage er 2 Sabre porber über benfelben nach Deutschland gegangen mar. Rranflichfeit und ein turges Geficht verfchaff. ten ibm jest bie Befreiung vom Militairdienite. 218 Begleiter et. ner Ramilie, beren Gobne er unterrichtete, gieng er jest nach Daris, und bier machte er bald die Befanntichaft, die fur fein ferneres Leben enticheidend murbe. Denn ungeachtet der Unterricht ber ermabnten Boglinge nach 2 Jahren vollendet mar, blieb er boch in Baris, mo ibm feine Berbindung mit dem berühmten Dillin den Aufenthalt febr erleichterte. Er fand eine Unftellung neben bie. fem braven Belebrten , farb aber fcon am 20 Febr. 1807 im 36 Rabre. Bon feiner vielfeitigen Beiftesbildung und feinem wiffen-Schaftlichen Eifer gengen die vielen Muffage, die er ju bem von Diltin berausgegebenen Magazin encyclopedique lieferte, und ver-Schiedene Heberfegungen aus bem Deutschen ins Frangofische, wie bon Duttners Reife nach China, Bottiger über Furien te., auch gab er ein Repertoire de Vaudevilles; mit einer Beschichte bes Baubeviller Theaters (Jena und Runft 1810. Jan. S. 146. 1800. 8.) beraus. S. Deutscher Wipprecht (Georg Friedr.) Diret-Merfur 1807. St. 4.

Winter (Br. von) ein bollanbifcher' fammer, auch Lebenprobft au Bai-Dichter gut Amfterdam, mo er im April 1807 in einem Alter von 62 Sabren farb. Auffer eigenen rungerath und Lebenprobit mar. Gedichten baben wir von ibm He-

neibe bes Birgil; movon aber bei feinem Tode erft 4 Bucher erfcbies nen maren. G. Mu. Lit. Btg. In. tellbl. 1807. Do. 97. G. 78001 rath, Dottor ber Philosophie und Medicin at ordentlicher Brofatber Chemie und Botanif an ber Mniverfitat ju Beftb , und Oberanffe. ber des botanifchen Gartens, geb. 1731, Er murbe 1770 Drof Der Medicin und Auffeber bes botant fchen Gartens auf ber Univerfitat ju Dfen, tam in ber Folge nach Beftb, und farb baf, b. 24 Mon. 1809. Gein dualiftifches Suftem ber Chemie machte feinen Ramen in gang Europa berühmt, nab bemabrte feinen Ruf als eines, fei. nen eigenen Beg betretenben, Den. fere und Forfchers. Seine Sauptmerte find die Prolusiones ad chemiam saeculi decimi noni. Budae 1800. 8. und Accessiones ad chemiam saec. dec. noni, ib. 1802, 8. beutich von R. Schufter. Jeng 1804. 8. und Suftem ber dualiftischen Chemie des Brof. Binterl, dargeftellt von 3. Schufter. Berl. 2 Bbe 1807. 8. Auch als Raturforicher ermarb fich Binterl Berdienfte, und im Mars 1784 ftiftete er eine Bribat. gefellichaft von Belebrten in Un. garn, die aber von ibren Fruchten nur das erfte Deft an das Richt forbern fonnte. Die tonigt. Befellicaft ber Biffenschaften au Bottingen gablte ibn unter ibre Mitglieder. G. Unnalen der Lit.

tor ber Kriege. und Domainen. reuth , geb. baf. b. 4 Deg. 1758, mo fein Bater gebeimer Regfes Borgugliche Raturgaben , Fleiß berfegungen in bollandifcher Gpta. und Sittlichteit zeichneten ibn che von Bope, Soras und ber Me- fcon auf dem Gymnafium feiner

feiner fernern Ausbildung nicht in Erlangen, Leipzig und Gottin. gen, fondern auch ben Aufenthalt manner und verdienstvollesten Gecher. (hof). 1802. 8. u. m. a. 118.

medlenburgifcher Sofrath, und , ein febr großer, nachber gu einem Brof. bes Natur und Bolter Gee eingesunkener Erater eines rechts ju Roftod. Er murbe am ebemaligen Bulfans fen." Beni-18 Det. 1738 ju Mobel im Med. ger Widerfpruch, als biefe auffal-

in Materfladt and, und er bemuste jum fenburgifchen geb., erbert 1763 gu Busam bie philosophische Dotnur ben atademifchen Unterricht tormurde, murde daf. 1766 Brof. Des Matur- und Bolferreibes, tam 1789 in gleicher Qualitat .. nach di in Beblar . Wien und Regens. d. Roftort, und ftarb baf. b. 14 Don. 79 burg im Umgange mit Staats. # 1802; nachdem er feinem Bater. und Befchaftsmannern. Dach feis lande als ein tretter und feiffiger ner Rudtunft ins Baterland wur- afademischer Lebrer über 40 Sabre de er fogleich 1781 jum Affeffor, lang febr nubliche Dienfte geleiftet, 1782 aber jum wirklichen Rath a und bafur fets die Achtung und bei ber Regierung in Baireuth er. Liebe der Studierenden genoffen nannt, und ermarb fich als folder | hatte, bie er auch megen feines neben feinen gewöhnlichen Umte- rechtschaffenen Karafters verdiente. gefchaften in allen Ebeilen bes ... Dem gelehrten Bublifum machte burgerlichen Rechts und der Bo- ermfich in einer Reibe miffen ligen , vorzüglich durch faaterecht- ; fchafelicher Abhandlungen über in-Liche Deduftionen uber die nach. tereffante Gegenstande, als einen barlichen Streitigleiten bes Gur. Mann von grundlichen und manfenthums Baireuth , außerordent nigfaltigen Renntniffen, ale einen liche Berdienfte, die ber Ronig : icharffinnigen Gelbitdenfer , ber Sriedrich Wilhelm II von Preugen ofters feine eigene Bege gieng, ababurch belohnte, daß er ibn 1795 befannt. In letterer Sinficht machte in die neuorganisivte Rriegs und besonders feine Schrift: Ueber ben Domainenfammer ju Baireuth als . Urfprung der Byramiden in Capp. wirflichen gebeimen Rriegs. und . ten und der Ruinen in Berfepo-Domainenrath verfeste. 3m Juli y lis. Leipz. 1789. 8. (nebfi Berthei-1796 murde er Direttor des 2ten bigung und Fortfegung) Huffeben, Regierungsfenates, 1798 Rammer- worinn er gu beweifen fucht : "baf Direftor in Anshach, und b. 9 .. die Ppramiden in Egypten - Bir-Guni 1809 ftarb er in diefer fungen nicht der Kunft, fondern Qualitat ju Baireuth. Er war von Bulfanen, Heberbleibfel und einer ber vorzuglichften Staats. - Beugen einer gewaltigen, por undenflicher Beit vorgegangenen Um-Lebrten feines Baterlandes, ausge- tebrung des Erdbodens fenen, daß geichnet burch unermudeten Gleiß, sidie Byramiden fur nichts anders sanbeftechliche Treue und feltene als Bafaltausmurfe, die in ibrer ... Gewillenbaftigteit. Done fich gu gegenwartigen Geftalt fo gang aus nennen, fcbrieb, er: Meber Erb. - der Erbe burch das unterirdifche Chafte Steuer, mit einer Borrede . Feuer der Bulfane berausgeboben von Rluber. Erl. 1790. 8. Apho- worden, angefeben merben muffen: rismen über, Brovingial. Befesbur daß fich bas Labnrinth burch einen Musguß von Lava eben fo uber 6. Fifenicher's gel. Bair. 10 Bb ger Erbe, wie die Ratatomben uns fer ber Erde, gebildet babe, ber Ditte (Samuel Gimon) berjogl. Gee Moeris aber mabriceinlich

Icnde Snpothefe, und ungetheilteren Beifall fanden feine anderen Schriften: Ratur und Runft in. Unfebung bes erften Gindruds peralichen. Leips. 1782. 8. Heber die Schicklichfeit ber Aufwandsgesete, eine Breisschrift. eb. 1782. 8. Berfuch über die Bildung der Bolfer aur Bernunft. Berl. 1786. 8. 3ft es nuplich oder schadlich, eine Mationaltracht einzuführen; eine Breisschrift. Ropenhagen 1791. 8. Heber die Urfachen muthwilliger Beschädigungen ber Bierrathen offentlicher Gebaude und Sachen und ibre Ausrottung; eine Preisfcbrift, Leipa. 1792. 8. Magemeine atadem. Encuflopadie und Detbodologie. Gott. 1793. 8. Ueber ben beutigen Mugen bes Studiums und der geschichtlichen Untersuchung der Biffenschaften ber alten Bolter; G. Meufels gel. Deutschl. eine Breisichr. Roft. 1798. 8.; Witthauer (Joh. Georg) Organist verschiedene Reden, afad. Schriften u. Brogr. in deutscher Sprache, leberfegungen, Journalauf-fate, viele Recenfionen in der allgem. d. Bibl. vom 13 bis 70 Bbe. G. Roppes gel. Medlenb. Gt. 2. S. 197.

Wittenberg (Albrecht) Licentiat ber Rechte ju Samburg, ein febr thatiger Schriftsteller und Ueberfeber in dem Zeitraume von 1750 bis 1800, auch durch viele literarische Rebden mit verschiedenen Schrifts ftellern befannt, in die ibn feine Bant - und Barthenfucht , Unmaffung und Arrogang verwickelte. 11m das beutsche bramatische Fach. bat er fich in fruberen Sabren ciniges Berdienft erworben, und als lleberfeper bat er manche nugliche Schriften von Beccaria, Reder, Samilton, Savarn, Basmell, Riv. pis, Burte u. a. auf deutschen Boden verpflangt. Geine Evigrammen und andere Gedichte. Fürstenth. Koburg 3 Ab. 139. Altona 1779. 8. enthalten grobe Woldern (Lagarus Karl von) auf Anguglichteiten auf genannte oder Ralchreuth, geb. gu Rurnberg d. Raur's bin, Worterb. bes 19. Sabrt, II. 23b.

Baur's bift, Borterb. bes 19. 3abrb. II. 20b.

ungenannte Perfonen, die bas Unglud gebabt batten, ibm ju mif. fallen. In fruberen Sabren, und awar bis 1769 fcbrieb er den Samburger Rorrespondenten , alsdann von 1772 bis jum Oftober 1786 den Altonaischen Reichspoftreuter, und bernach bis jum 24 Januar 1795 die neue Samburgifche Beitung, auch aab er in monatlichen Seften das Niederelbifche biftorifchpolitisch . literarische Magazin. Samb. 1787 - 88. 8. beraus, welches er unter bem Titel Siftorifch . politisches Magazin 1789 - 95. fortfette, das noch oft Auffate enthielt, welche an feine fruberen Streitigfeiten erinnerten. Er farb in feinem Beburtsorte Samburg d. 12 Febr. 1807 in einem Alter von 80 Jahren.

der Jatobsfirche ju Lubect, geb. au Reuftadt an der Sende im Ro. burgifchen d. 19 August 1750. Den vorzüglichften Grund gu feinen mufitalifchen Renntniffen leg. te er bei bem Schulmeifter 3mmler ju Unterlauter, bem Duffmeifter Loblein ju Leipzig und bei 3. Geb. Bach ju Samburg. Er bielt fich lange in Rurland auf, und murbe ber Lebrmeifter ber geiffreichen Grafinn Glife von ber Red, lebte dann ju Berlin, Samburg und Lubed, mo er d. 7 Marg. 1802 farb. Es find von ihm mebrere Sammlungen von Sonaten und andere Rlavier. und Ging. fluce au Sambura und Berlin erfchienen , die nicht ohne Beifall blieben, auch bat er 1792 die fünfte umgearbeitete und vermebrte Ausgabe von Lobleins Rlavierfcule beforgt. G. Gerbers Ler. b. Tonfunftl. Gruners Befchr. Des

21 Rebr. 1727, findirte gu Alt. borf bie Rechte, murbe nach ber , Rudfebr von Reifen Affeffor im Stadt. und Chegericht ju Rurn. berg, 1775 Reicheftadt - Murnbergiicher und Reichsstadt - Ulmischer Subdelegirter bei ber Bifitation am faiferl. Rammergericht ju Betlar, 1779 wirft. faifert. Reichs. bofrath, und farb d. 14 Dob. 1805 au Wien. Er war ein Dann pon vielen Renntniffen, ber gemobnliche Referent in ben Latei. nifch verbandelten Gachen aus Puttich und Stablo, und Berfaffer S. no. . mebrerer Debuftionen. pitich. Fortf. von Wills gel. Ber. 8 30 418. Deduft, Bibl. 1 80 227, 451,

preuß. Rrieggrath und erfter Kalfulgtor ber furmartifchen Rammer Berlin; ein einsichtsvoller Staatsbiener und febr verdienter Mann, ber 50 Jahre bem Dienfte. bes Baterlandes widmete, und b. 7 Oft. 1805 farb. Man bat von ibm ein Sandbuch über das Raffen - und Rechnungswefen. Berl. 1797. 8. und eine Schrift über Die Steuerverfaffung bes platten Landes der Rurmart. Brandenburg. eb. 1 Eb. 1804. 4. G. Dleufels. gel. Deutschl.

Wolffeldt (Job. Rafpar) Reichsfadt-Regensburgifcher Sansaerichts. und Salsamts . Affeffor, wie auch Raffirer bes Rorporis Epangelifo. rum ju Regensburg. Er mar daf. am 6 San. 1756 geb., lieferte, obne fich ju nennen, intereffante Beitrage ju Meufels Mufeum und . neuen Mifcellaneen, fcbrieb eine Draftifche Unleitung, Beift und Berg burch die Lefture ber Dich. ter ju bilden. Bair. 2 Bde 1793. 8. / und farb b. 27 Nov. 1801. 6. MI. Bit. 3tg. Intellbt. 1801. Mo. 238 G. 1934.

Wohlers (30b.) Prediger ju Sto.

tel im Bergogthum Bremett , geb. au Reffe im Umte Beverftedt Des Bergogtbums Bremen b. 28 Dan 1756. Er erbielt bie angezeigte Predigerftelle in feinem 30 Jahre, fchrieb mit Beifall verschiedene fatechetische Schriften: Berfuch einer praftifchen Unmeifung gum Ratechifiren. Gott. 3 Stude 1784: umgearbeitet unter bem Titel: Unterricht in der Gittenlebre ber Ber. nunft und des Chriftenthums in fatechetischer Rorm. eb. 1800. S. Praftifche Ratechifationen über die driftliche Glaubenslehre, eb. 3 Tb. 1795. 8. und Predigten für gebilbete Lefer. eb. 1798. 8. Eod erfolgte b. 18 Oft. 1810. G.

Menfels gel. Deutschl. Wohner (Daul Gottlieb) tonigl. Wolf (Joh. Hug.) erfter Prediger an der St. Micolaffirche und orbentl. Brof. der Theologie ju Leip. gia, Ranonifus des Stiftes Beis und Genior der meifinifchen Ra-tion, geb. d. 6 Deg. 1750 gu Raunhof bei Grimma, mo fein turfurftl. Strafenmeifter Mater war. Er ftudirte auf der Fürftenfcule ju Grimma und auf ber Universitat ju Leipzia, mar baf. 33 Rabre lang Brediger bei perfcbiebenen Gemeinden, nutte noch langer ber Universitat als Brivatlebrer und Professor, und farb d. 24 Rebr. 1809. Bon feiner grundlichen theologischen Belehrfamfeit zeugen feine, bei verschiedenen Reierlichfeiten erschienenen, Bro. gramme, die in trefflichem Latein, bas er mit großer Gewandtheit redete, gefdrieben find. Gine gange Reibe berfelben (feit 1800) bandelte de agnitione ellipseos in interpretatione librorum sacrorum. Geine atadem. Borlefungen brangen tief in den Text der Reli. gionsurfunden ein, und murden jablreich befucht. Hufferdem leitete er Eraminirabungen über die Dog. matit, fo wie Difputir . und ere

getifch . praftifche Hebungen. Gei ne Dredigten grundeten fich auf eige. ne Rorichungen in ber Schrift, auf richtige Begriffe über ben 3med feines Lebramis und auf Renntnik feiner Gemeinde. Die Berglichfeit und Babrbeit, die in ihnen lag, enticha. Digte felbit für einige Unannebmlich. feiten bes etwas fingenden Bortrags. Wer ibn fannte, liebte ibn um feines edlen Rarafters willen. G. (Beders) National-Reitung 1809. St. 12.

Wolf (Martin Luther) Dropft und erfter Baftor an ber Betersfirche au St. Betersburg, geb. b. 21 Oft. 1744 au Strafburg in Beftpreußen, ftubirte auf bem Gomnafium gu Thorn, gieng 1762 auf die Univerfitat nach Ronigsberg und von da nach Belmftadt, mo er unter dem Abt Schubert flubirte, melchem er auch nachber nach Greifsmalde folgte. Bon bier tam er nach Riga als Brof. am faif. Lyceum, und 1770 als Baffor an der Betersfirche nach St. Beters. burg, mo er b. 2 Febr. 1801 ftarb. Er bat fich um religiofe Aufflarung und um Berbefferung des Schulme. fens verdient gemacht, und mar ein porgualicher Prediger, beffen gedrudten Bortragen (Bredigten und Reben. St. Betereb. 1 Eb. 1793. 8.) es nicht an rednerischen Bergierungen und Wendungen feblt. Bu der Gain. lung gottesdienflicher Lieder für die öffentl. u. baust. Undacht. Gt. Detersb. 1773. 8. bat er die Borrede gemacht, auch bat er ftarfen Untheil an der Musmabl und den Beranderungen der Lieder. G. Goldbede liter. Nachr. 1 Tb. 206, Supels nord. Mifcell. 4 Ct. 152.

Wolf (Beter Philipp) ordentliches refidirendes Mitalied ber fonial, baier. Atademie d. Biffenschaften ju Munchen. Er mar am 28 3an. 1761 gu Pfaffenhofen in Baiern geb., fund Buchhandlung in Munchen und barauf in der Drellischen Buchbandlung in Burich, etablirte in Leipzia eine eigene anfebnliche Buchbandlung, tam bann als Brofeffor nach Dunchen, murbe baf. 1807 ordentl. Mitglied der Atademie der Biffenschaf. ten, und farb b. 5 Mug. 1808. Gin talentvoller Ropf, grundlicher biftorifcher Roricher, und genauer Beob. achter bes Beiftes ber fathol. Rirche und ihrer hierarchie, vornemlich neuerer Zeiten, bem man aber ben Borwurf machte, bag er feine in vielfacher Sinficht ichanbaren Beichicht. bucher durch Seftiafeit entitellt babe, und baf er ofters ungerecht gegen die tatbolische Rirche, ibre Unstalten und Ginrichtungen gemefen fen. Diefes Reblers ungeachtet find feine Schriften in diefem Rache als Refultate eines langen und mubfamen Quellenftudiums, und wegen vieler feiner, treffender und freimutbiger Bemerfungen von porzuglichem Berth, befonders feine Allgemeine Geschichte ber Jesuiten. Burich, 4 Bbe 1789; 2te durchaus verb. Huff. Leipz. 1803. 8. und feine Geschichte der romisch-tatholischen Rirche unter ber Regierung Bius VI. Burich 7 23 de 1793 - 1802, 8. (ber 6 n. 7 25 d auch unter bem Titel: Beich. ber Religion und Rirche in Franfreich.) Sein lettes biftorifches Bert: Gefcbichte Maximilians I und feiner Beit. Munchen 3 Bbe 1807 - 1809. 8. entbalt einen Reichtbum neuer, aus bandichriftl. Quellen entlebnter, Nadrichten, die mit Benquiafeit ausgeboben, mit Brufung aufgeftellt, mit Unpartbeilichfeit u. Babrbeitsliebe erzählt, mit Sachfenntnif beurtheilt und mit Burde und Anmuth vorgetragen find. In fruberen Sabren fcbrieb er einige Romane und von 1785 bis 9\*, anfangs mit Bronner, die Burcherische politische Beitung. G. Meufels gel. Deutschl.

als Sandelsdiener in der Eräzischen Wolf (Salomon) Bfarrer zu Wangen imRanton Burich, Mital. bes großern Rirchenraths u. Defan des Anburger

24 \*

Rapitels, geb. 1752; ein in feinen Betbaltniffen febr nublicher Religionslehrer. Er ift Berfaffer mebrerer, jum Theil obne feinen Ramen den religiofen Bolfsunterricht. In dem driftlichen Gefangbuche, das in der neunten Defade des 18 Jahrh. in Burich erfchien, find einige ber befferen Lieder von ibm. Als Defan mar er bemubt, die Religion und ben Rultus in Unfeben zu erhalten, und feine Rollegen ju fortgefestem Stubium und ju liberaler Brufung des Wiffensmurdigften ju ermuntern. Er farb d. 3 Aug. 1810. S. All. Lit.

3tg 1810. Gept. G. 31.

Wolfgang Ernft II, Fürft von Mfenburg, Graf von Budingen und Direftor des Betterauischen Grafentollegiums; ein Furft von achter Gee. lengroße, Billigfeit und Bobitba-Er war d. 17 Mov. 1735 . tiafeit. geb., vermablte fich guerft mit einer Bringessinn von Bernburg-Schaumburg, und nach deren Tode mit einer Tochter des Fürsten heinrich XI Reuf ju Graig, und farb nach einer 43jabrigen Regierung b. 3 Febr. 1803. Geine gange Regierung mar eine Reihe weifer und edler Sandlungen; feine Refiden; Offenbach am Main, und fein ganges Land entbalten ungablige Dentmale feines Beiftes und feiner bumanen Gefinnung. Bei einem bellen Berftande und dem gefühlvolleften Bergen befaß er einen unbeugfamen Ginn für Recht und Gerechtigfeit. Unermudet forgte und handelte er fur den Boblfand feiner Unterthanen, für das Blud ber Gingelnen, und fur die Bildung aller jum Biele ber Menfch. beit. Er schaffte die Todesstrafe in feinen Befigungen ab, bob die Leibeigenschaft auf, erließ den Rothleidenden und Urmen ibre Abgaben, verminderte und erleichterte die Laften des Arieges, so gut er konte, und gab

noch bie Fadel der Berbeerung im gangen füdlichen Deutschland loder. te. S. Pabls Nationaldronif 1803 S. 108.

berausgefommener, Schriften für Wolfter (Deter) pfalj-zwenbruckischer Sofrath, Brof. der Geschichte u. Universitatsbibliothefar in Beibelberg, geb. ju Mannbeim 1758, erhielt als Ratholit feine erfte Ergiebung in den Resuiterschulen, widmete fich aus befonderer Borliebe dem Gefchichtsftudinn, mard Borlefer ben ber verftorbenen Rurfürftinn Elifabeth von der Pfalg, der Gemablinn Rarl Theo. dors, und fam 1788 als Prof. der Befch, nach Beibelberg. Er mar ein giemlich fruchtbarer Schriftfteller, und befaß bei einem großen Fleife vicle biftor. Renntniffe. Befonders bewandert war er in der Geschichte des Mittefalters und der Reformation, über die er 3 Schriften beraus. gab : Befch. d. Reformation. Rom, Wittenb. u. Genf, 1796. 8. Grund. rif einer Geschichte ber Reformation. Beidelb, 1803, 8. Gefch. Luthers u. Der burch ibn bewirften Reformat. Mannh. 1805. 8. Seine Berehrung des fachfischen Reformators mar fo groß, daß er fürs nach ber Uebermeifung ber Pfalf an Rurbaden gur evangel. lutber. Rirche übergeben wollte: allein die Borftellung, felbit einiger protestant. Freunde, daß er dadurch feine besondere, oder mebrere Freiheit erwerben; bas allgemeine Urtheil in diefer Bertauschung des Glaubens bingegen leicht irdi. fche und politifche Ruduchten finden fonnte, ließ ibn feinen Entschluß anbern. Doch wenige Tage vor feinem Tode, deffen Unnaberung er fühlte, und da er feine falfche Auslegung feines Schrittes mehr befürchten durf. te, führte er biefen lange vorber gefaßten Berfat aus, nahm in Begenmart zweier Rirchenalteften die luther. Ronfession an, empfieng das b. Abendmabl aus den Sanden eines feinem Bolte den Frieden, mabrend ... Bredigere diefer Ronfession, u. farb

nach 2 Tagen d. 28 Ruli 1805. Auffer ben genannten Schriften ichrieb er: Befch. der Beranderungen des Deutschen Reichsstaats. Burich 1789. 8. Abbandlungen gur Beleuchtung 8. Arit. Gefch. des Erarchats und Bergogtbums Rom, 1792. 8. Biele Auffabe im neuen deutsch. Buschauer 2c. Bas man ofters in feinen Schrif. ten vermift, ift ein fefter, burch flaf. fifche Bildung geläuterter Befchmad, Ordnung der Gebanfen u. Gewandtbeit in der Mutterfprache. G. Geine Biogr. bei ber obigen Befch. Luthers. Mu. Lit. 3tg. Intellbl. 1805. Mo. 139. (Beders) National - Beitung 1803 St. 36.

Wolfenftein (Wenzeslaus, Grafvon) faif. ofterr. Major, ein Mann von den edelften Unlagen des Beiftes u. Bergens. Bon fruben Jahren an midmete er fich dem Militairdienfte feines Baterlandes, und diente mit Husgeichnung im gangen Laufe bes ofterr. Rrieges gegen Franfreich, dabet er noch vor feinem 30ften Sabre Major wurde. In mehreren Gefechten auf den Alben erhielt er chrenvolle Bunben, und die Eproler Landregimenter danften ibm meiftentheils ibre mufterhafte Organifation. 3m Ottober 1805 rief ibn feine Pflicht an die nordlichen Grangen Enrols, und · burch den rubmmutdigften Gegenmen eines weit überlegenen Feindes ju widerfteben. Da feine Unftrengungen vergebens waren, fcblog er fich an die Armee des Ergbergogs Ferdinand an, fam nach Ungarn, und farb b. 31 Des. 1805 in dem Stadtchen Bims an einem bosartigen Rieber. Ein blubendes mannliches Benicht und ein fraftvoller bober Buchs verfundigten die Reinheit der Sitten Diefes ausgezeichneten Mannes, dem tägliches Fortschreiten auf der Bahn der Veredlung das Sochste mar. In manchen Gebieten des menschlichen

Biffens befaß er erundliche und aus. gebreitete Renntniffe, und fein Talent gur Dichtfunft bat er durch meb. rere Berfuche bemabrt. G. v. Matthiffond Erinnerungen 1 23d 382 ber beutich. Beich. Durtheim 1792, Wolfow (Redor) ein talentvoller ruf. Architeft, erhielt feinen erften Unter. richt in der faif. Atademie gu Ct. Detersburg, und zeichnete fich frube durch feine großen Fortschritte aus. In Baris arbeitete er mit fo vielem Beifalle, daß ber dortige Architeft Duval fich feiner gur Erbauung bes Theaters der frang. Romodie bedien. te. Gine feurige Ginbildungsfraft und die Schnelligfeit der gludlichften Steen binderten ibn oft, fich bei den einzelnen Theilen aufzuhalten, und über ihre Bervollfoinnung nachaudenten. Er verschonerte Beters. burg porzuglich durch die Brannt wein . und Salamagagine, die Stadt. Bierbrauerenen auf der Wiburgichen Sette, die Drangerien, das Bartner. baus, einige Flügel des taurifchen Pallaftes tc. Fur ben Furfen Botenfin verfertigte er febr viele Beich. nungen, die aber nicht ausgeführt wurden. In fpateren Jahren verfiel er in eine Art von Tieffinn, ber ibn awar nicht gang am Arbeiten binberte, nach und nach aber feine Sinne febr ichmachte, bis er endlich 1803 an der Wafferfucht farb. G. All. Lit. 3tg. Intellbl. 1805 No. 44 G: 354. tampf mar er bemubt, dem Ginftur- Woodfall, eine ber. engl. Buchdruderfamilie, aus der mebrere Glieder fich nicht nur durch ihre tnpographischen, sondern auch durch schriftstela lerische Arbeiten rubmlich befannt machten. William Boodfall, geft. 1803, mar Berausgeber bes Morning chronicle und fleißiger Sammler ber Debatten des oftindiichen Saufes und des Barlaments. henry Sampfon Woodfall, geft. ju Chelfea 1805, mar der Berleger ber Daily Advertiser, in melchem querft die befannten Briefe von Junius erichienen, die den Berleger

oft mit bem Varlamente und ben Berichten in Rollifion brachten. Mit mebreren guten Ropfen feiner Beit, mit Garrif und Colman, Smollet, Glover, Goldfmith u. a. ftund er in genauer Befanntichaft, und mehrere junge Belehrte follen ibm nicht geringe Berbindlichfeit gehabt haben.

Woodville (William) ein verdienter engl. Argt, aus Cumbertand geburtig, praftigirte querft au Dembiab, mard bann Mrat am Middlefer - gulest am Bockenbofpitale in London, mo er b. 26 Mars 1805 ftarb. Man bat pon ibm eine medicinische Bota. nit, und mebrere (von Ballborn und Briefe verdeutschte) Schriften über Rubpoden, ju deren Berbreitung er eifrig mitwirfte. G. Der Biograph 4 80 477.

Morsley (Richard) Baronet, Rontrolleur der fon. Defonomie, Gouverneur der Infel Bight und Reprafentant des Fledens Remport im fennt man ibn durch eine History of the Isle of Wight. 1781. 4., etnige poetische Arbeiten, und ein in Rolio gedructes, aber felbft in England nur wenig verbreitetes Museum : Wonslejanum, das eine - Sammlung der Antifen enthalt, die er auf feinen Reifen gefammelt-batte. Er farb auf feinem Bandfige Apple-Durcombe auf der Infel Bight d. 8 Mng. 1805 im 54 3. G. Der Biograph 5 Bb 218.

Mouters S. Baffe.

Wraninty (Baul) Mufitbirettor ber beiben faif. fon. Softbeater, Rongertmeifter und Birtuofe auf ber Bioline ju Bien. Er mar aus Bohmen geburtig, und ein Schuler des ber. 30. fenb Sandn, nach dem er fich jum Romponiften bildete. Bevor er die ermabnte Stelle erhielt, ftund er in Dienften des Fürften Efterbagn, und am 28 Gept, 1808 farb er. Ceit 1786 fundiate er fich febr vortheilhaft durch 2 bandichriftliche Sinfonien,

die in Sandn's Manier gearbeitet find, als Romponist an, und von ber Beit an beschenfte er die Freunde der Tontunft mit viel. Quartetts, Quintette, Erio's, Sinfonien, Rlavierfonaten u. a. Studen, die von auten barmonischen Renniniffen zeugen, Bis und einen Reichtbum von Be. danken verratben, und ibm eine Stels le unter den Lieblingstomponiften ber neueften Beit erwarben, wiewohl er tief unter Sandn, Mogart u. a. gro-Ben Meiftern ftebt. Fur den Befang fomponirte er die Oper Oberon, Ro. nig der Elfen, die mabrend der Raifer. fronung zu Frantfurt 1790 binnen 6 Wochen 24mal mit immer gleichem Beifall aufgeführt wurde. Gin Rlavierausjug bavon erschien 1793 an Berlin, und feine meiften übrigen Rompositionen murden ju Offenbach und Baris gestochen. G. (v. Rieg. gers) Materialien gur Statistif von Bohmen. Seft 12 G. 295 ff.

Barlamente. In der gelehrten Welt Wrisberg (Beinrich August) Sofrath und Brof. der Anatomie und Sebammentunft ju Gottingen, geb. ju St. Undreasberg auf dem Barge d. 20 Juni 1739. Er ftudirte feit 1757 gu Bottingen, wurde daf. im Gertember 1762 Brofettor, und gab, nach einer befondern Rongeffion, im Binter 1763, dffentl. Unterricht in der Anatomie und Phyfiologie. Nachdem er bierauf im Mary 1764 eine gelebrte Reife nach Wien, Baris und Amfterdam gemacht, und die berühmteften Lebrer und Inftitute benugt batte, und im Dezember diefes Sabre wieder nach Gottingen gurudaefommen war, trat er bie fchon im Man ibm aufgetragene außerordentliche Bro. feffur der Medicin und Sebammenfunst an, und ward im Februar 1765 jum Brof. ber Angtomie ernannt. Als ordentl. Brof. ber Medicin und Mitglied ber Societat ber Biffenschaften ward er 1770 angestellt, 1785 erhielt er den Sofrathstitel, u. d. 29 Mars 1808 ftarb er. Die Bif.

fenfchaften, melde er lebrte, bat er auch in vielen afadem. Schriften und einzelnen Albbandlungen in latein. Sprache aludlich bearbeitet, und fich überhaupt als einen einfichtsvollen und erfahrnen Bergliederer befannt gemacht: Sylloge commentatioanatomicorum, Goett. num 1786. 4. Commentatt, medici, physiologici, anatomici et obstetricii argumenti, ib. Vol. I. 1800. 8. Bielealbhandl, in den Commetatt. Societat. reg. Gotting. u. a. G. Butters gel. Gefch. v. Gott. 1 Tb. 190, 2 Tb. 142.

Wulfen (Frang Laver, Freiherr von) Abbe ju Rlagenfurt, der Cobn eines f. f. Generallieutenants, ebemaligen Rommandanten ju Belgrad, wo ibm Diefer Gobn 1728 geb. murde. Er war zum Militairstande bestifft, batte aber dagu fo wenig Reigung, daß er ben geiftl. Stand mabite. Nach Bollendung feiner Studien zu Wien trat anfangs als Lehrer der Philosophie nach Lanbach, 1763 aber als Brof. der Phyfit u. Mathematif nach Rlagenfurt gefendet. Rach Muffdfung des Ordens widmete er fich als Bribatmann daf. gang ben Biffenschaften, und farb d. 17 Mars 1805. Er mar einer der verdienftvolleften Maturfor. fcher unferes Zeitalters, unternabm gur Erweiterung des Reiches ber Maturwiffenschaften mebrere meite und mibfame Reifen, jum Theil auf Bebirge, und erwarb fich im 3nnund Auslande einen fo berühmten Mamen, daß ibn viele gelehrte Gefellfchaften (gu Stocholm, Berlin, Erlangen, Gena und Regensburg) unter ibre Mitglieder aufnahmen. Allgemein geschätt werden feine Berte: Abhandlung vom Rarnthnerifden Blenfpate. Bien 1785, fol. mit 21 gem. Rpf. Descriptiones quorun-Erl. 1786. 4. mit 2 ill. Rof. 2166. vom Rarnthenichen Selmintholit.

Rurnb. 1790; Erl. 1793 - 99. 4 Liefr. 4. mit 32 ill. Apf. Plantae rariores descriptt. Lips. 1803. 4. (auch inRomers Arch. f. b. Botanit). Cryptogama aquat. ib. 1803. 4. (ebenfalls in Rom. Urch.) Mebrere wichtige Abbandlungen von ibm fteben auch in Jacquins Miscell, Austriacis und Collectan, ad botan. spect. u. andersmo. Mebrere mich. tige Sandidriften, vorzuglich Materialien au einer Flora norica und fein Berbarium vermachte er bem Brafidenten von Schreber in Erlangen. Mit feinen ausgezeichneten lite. rarifden Berdienften verband er ben edelften, gutmutbigften Rarafter. Er war im ichoniten Ginn Bater ber Ur. men : die Rranfenlager, Spitaler u. Butten des Elends maren fein liebiter Hufenthalt als Briefter. Menfchen aller Stande und Meinungen liebten und verehrten ibn. G. Mu. Lit. Sta. Intellbl. 1805 No. 70 G. 564,

er in den Zesuiterorden, und ward Wunderlich (Joh. Georg) Superintendent ju Bunfiedel, geb. d. 8 Oft. 1734 gu Regniblofa im Bairentb., wo fein Bater ein armer Strumpfwirfer mar. Er findirte ju Salle und Rena, murde 1766 Pfarrer gu Bell im Baireuth., tam 1782 als Guperintendent nach Wunfiedel, und farb daf. d. 6 Juni 1802, Als Brediger, Borfteber bet Beiftlichfeit und als Menfch genoß er ausgezeichnete Sochachtung, und als gelehrter Gefcbichtforicher bat er um die fpezielle Landesgeschichte durch einige befonbere Schriften und viele Beitrage gu ben wochentl. biftor. Rachrichten; befonders aus der Gefch. bes Frantenlandes (Bair. 1766 - 69. 8.) bem Rournal von u. für Franten, Frantischen Archiv u. a. fich anerkannte Berdienfle erworben. G. Fifenfchers gel. Baireuth. 1030 147. Schlichtegrolls Refrol. 5 20 251 - 280. dam Capensium insectorum. Wundt (Daniel Ludw.) reform, Rirdenrath au Beidelberg u. erfter Brof.

ber Theologie daf., ein Bruder bes

folgenden, geb. d. 12 Dov. 1741 gu Rreupnach, mo fein Bater, Joh. Jafob, damale Infpettor und erfter Stadtprediger war. Alls diefer in der Folge Drediger und Brof. der Theo. logie zu Seidelberg wurde, besuchte der Sohn zuerft das. das reformirte Onmuafium, und von 1758 an die afademischen Vorlesungen. Bu feiner weitern Husbilbung machte er eine Reise in die Schweiz, und fiu. Wundt (Friedr. Beter) Prof. d. Lanbirte eine geitlang ju Laufanne, Benf und Burich. Rach ber Rudfehr in fein Baterland wurde er 1765 gweiter Prediger ju Ladenburg, 1770 3nfreftor und erfter Prediger ju Dv. penbeim, und fam 1773 in gleicher Qualitat nach Rreupnach. Die zweite theologische reformirte Professur au Beidelberg erhielt er 1788, die erfte nebft einer Stelle im reformirten Kirchenrathe 1797, und b. 19 Febr. 1805 farb er. Bei einer grofen Lebhaftigfeit des Weiftes, die ibn bis jum Tode nicht verließ, fand er mebr Bergnugen an biftorifchen als an fpetulativenUnterfuchungen, und war weniger gelehrter Theolog als Beschichtforscher. Gein Lieblings, fach war die politische, firchliche und gelehrte Gefchichte der Pfalg, bei deren Bearbeitung er Fleif mit einem gebildeten Gefchmacke verband, daber auch feine Schriften in Diefem Fache einen bleibenden Werth baben: Berfuch einer Geschichte des Lebens und der Regierung Rarl Ludwigs, Rurfürften ju Pfalg. Benf (eigentl. Beidelb.) 1786. 8. Magazin für die Kirchen - und Gelehrtengesch. des Rurfürft. Pfalz. Beidelb. 3 Bde 1789 -1793. 8. Grundrif ber pfalg. Rir. chengesch. bis 1742. cb. 1796. 8. Heber protestantische Rirchenguter. 1801. 8. Diele Beitrage ju der 1791 in Deffan erschienenen Reneften Beschichte der ref. Rirche in der untern Bfall u. Auffage in SchlozersBrief. wechsel, dem deutschen Museum und der Berlin, Monatsschrift, Unter fei-

nen Borlefungen murden befonders die über die pfalz. Kirchengesch. geichapt, u. durch die grundliche Rentniß der Gesch, feines Baterlandes, und besonders die Schicksale der Reformirten in demfelben, leiftete er auch als Kirchenrath feiner Kirche in den neuesten fritischen Zeiten die wichtigften Dienfte. G. Mu. Lit. 3tg. Antelibl. 1805 No. 43 G. 349.

desgeschichte an der mit der Univerfitat verbundenen boben Schule der Staatswirthichaft au Beidelbera, Infpeftor der Infpettion Ladenburg und ref. Prediger ju Wieblingen. Er mar ein Bruder des vorigen, und d. 16 Aug. 1748 ju Kreupnach geb. Mit dem Studium der Theologie verband er das Studium der Landesgeschichte in ihren Quellen, und wurde 1779 Prof. der Gefch. bei der Rameralhobenichule ju Lautern, mo er jugleich Infrettor und erfter Stadtpfarrer war. Im Sabre 1790 wurde er Brediger ber reform. Gemeinde gu Bieblingen, einem eine Stunde von Beidelberg entlegenen Dorfe, u. trat qualeich seine durch die 1786 erfolate Verlegung der Kameralbobenschule nach Seidelberg unterbrochene Brofeffur wieder an. Geit 1803 mar er jugleich Inspettor der Inspettion Ladenburg, u. d. 13Mar; 1808 ftarb er. Die pfalz. Geschichte u. Topographie dankt feinem Fleife viele Aufklarungen, die seine Schriften dem Forscher schanbar machen: Topographischpfalzische Bibliothet. Gvener. 3 St. 1785 - 1802. 8. Beitrage zu der Befch. der Seidelberger Universitat. Mannb. 1786. 8. Entwurf der allgemeinen rheinpfals. Landesgefch. eb. 1798.8. Die badische Bfalgarafichaft, geogranhisch, statist. u. topogr. bearbeitet. Rarler, 1804. 8. Gefch. u. Befchreibung ber Stadt Beidelberg. Mannh. 1 Bb. 1805. 8. Biele 916. handlungen in den Bemerf. der furpfals, ofon. Gefellich, ju Lautern, in

-67 ben Borlefungen berfelben, ben rbeinifchen Beitragen bem allg. lit. Un-Bigeiger u. a.: Fournalen. G. Seidel-6. aberger Jahrbucher 4 Jahrg. 1 Beft. antellbl. Do. 6.

movora (Stanislaus) Brof. der Mathematif ju Brag, f. f. Brafes und Direttor bes philosophischen Stu-5 binms in der Bonft u. Mathematit, Caleben B. A. Balbing, eb. 1788, 8. mie auch Domberr des Rollegiatflifts . Ungeachteter 1799 den Bebrauch feiau Allerbeiligen am Brager Schlof. nes rechten Auges verlor, und 1803 at Er mar d. 13 Ron. 1741 ju Ronig. gang blind murbe, fo beschaftigte er gras in Bohmen geb., trat 1757 in in fich doch bis an feinen Tod mit einem ben Refutterorden lehrte 2 Jahre die mathemati Wert in bobmifcher Spra-- Latinitat, mar ein Jahr lang Bredi. .. . de. G. de Luca's gel. Defterr. 1934 - der ju Senitau, murde 1773 Prof. b. 2 St. 272. Pelgele Jefuiten 282.

3: Mathematit bei der boben Schule guit in harding . . galac towerd ... is the finite for ... promote 66 in .6 6100 th 100 Jabira (Georg) ein gelehrter Grieche bie er:1795 benden ließ. (BraffMI, au Sabadfallas, einem Rleden in ... Ilt. Angeiger 1801 vom 17 Mug. und Rlein-Cumanien, geburtig aus Giatiffa in Macedonien. Er mar ber 280 4 Abth. 1 6.27.) Bichtiger noch - Sobn eines durch Reifen in Rtalien-- 40 gebilbeten Raufmanns und Apothefers, wurde in Theffalonich erzogen,-!! fam ume 3. 1764 gle Raufmannediener nach Ungarn, machte fich bier die -tenropaifch. Sprachen, mit Ginichluß Der lateinischen, mit raftlofer Dube eigen, benutte ju Colotscha den Um-- gang mit dafigen Gelehrten und die dortigeBibliothet, fo wie er fich auchfelbft allmablich eine anfebnl. Bu--05 cherfammlung aus den vornehmften - euroväischen Sprachen anlegte. Reben der Raufmannifchaft bielt er auch . eine Schule fire feine Glaubensaenoffen, und wendete ben Ertrag auf Sapf (Georg Bilb.) furfurfil. maingi-" Bermehrung feiner Bucherfammlung." Alls er bereits die Jahre des ... reiferen Alters erreicht batte, befuch te er auch mebrere auswartige beutfce Universitaten, Bu Gjabadfjallas . pertheilte er feine Zeit auf Sand. Jungsgeschäfte und wiffenfchaftliche

Brag, und befleibete biefes Amt bis an feinen, am 3 Dez. 1804 erfolgten, Tod mit vielem Rubm und Rugen. Man bat mehrere mathemat. u. a. Schriften von ibm: Elem. calculi differentialis et integralis. Prag 1773; 1783; 8. Hist: matheseos in Bohemia et Moravia. ib. 1778. 8.

" nich. fange " Engels Befch. Des ungar: Reichs. find feine hinterlaff. Sandfchriften, befonders das Osarpov experien. oder bas Bergeichniß und bie Biographie aller neugriechifch. Schriftfteller, bie feit der Eroberung von Ronftantinovel gelebt baben. In feis nem Teftamente vermachte er alle feine Bucher u. Sandfchriften der griechischen Rirche zu Defib, und fein Uniperfalerbe (feines Bruders Gobn) muß iabrlich 100 fl. fur ben Biblio. thefar, und 50 fl. jur Unschaffung neuer Bucher abgeben. Er farb am 19 Sept. 1804. S. MU. Lit. 3tg. 3n. tellbl. 1805, No. 79 G. 636.

fcher geb. Rath und faif. Sofpfalggraf ju Augsburg, geb. von armen Burgereleuten ju Rordlingen b. 28 Mary 1747. Er befuchte das Lneeum feinerBaterftadt, fam nach d. Schuljabren gur Erlernung der Schreibe. ren nach Malen, und erwarb fich unter febr ungunftigenUmftanden mancherlei, befondere titerarifche, Renntniffe. Mur 17 Bochen mar er im 3. 1770 von Bollwarthifcher Amtman

25

Bemubungen, und eine Frucht feiner

Studien ift unter andern eine Aus-

gabe von Cantemire Begebenbeiten

au Reubronn beiftalen, bielt fich dann i Unter feinen vielen Schriften, Broin verschiedenen Orten auf, verfab ... churen, einzelnen Abhandlungen u, einige Beit Gefretariatebienfte, und-li Sournalauffagen, Die ben Litergtor mablte 1773 Hugeburg ju feinem. und Bibliograpben intereffiren, md. Aufenthalt. Bis jum 3: 1786 ubte er dafethit das Rotariat aus, machte Typographiae Augustanae ad Dagwifchen verschiedene literar. Reismann. 1530, Aug. Vind. 1778, 4, fen, befondere in baier, u. fcbiogb. Eiteratur ber alten und neuen Be 8 Riofter, erhielt ben Rarafter eines infcbichte, Lemgo 1781. 8. Literarifde fürftl. bobenlobe und maldenburg- Reife durch einen Theil von Baiern fcbillingsfürftischen Sofraths und a Franten, Schwaben u. der Schweit. 1786 eines fürmaing geh! Rathe u. ph Mugeb; 117834 82 & Monumenta faifert. hofpfalgrafen. In dem ge-in anerdota historiam Germaniae mannten Jabrefaufte ?r in bem Dor-if illustrantia, ib. Vol. I. 1785, 4. fe Biburg bei Hugsburg ein Land. Catal librorum rariss in biblioband mit Garten und Reldgutern, f theca Zapfiana extantium. (Paplebte dafelbft unter literar. Befchaf-in penh.) 17862 8. Reifen in einige tigungen, und farb d. 29 Deg. 1810, nachdem er nicht lange guvor in Marantfurt am Diningewefen war, wo : 1786. 4. Angeburgt Buchdruckerge ibn der Großbergog ale Bibliothefar fchichte, nebft, den Stabrbuchern ber bes Dlufeums anftellen wollte. Dort felben, Hugeb. 2. 26, 1786 - 91.4. ließ er auch feine leste Schrift dru- in Merfwurdigfeiten oder Bapfichen den, unter dem Titel: Rarl, Grofen Bibliothel, eb. 2 St. 1787. 8. Melte bergog von Frantfurt, in einer Bor- ife Buchdruckergefch. v. Daing. Ulm Lefung (die aber nicht wirflich gebal. 1790. 8. Meltefte Buchdrudergefc. ten wurde) im Mufeum gu Frantfurt . Schwabens, eb. 4791, 8, Biblioth. gefchildert. Frft. 1810, 8. Bapf wary historico , literaria Zapfiana. ein vielbelefener Literator u. Biblio ... Aug. Vind. 1792. 8. Mugeburg. graph von ausgebreiteten Renninif. Bibliothet, oder Bergeichniß glet fen, aber ohne gebilderen Befchmad Schriften, welche b. Stadt Augeburg und obne eigentliche Universitateitu. angeben. eb. 2 Bde 1795. 8. Cob. v. bien. In allen feinen Schriften ift der Dalberg, Bifchof v. Worms, eb. 1796. Styl ungramatifch, nachlafig, labm 8. Nachtrag. Bur. 1798.8. Chriftorb und unbeholfen, und man findet in v. Stadion, Bifchof v. Augeburg, eb. ibnen, neben vielen nuplichen und 1799. 8. Seine, Bebel nach feinem aus ungenupten Quellen geschöpften , Leben u. Schriften, Hugeb. 1802. 8. Rachrichten, auch mancherlei triviale gaf. Locher in biograph, u. literar. Bemeinplage, nicht jur Gache gebo. Sinficht, Rurnb, 1802, 8. Machricht rige Dinge und mancherlei Allotria, von Cb. Rarl am Ende, eb. 1804. 8. Die einen Mangel an Urtheilsfraft Blbbildungen ber, und befondere um verratben. Dft beflagt er fich in feie die Argneifunde, verd. Gelebrten. nen Schriften bitter über die Ralte Angeb, 1805, 4. 18 Sefte mit 180 und hintanfebung, die er erfahren Dortraits. G. Mullers Beitrage gur mußte; allein durch feinen Sochmuth, feine Budringlichfeit und feine gu lauten Urtbeile fließ er allenthalben an, und verhinderte dadurch die Ber. Zehelein (Guft, Friedr.) fon. preuß. erbefferung feiner ofonomischen Lage, fer Suftigamtmann gu Reuftadt am die ibm ofters febr drudend wurde. Rulm, geb. b. 21 April 1760 ju Bais

Roof

gen bier genannt merben : Annales Rlofter Echwabens, durch den Schwarzwald u. in die Schweiz. Erl. nordling. Geschlechtsbift. 2 Eb. 634. Bods Camml. v. Bildniffen. 226ft. Gradmanns gel. Schwaben 801.

J. A. See . Cabbre ... . spec . Se Se S.

9

ñ

ß

K.

gÇ

is.

ú

P

B

ì

6

0

11

H.

16

id

ji: rit

pt

180

10

ú

颜

141

79

헭

1, 1

100

21

T.

pit

1

ı

加

18

p

34

d

ø

reuth, mo fein 1796 verftorb. Bater ach. Soffammerrath war. Er ftubirte in Erlangen die Rechte, murde 1783 min Baireuth Landschafteregiftrator, -: 1791 Umtstaftner ju Renftadt am Rulm, 1800 erfter Suftigamtmann, u. farb am 13 Man 1802. 9116 Dichter ift er durch Lieder von weichem, fcwermuthigem und berglichem Rarafter befannt: Berm. Gedichte. Bair, 1790, 8; DasBioloncell frielte er als Meifter, mar ein vortrefflicher Beichner, ante auch mit Glud einige Platten, und vereinigte mit diefen Talenten einen liebensmurdigen Rarafter u. eine feltene Amtsthatiafeit. Rifenschere gel. Bair. 10 Bb 156.

Sepvelin (30b. Rarl, Graf von) f. f. -u geb. Rath, Brandent des berjogl. murtemberg. geb. Rathe, Staate . u. Ronferengminifter, u. Ritter des berjogl. großen Ordens. Er mar 1764 im Medlenburgifchen geb., fam fcon in feinem 18 Sabre in die Dienfte Des jegt regierenden Roniges Friedrich von Burtemberg, ber danials nach Rufland gieng, n. mar von bie. fer Beit an der ungertrennliche Begleiter u. Bertraute beffelben .: Er murbe 1784 Sauptmann, 1785 Ma. ior, u. 1786 verließ er mit dem Sergoge Ruftand, und begleitete ibn auf feiner Reife. Unter ber Regierung des Sergogs Friedrich Gugen erbielt er ben Rarafter eines geb. Ratbs, u. bewirfte 4793 in England die Bermablung des jegigen Roniges mit der Tochter Ronig Georgs III. Mach Friedrichs Thronbesteigung, 4797 prourde er Staats . u. Romerengminis ffer, und endlich Brafident bes geb. Rathe, aber fchon am 14 Juni 1801 rieß ibn' ein Nervenfieber in der bollen Araft des mannlichen Alters aus den Urmen feines fürftl. Freundes, der fein Undenken durch einen prach. tigen Garfopbag in benUnlagen von Ludwigsburg ehrte. Beprelin geborte in die Reibe der ebelffen und beffen . Dachrichten ju munichen maren, als

Menfchen, u. Burtemberg rubmt bie Berdienste, die er fich um den Kurfen u. bas Band erworben bat. Geine bergliche Unbanglichfeit an die Berfon des eritern, feine aufopfernde Treue im Dienste, und fein Gifer in Bollgiebung der erhaltenen Auftrage waren beifpiellos. Frei von Gigennus u. berrichfucht, wirfte er immer nur für Babrbeit u. Recht, für Berbienft u. Unfchuld, u. erwarb fich auf feiner furgen minifteriellen Laufbabu in fchwierigen Berbaltniffen Die all gemeinfle Berebrung. G. Babls Mationalchronif 1801 6.315. 3.1802. · 5. 273.

S. Bair, polit. Beit. 1802 No. 111, Jiegenhagen (Frang Seinrich) ein Romopolit und Bhilantrop, ausgejeichnet durch befondere Schicffale u. Edeen. Er mar 1753 geb., und anfange Raufmann in Samburg, legte aber 1790 ein Erziehungeinstitut bei biefer Stadt an, in welchem er feine Boglinge als Maturmenichen nach einem Blane ergieben molite, ben er in einem fonderbaren Buche unter bem Titel befant machte : Lebre vom rich. tigen Berbaltniffe ju den Scho. pfungswerten, und die durch offentl. Einführung derfelben allein gu bewirfende allgemeine Menschenbegludung, mit & Rpf. von D. Chodowiedi u. einer Muft von B. A. Mojart. Samb. 1792; mit einem nenen Titelblatt 1799. 8. Daf bief Buch, mie eine offentliche Rachricht bebauptete, fonfiszirt worden fen, u. daß Benige es gefeben baben mogen, ift nicht febr mabricheinlich: wenigstens findet man eine ausführliche Unzeine deffelben in dem dritten Rabrgange ber Ergangungsblatter ber all-Bit. 3tg. No. 38, u. in ber neuen allg. b. Bibl. 20,5 6. 545, moraus erbellet, daß der Berfaffer, bei einem fchmarmerifchen Entbufiasmus für das Bute, ein Mann' von bellem Berftande und wohlwollendem Bergen mar, von beffen Schickfalen ausführlichere

bas Dublitum erhalten bat. Er farb im Steinthale bei Strafburg b. et Quanft 1806. G. Leipz. Lit. 3tg. In-

Biegler (Werner Rarl Ludwig) Ronfiftorialrath und Drof. der Ebeologie in Doftoct, geb. d. 15 Dan 1763 in bem Dorfe Scharnebeck bei Luneburg, mo fein Bater Drediger mar, den er in feinem 9 Jahre verlor. Bon verschiebe-Ien ju Celle und Luneburg vorbereitet, gieng er 1784 nach Gottingen, und bil-Dete fich dafelbit mabrend eines giabrigen Aufenthalts ju einem gelehrten Ebeologen. Ceine vornehmften Lebrer waren Denne und Michaelis, und als Mitglied des philologischen Geminars lernte er fich bei Beiten an eigene Unterfuchungen und Ausarbeitungen gemobnen , welches einen großeren Reit für ibn batte, ale ber Befuch ber Rol-legien. Nachdem er Michaelis 1788 eine Repetentenficlle erbalten hatte, mo. 3immermann (Chriftian Beinrich) En mit ein Behalt pon 150 Rtblr. verbunben mar, bielt er Privat-Borlefungen, murde 1791 außerordentlicher Prof. ber Theologie, folgte 1792 einem Rufe als orbentlicher Prof. ber Theologie nach Roftoct, und farb dafelbft d. 24 April 1 1809 unverheurathet; nachdem er viele Jabre lang die Qualen der Snoochonbrie mit allen ibren traurigen Somptomen erduldet batte. Er war ein grund. licher Ropf, faste leicht und fchnell, beobachtete fcharf, unterwarf alles einer rubigen Prufung, und urtbeilte rich. dem nachmaligen Cuperintenbenten tig. Die alte Literatur und die orientalifden Gprachen batte er grundlich flubirt, er fprach italianisch, recht gut englifch und frangofiich ziemlich fertig, ouch las er fpanisch und feine Mutter. fprache fchrieb und fprach er febr richtia. Alles, was er im Gebiete ber Ebeologie ichrieb, ift grundlich, burch-bacht, foftematifd, fcharffinnig und freimuthig, und erwarb ibm felbft bie 21ch. tung derer , die feine eigentbumlichen sfreien Meußerungen nicht aboptirten. Dabin geboren viele Auffage von ibm in Dente's Dagagin für Religionsphi-Tofophie und Gablers neueftem theoloaifchem Journal, feine Ebeologischen 216 Gandlungen. Gott. 2 Bbe 1790 -. 1804. 8. Heberiebung der Denffpruche Galomo's, Le pt. 1791. 8. Einleitung in ben Brief an bie Debraer. Gott. 1791. 8. Beitrag jur Geschichte bes Glaubens an das Dafenn Gottes. eb. 1792. 8. Berfuch einer pragmatifchen

Befdichte ber firchlichen Berfaffungs. formen in den erften 6 3abrb. der Rir. de. Leips. 1798. 8. Schon in Bottingen, und noch mebr in Roftoct lieferte er febr viele gebaltvolle Recenfionen von einer betrachtlichen Ungahl theologifder Schriften jeder Meffe fur Eich. borns und Dochfens orient. Bibl., Bab. Iers Journal, Die Literaturgeitungen von Salle, Jena und Leipzig, und befon-bers fur die all. b. Bibl. Als mundlicher Lebrer genoß et nur einen magie gen Beifall , barer aus Mengflichfeit alles wortlich vom Papiere las. 3m gefellichaftlichen Umgange bingegen war er nicht nur wegen feiner morglifchen Borguge, fondern auch megen feiner Unterhaltungsgabe , feines Biges und ber guten Laune, womit er fprach, bet Liebling jeber gebildeten Befellichaft. G. Rurge Rotigen von Bieglers Leben von ihm felbft entworfen und berausgeg. von D. F. Lint. Roftod 1811. 8. perintendent, Rirchen . und: Schulrath Bu Darmftadt, geb. daf. d. 17 Dej. peinlichen Gerichtsfefretairs Dafelbfi, mar er ber fiebente Cobn. Unter ben Bomnafiaften in Darmfadt zeichnete et fich durch Calent, Fleif und aute Auf. führung aus, und in Giegen, wo et feit 1759 ftubirte, verfolgte er mit Ei-fer feine wiffenschaftlichen Zwede in enger Berbindung mit bem als Rechts gelehrten berühmten Sopfner, und mit Muller in Giegen. Dit beiden verband er fich jur Derausgabe bes Gief. ner Bochenblatts, und 1765, ba et Gießen verließ, wurde er Buformator ber furftlichen Ebelfnaben ju Darme fadt , nach Entlaffung berfelben abet Lebrer bes verftorbenen Pringen Friede rich von Seffendarmftadt. Ein Jabr Datauf fam er als Prediger nach Allenborf in Oberbeffen, 1770 nach Bide bach an der Bergfrage und 1784 erbielt er if jugleich die Sniveftion uber bie Didcefen Bwingenberg und Geebeim. Erft : 1800 erhielt er die einträglichere Pfarre ju Pfungftadt, und nach anderte balb Jahren murbe er als Superintendent uber das Surftenthum Gtarfen. burg nach Darmftadt berufen, mo et am 28 Mug. 1806 ftarb. In allen feinen Amteverhaltniffen empfienc er ben Eribut allgemeiner Liebe und Dochache tung. Eine Frucht feiner Liebe jut alten Literatur mar eine mobigeratbene

metrifche Meberfegung ber vorzuglichffen Sinngebichte Martials (grantf. a. DR. - 1783. 8.), Die Ramler beinabe gang in feine Musmabl ber Martialfchen Ginn-- gebichte aufnahm. Auch machte er eigene Berfude in Diefer Dichtart, Die fid Retrol. 2 Bb 49 - 68. in Bargere und Schmidts Mufenalma- Bingenborf und Porrendorf (Friedrich nachen befinden. In den erften Banben ber Rranffurter Encotlopabie bear-- beitete er bas aftbetifche Rach, und lieferte ju ben bomiletifchen Sammlungen feines Freundes Muller in Giegen mebrere Beitrage, und ju bem Darmftabter Schloggefangbuche mehrere geift. liche Lieber. G. Leben und Rarafterfchilberungen bes Superintendenten Bimmermann von (feinem Deffen) Ernft Bimmermann. Darnift. 1807. 4. Rarat. terichilderungen ber Deffendarmftabtifchen Ebeologen 119 - 122.

Bint (Bendir Friedrich) bergogl. medlenburg . fchwerinifder Dofmufifus, vorber Organift an ber Domfirche ju Schleswig , burch feine Rompofitionen für Blatinfrumente u. a. rubmlichft befannt, farb ju Ludwigeluft b. 23 Juni 1801. G. Berbers Ler. ber

Confunftl.

3int (Briebrich, Freiherr von) marfgrafi. babifcher Sofrath , geb. ju Gatterflabt bei Querfurt in Eburingen 1753. Den Schulunterricht erhielt er ju Derfes burg unter bem perdienten Reftor Dofmann, und feit 1769 flubitte er in Leipzig bie Rechte, wo er 1784 bifputirte. Balb barauf fam er nach Rarlsrube, und murde bafelbft Regierungs., Dof . und Chegerichts . Affeffor. 3m Befit eines anfebnlichen Bermogens, refigniete er nach einiger Beit biefe Stelle als hofrath, lebte feitbem in bem Badenichen Stabtchen Emmendingen im Privatfande, und fart ju Freiburg im Breifgan b. 17 gebr. 1802. Bon Geiten feines Rarafters mar er ein febr ebler Mann, der feine Duge burd miffenschaftliche Befchaftiaungen Auffer mebreren Doefien, erbeiterte. mit benen er feines Freundes Jacobi Lafdenbucher bereicherte, und einigen Beitragen ju bem Berliner Archip ber Seit und des Beichmads, beffen mir bon ibm einige Heberfegungen aus bem Frangofischen, als: Reue Reife in meinem Bimmer berum. Bafel 1798. 8. und Oncle Ehomas, nach Pignault Lebrun. eb. 1801. 8., Die an Schan-beit ber Sprache und Des Ausbrucks mit den Originalen wetteifern. Seine Profa batte überhaupt Rlarbeit, Un-

nehmlichfeit und Lebbaftigfett, und feine Poefien empfehlen fich befonbers burch einen leichten poetifchen Musbrud. G. Leipj. Jahrb. b. Lit. 3ntellbl. 1802. G. 279. Schlichtegrolls

Muguft, Graf von) furfachfifcher Rricasminifter und Generallieutenant ber 3nfanterie ju Dreeben . wie auch Rome manbeur bes tonigl. fcmebifchen Dordfternordens. Er mar am 3. Muguft 1733 geb., ftubirte ju Leipzig, und betrat barauf Die militairifche Laufbabn. 3m zidbrigen Rriege fand er oft Be-legenbeit, mit feinem Duth und feiner Einficht bem Baterlande ju; nugen. Unter anbern vertraute ibm ber Pring Zavier von Sachfen bei bem unter feinem Befehle ftebenden frangofischen Rorps b'armee gleich nach feiner Unfunft (1757) Die Direftion feiner militairifchen Rangley an, mo ber Graf Bingenborf auf bochften Befehl bie meiften Orbres abjufaffen batte. Rach Bieberherftellung bes Friebens murben ibm gu verichiedenen Beiten Die Befandtichaftspoften an ben fonigt. fcmebifchen und preugifchen Sofen übertragen. In Schweden mußte er Die feit mebreren Jahren unterbrochenen politifchen Berbindungen erneuern, ein nicht unbedeutendes Beschaft .. da lich bamale (1768) in Schweben fein einsiges Befandtichaftsblatt porfand , und ohne Unleitung und Beibulfe die Rang: lei gang neu eingerichtet, auch, in bem Damaligen partbepreichen Schweden perfonliches Bertrauen erworben merben mußte. Dachbem feine vieliabrigen biplomatifchen Geschäfte beendiget mas ren, murbe er julest Rriegeminifter, und farb ju Dresben b. 16 Darg Er mar ein febr gebilbeter 1804. Dann, befaß als Literator, Dbilofopb und Gprachtenner umfaffende Renntniffe, und las j. B. die boragischen Gebichte und anbere Berfe bes Alterthums mit vollfommener Fertigfeit und Sachfenntnif. Er jeichnete febr aut, und, obne bamit ju prablen, batte er fich viele Renntniffe erworben, Die einen Diplomatifer und Goldaten febr gieren, aber felten find. Bon Barves Abbanblung uber bie Bereinigung ber Moral und Politit ließ er 1789 au Berlin eine frangofifche Heberfegung bruden. G. Stamm . und Ranglifte ber furfachfichen Armee vom Jabre 1805. G. 258 - 264. pergl. All.

Aita: 3th a Intellol. 1805 'Re. 85

Bobel (Manmunb) aus bem Orben ber frommen Schulen, einer ber porghalich. Ben fatbol. Rangelrebner unferer Beit. Er mar t. f. Dofprediger und Brafeft : bes afabem. Comnafiums in Wien, treife vielfaches Berbienft um Beforberung bes Guten überbaupt und religio. fer Aufflarung insbefondere. Die Berbefferung bes Schulmefens beforberte er mit Gifer und Ginficht, und forgre für Einführung befferer Lebrbucher an ben Somnafien, die er jum Ebeil felbft, in Berbinbung mit anbern Gelebrten, neu aufarbeitete. Er farb in Bien b. 18 Day 1808. G. Der Giegraph 8 Bb 241. Boega (Georg) ein ber. Archaolog in Rom, get. b. 20 Deg. 1755 ju Dabler in ber Brafichaft Schaffenborg, Stifts Dipen, too fein Bater Drediger mar. Dachbem er in Gottingen , mo er flubirte, " bereits burch perichiebene gelebrte 916banblungen, meiftens in beutfcher und banifcher Sprache, fich ausgezeichnet batte, machte er eine Reife in bie Schweis, burch Subbeutichland und Bealien, Als Subrer eines jungen Edelmanns bieft er fich in ber folge noch ein Jabr in Gottingen auf, und nach feiner Rudlebe ins Baterland erbielt er auf a Jahre ein Reifeftipendium von 600 Rtbir. jabrlich. Er gieng nach Rom, und vermablte fich bafelbft beimlich mit ber Lochter eines Dablers, meldes feinen lebertritt: jur romifchen Rirche und feinen nachberigen lebens-Tangliden Aufenthalt in Rom veranlafte, nachdem er fich noch einige Bwifichengeit in Paris aufgehalten batte. Gein erfter Dacen in Rom mar ber aelebrte Rarbinal Borgia, indem er ibm Anlas gab, fich betannt ju machen, Durch ben Muftrag ju einer Beichreis bung bes agoptifchen Cheils feines veletrifchen Dufeums, bas einen Schat ben Statuen, Gemmen und andern 21. terthumern enthalt. Das Bert etfcbien unter bem Sitel : Numi Aegyptii Imperatorii prostantes in Museo Borgiano Velitris. Romae 1787. 4. mit 22 Rupfertaf. Ein noch größeres Bert, wodurch Boega fich gleichfam an die Spige aller Untiquare fellte, melde jemals über biefen Begenftand gefchrieben batten, mar bas flaffiche Bert, moju Dins VI. ibm ben Auftrag gegeben batte: De origine et usu Obeliscorum ad Pium VI. Romae 1797. (aber erft 3

Sabre fpater ausgegeben) fol; mit piel. Stof. , Die Brucht mehriabriger Arbeit. Die Den Dabft über 12,000 Grubi fofe. te. Dach Bollenbung biefes großen Werts fieng er an, die toptifden Danufcripte bes gebachten veletrifchen Dufeums bes Rarbinals Borgia in einem ebenfalls großen Berte au beidreiben, bas groar vollendet, aber nicht gebrudt murbe. Er mar nun in Rom als ber erfte Alterthumstenner befannt , und murbe faft von allen vornehmen Reifenden aufgefucht, die feine Erlaute. rungen ju benugen munichten. Bei biefen oftern Erturfionen in bie Begenben um Rom batte er Unlag, Die vie-Ien verschiebenen Basreliefs gu beobach. ten, die in und um bie Stadt gerftreut find, und baraus entftund fein berübmtes (aber unvollendet gebliebenes) Berf: Li Bassitilievi antichi di Roma, incisi da Tommaso Piroli colle illustrazioni di G. Zoega. Rom. T. II. 1808. sq. gr. 4. mit viel. Styf., warinn fein Befchmad und befonders feine Belefenbeit in alten griechischen und lateinischen Schriftftellern bas Staunen felbft derjenigen erregte, die in Diefem Rache Die erfabrenften maren. Ein wichtiges Befchent für jeben, bem ber Bugang jum Driginal nicht offen ftebt, ift bie beutfche Bearbeitung Diefes Berts unter bem Eitel : Die antifen Basreliefs von Rom, in ben Originaltupferftichen vom E. Piroli mit den Erflar. von Boega, uberf. und mit Unm. begl. v. g. G. Belter. Gieffen, 1 Eb. 1811. tl. fol. Begen feiner anertannten Berbienfte erhielt Boega bie Stelle eines Interpreten bei ber Propaganda mit einem Jabrgebalte von 300 Gfubi, und von Danifcher Geite murbe er 1798 jum Agenten und Ronful in Rom und bem Rirchenftgate ernannt. Das ibm 1802 übertragene Umt eines ordentlichen Drofeffors der alten Beichichte und Archaslogie in Riel trat er, aus Unbanglichfeit an Rom und feine Familie, nicht an; Die Regierung lich ibm indeffen ben Behalt, ber bamit verbunden mer, als Benfion. Roch murbe er jum Ritter bes Danebrogordens ernannt, farb eber b. 10 febr. 1809, che ibm biefe Musgeichnung befannt murbe. Er mar Mitglied ber Afabemien von Ropenbagen, Berlin, Gottingen, floreng, Sie-na u. a. G. Lordes Ber. ber Schlesm. Dolft. Schriftft. Morgenblatt 1809. Do. 72. Sichoffes Mifcellen f. b. n. Beltfunde 1809 Do. 22, Magazin encyclop. 1809. Avril 241 - 266. 21. gem. Beitung 1809 Do. 180, Leips. Lit. Stg. Intellel. 1809. Mo. 33 6. 525 -538. Wielands Mertur 1809. Dejem.

bet: 260 -1279.

3ollner (3ob. Friedr.) fon. preug. Ober-Fonfiftorial . und Schulrath, Drobft su Berlin und erfter Brediger an ber Di-. colaifirche baf. , geb. ju Reudamm in Der Reumart b. 24 April 1753. Er frubirte feit 1770 ju Asantfurt an ber Doer, mo er befonders bem ber. Collmer febr viel bantte, ber ton auch in feinem letten Willen gum Ergieber feines einzigen Gobnes verordnete. Er gog mit bemfelben in bas Daus des - Ronfiforialrathe Steinbart, und machte nach feines Boglings Code eine Reife. biger an ber Charite, und nach 3 3ab. ren imefter Drebiger an ber Marienfirche. Mis Gnalding 1788 refignitte, erbielt er beffen Burben, boch mit Beibehaltung feiner Stelle als zweiter Drebiger an der Marienfirche, bis et 1797. nach feines Schwiegervaters Dieterich Lobe in die erfte Stelle rudte. Bon einem falten Rieber, bas ibn 1793 befiel, blieb ibm eine Schmache jurud, Die ofters Bergflopfen , Bruftframpfe und Schlagfluffe jur Rolge batte, an welchen Uebeln er b. 12 Gept. 1804 14 Brantfurt an der Ober farb. Ein vielfeitig gebildeter Belebrter pon bellem Ropf und edlem Dergen, ber feine aus. gezeichneten Calente sum Beften Des Rirchen . und Schulmefens gemiffenhaft gebrauchte, und als gemeinnuniger Schriftfteller in verschiedenen gachern fich bie Achtung und Liebe feiner Beitgenoffen erwarb. Wenn fein Lefebuch fur alle Stande, Berl. 9 Bde 1781 -1790. 8. (bie erften Bande mebrmals neu gedruckt) und feine (in Gefellichaft mit 3. G. Lange berausgeg.) mo. chentl. Unterhaltungen über Die Erbe und ibre Bewohner. 4 Jabrg. ebend. 1784 - 87. 8. und bie 2Bochentlichen Unterbaltungen über bie Rarafteriftif ber Menfcbeit. 3 Jabrg. eb. 1789 -1791. 8. febr dienlich maren, unter ben gefittetern Standen edle Grundfage, achten Befchmad und nugliche Ginfich. ten über mannigfache Begenftanbe ju verbreiten, fo maren die Briefe uber feine Reifen durch Schleffen und Dolen, fo wie durch Dommern und Ded. lenburg eine mabre Bereicherung ber geographifchen Literatur. . 218 Pre-Diger marb er mit ungetheiltem Beifalle

gebort . und die Roniging mablte ibn fcon als Rronpringeffinn ju ibrem Beichtvater, und batte, fo wie bie Prinseifinn Deinrich, ein befonderes Boble gefallen an feinen Befprachen. Auffer einzeln gebrudten Predigten erfchien nach feinem Cobe auch eine itleine Sammlung berfelben, und mehrere Sabre batte er Die Entwurfe feiner Dredigten brucken laffen. Defters hatte er bas Publifum burch fleine Muffage in periodifchen Blattern belehrt, und manches Nunliche aus bent Frangofifchen aberfest. G. Denina Prusse litter. T. III. Bebers Magas, f. Pred. 12 Bb Leben. von Erofchel vor Boliners Drebiaten. Berlin und Stettin. 1805. 8. mach Berlin. Dier murbe er 1779 Dre- Bumfteeg (3ob. Rudolph) bergogl. murtembergifder Rongertmeifter in Gruttgarb, geb. ju Gachienflur im Dena malbe bi to Jan. 1760. Gein Bater, gemefener bergogl. murtemberg. Ram. merlatan, ein alter treuer Diener ibes Dergoas Rart, bat um bie Aufnahme feines Cobnes in die berjogl. Militairafabemie auf ber Golitude, und biet entwickelte fich bas mufifalifche Zalent bes Gobnes in furger Beit. Lebrer maren die berjogl. Rapellmeifter Baroni, Massanti und Poli, momit ce bas Studium ber Berte Matthefons, Marpuras und D'alemberts verband. Er fomponirte icon in fetner afabemis ichen Laufbabn mebrere Singfpiele (Lottchen am Dofe, bas tartariiche Be-fen, Renaud und Armeibe, Samira. Schuf von Ganfevit und Zaalor; alle Manufcript) , viele Rantaten auf Dofe fefte, und, als Schillers Jugenbaefabrte und marmer greund, die Befange in ben Raubern. Er marb bergogl. Dof. mufifus, frielte bas Bioloncell gang vorjuglich , und bewies feine Fortichritte burch die Romposition der Rlopftoctie fchen Frublingsfeier, einer Deffe und mebrerer Balladen und Lieder. Als der Rapellmeifter Poli Abichied nabm, murde Bumfteeg Rongertmeifter, aber ce ftarb fcon in der fconften Bluthe feines Rubme b. 27 Jan. 1802. Er fund als gefühlvoller Romponift in großem Unfeben, und lange werden ibn noch feine portrefflichen, gong im Beifte ber Dichter gearbeiteten, Werte überleben : Rolma, Sagars Rlage, Befange ber Behmuth, Leonore, Elwine, Balladen und Lieder, Gotters Geifterinfel u. m. a. Der berjogl. Rapelle binterließ er mebtere vortreffliche Berte für Die Rirche.



: Gin farafteriflifdes Beiden feiner Rom-: pofitionen ift, bag er mit einer feltenen Bleichbeit, und mit gerechter Bage, jebem Cheile bas Geine gab, und nie bie Rraft Der Darmonie bem Borubergebene ben ber Melodie, noch bie Bragie ber Arenaften Regel aufopferte. Gine feiner pornebnifen Gigenichaften mar bie Einbeit; und baju fam, baß er jene beiben Beffandtheile ber Confunft geboria su fdeiben verftand. Eben fo auszeichnend farafterifiren ibn feine Baffe, und in feiner gangen Manier dugert fich fein feiner Befchmact. In foner Darmonie fanden überdieß ben ibm bie Boringe bes Runftlers und bes liebensmurbigen , burchaus rechtichaffenen und befcheibenen Mannes. G. 211gem. Beit. 1802. St. 30. Dufeum ber. Sonfantl, von Drof. Giebigte. Bredl. 1801. Ballerie ber ber. Confunftl. Erfurt 1810. 8. 1 Bb. G. 168 ff. Colide. tegrolle Metrol. fur bas 19 3abrb. 1 60 201 ff.

3wanziger (Job. Chriftian) Privatlebrer

111: 1. 0:0

The state of the s

The state of the s

s. . isais la Gin la communicación s. . . 1660 s. . . . 1601 del secono la communicación del secono

พระเธา (สะตัว) ... ค. : วง วงต ( ของการ ) ... พุทิการ์ ( ซี 4 ) ... ... ber Mathematif und Bhilosophie auf ber Univerfitat ju Leingia und Rolle. aiat Des fleinen Rurftentollegiums, geb. sur Leutschau in Ungarn 1731, mo fein Bater Mitglied bes innern Raths mar. Er flubirte ju Prefburg, Dangia und Leingia, und mar auf ber Ilmiperfitat Dafelbft Privatlebrer bis an feinen 200, welcher D. 15 Dary 1808 erfolgte. Beine Schriften find philosophischen Inbalts, und besieben fich meiftens auf bie fantiiche Philosophie, gegen bie et in feinen Rommentaren über Die Rritif ber reinen (Leips. 1792. 8.) und ber praft. Bernunft (eb. 1794. 8.) manches treffend und richtig einmenbete, wiemobl er fich auch ben Rormurf ber Gine feitigfeit und partbepifcher Anbanglichfeit an altere Spfteme jujog. Rante Metaphpfit der Sitten bat er 1796 in bas Lateinische überfest, und feine lette, 1797 ju Dresben ericbienene, Schrift batte ben Litel: Die Religion bes Bbilofopben und fein Glaubensbetenntnif. G. Weis gel. Gachien 288.



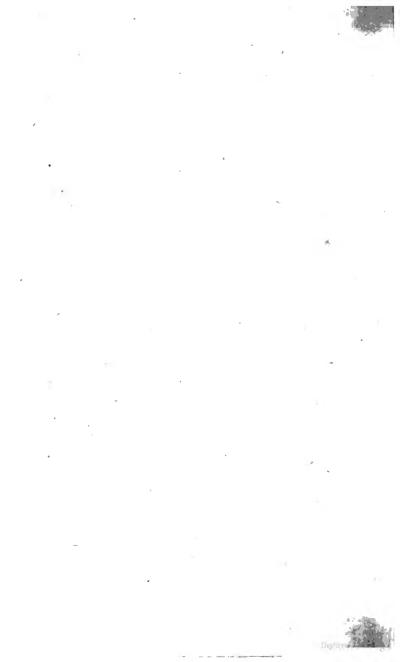

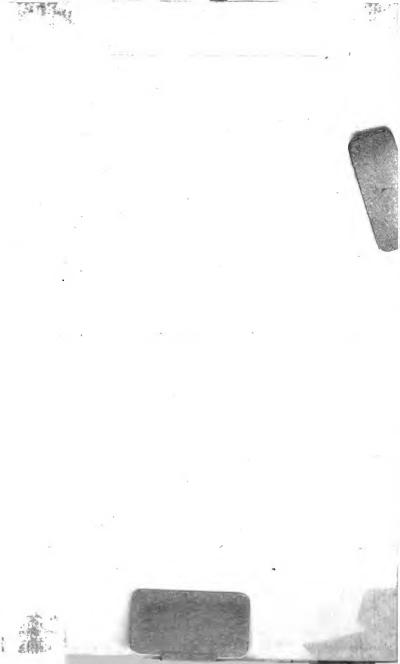

